

# LEXIKON

DER

VOM JAHR 1750 BIS 1800 VERSTORBENEN

TEUTSCHEN

# SCHRIFTSTELLER.

JOHANN GEORG MEUSEL.

MEW YOR

FUNFZEHNTER BAND

LEIPZIO, BEY GERHARD FLEISCHER, DEM JÜNGERN. 1816.

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

# Vorerinnerungen.

Geendigt ware demnach hiermit ein Werk, dessen Bearbeitung ich einen großen Theil meines Lebens ge-Dass ich dessen Vollendung durch den opfert habe! Druck erlebte, macht mir viel Vergnügen; und wer wird mir dies verargen? zumahl da ich bev der Er-Scheinung eines jeden Bandes zur Fortsetzung und Beendigung durch urtheilsfähige Richter ununterbrochen ermuntert wurde. Eben dieselben, und am meisten ich felbst, erkennen sehr wohl, dass ein Werk von so langem Athem, von fo weitem Umfange, von folcher Mannichfaltigkeit, den höchsten Grad der Vollkommenheit - nicht einmehl der Vollständigkert - zumahl wenn es ein einzelner Mann auf feine Schultern nimmt, unmöglich erreichen könne. Schon die Zahl der einzeln von mir durchgemufterten Schriftfteller macht dies begreiflich. Sie beläuft fich - wenn ich anders richtig gerechnet habe - auf 6280. Um das Nachrechnen einigermaßen zu erleichtern, ftehe hier dieser beträchtliche Heerhaufen, nach der Summe eines jeden Buchftaben aufgeführt!

|       | VORE     | ALKI | ERUNGE        | к.   | _     |        |
|-------|----------|------|---------------|------|-------|--------|
| Der B | uchstabe | Α.   | enthält       | 190  | Mann. | 1      |
|       | _        | в.   |               | 55 I | -     | -      |
| -     | رو لسم   | C.   | _             | 179  |       |        |
| . —   | -        | D,   | -             | 163  |       |        |
|       |          | E.   | _             | 177  | . —   |        |
|       | -        | F.   | , <del></del> | 273  | -     |        |
|       | _        | G.   |               | 340  | ,     | cirt.e |
|       |          | H.   | -             | 565  |       | برائد  |
|       | _        | I.   |               | 143  | _     | 100    |
|       |          | K.   | -             | 443  | -     |        |
|       | _        | L.   | . —           | 338  | -     |        |
|       | -        | M    |               | 414  |       | ,      |
| ,     |          | N.   | · -           | 104  |       |        |
|       | -        | 0.   |               | 86   | ·—    |        |
| -     | -        | P.   | -             | 258  | -     |        |
| · .   | -        | Q.   | _             | 14   | -     | ,      |
| -     |          | R.   |               | 377  | -     |        |
|       | -        | s.   |               | 912  |       |        |
|       | ,        | T.   | -             | 174  | -     |        |
|       | ,        | U.   | -             | 10   |       |        |
| 1177  | 77 -33   | v.   | _             | 83   | _     |        |
|       |          | W    |               | 421  |       |        |
|       | -        | Υ.   | / ++/         | 1    |       |        |
| -     |          | . z. | :             | 104  | _     |        |
|       |          | Ж.,  |               | 6280 | Mann. |        |

Bay so violetter Schwiertskeiten, die nur derjenige, der sie zu bekämpten siat, ganz einsieht und begreist, trösset mich vornämlich die Ueberzeugung, dast wohl schwerlich irgend ein bedeutsnder Schriststelles, oder doch gewiss nur wenige, ganz übergangen seyn werden. Der unbedeutenden oder minder berühmten

find, leicht begreiflich, mehrere. Ich felbst habe mir, bev der Bearbeitung und dem Gebrauch des Lexikons, verschiedene dieser Art angemerkt: andere Gelehrte, die mir Zulätze und Verbellerungen frevgebig spendeten, nicht minder. Durch diese von ihnen und mir bisher gesammelten Beyträge, besonders aber auch durch mehrere, während des vor vierzehn Jahren begonnenen Abdrucks, bekannt gewordene littersrische Hülfsmittel \*), die ich entweder gar nicht, oder nur zum Theil bey den spätern Bänden benutzen konnte, häufte sich reicher Stoff zu einem Ergänzungsband an. Ob er bearbeitet werden folle, hängt lediglich von den Liebhabern des Lexikons ab. Sie werden hiermit gebeten, ihre Namen, als Unterpfand, der Verlagshandlung versteht sich Postfrey - gefällig anzuzeigen. Ist ihre Zahl nur wenigstens zur Bestreitung der Druckkosten hinreichend; fo wurde ich mich auch dieser Arbeit -

\*) Z. B. Baader's gelehrtes Baiern. 1, B. 1804. (Der 2te foll im jetzigen Jahr' erscheinen.)

Czikann's gelehrtes Mähren. 1812.

\* Scherschnik's Nachrichten von Schriftstellern aus dem Teschner Fürstenthum. 1810.

Von Winklern Nachrichten von Stevermarkischen Schriftstel-Jern. 1810.

(Zauner's) Verzeichnifs aller Salzburgifchen Profesioren, 1813. Dresdens Schriftsteller von Havinenn, 1300.

(C. W. P. Schmid's) Verfuch einer Gelehrten Geschichte von gebohrnen Marienbergern. 18 6.

Rassmann's Münsterländische Schriftsteller. 1814 u. 1815.

Krey's Andenken an die Rostockischen Gelehrten aus den drev letztern Jahrhunderten, 1814 u. ff.

Lutz'ens Nekrolog denkwürdiger Schweizer. 1812.

Universitäten - Almanacho, Geschichten einzeller Universitäten u. dgl. m.

Allgomeiner Werke, wie das Rotermundische, zu geschweigen.

#### VORERINNERUNGEN

ob fie gleich in gewissem Betracht noch mehr Zeit und Mühe kosten wird — mit Vergnügen unterziehen. Sollte aber Altersschwäche, von der ich jedoch noch zur Zeit nichts fühle, oder mein Ableben dies hindern; so wird mein vieljähriger, nicht blos Litteratursondern Herzens- Freund, Herr Professor und Bibliothekar Ersch in Halle, dem ich meine Papiere vermacht und ihn zum Bearbeiter und Fortsetzer meiner der Fortsetzung oder neuer Auflagen fähigen Bücher gewählt habe und dessen Zusage hierüber ich besitze, an meine Stelle treten und — mich übertressen.

Geschrieben zu Erlangen am 28sten April 1816.

J. G. Meusel.

MEW YORK PUBLIC LIBRARY

# LEXIKON

DEI

VOM JAHRE 1750 BIS 1800 VERSTORBENEN
TEUTSCHEN

SCHRIFTSTELLER.

FUNFZEHNTER BAND.

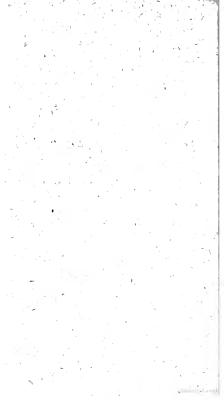

# WELS (JOHANN ADAM).

Studirte zu Neusladt an der Aisch und zu Erlangen, ward 1769 Postverwalter in dieser Stadt und 1778 Postmeisser, seit 1783 mit dem Charakter eines sürstli. Thurn- und Taxischen Hoskammerraths. Geb. zu Erlangen 1748; gest. am 27sen März 1785.

Vertheidigung der haiferlichen Reichsposten gegen die Anfälle des verkappten Trangott Groote, Frank-

furt 1769. 4.

Alexander, der Künste Beschützer, eine Ode. Erlangen 1770. 8. Noch andere Gedichte, besonders in den Musenalma-

nachen. Schrieb seit 1772 die Groffische Realzeitung zu Erlangen.

Nach seinem Ableben erschienen:

Hinterlassene Schristen. 2 Bändeben. Wien 1786. 8.
Vor dem ersten sein, von Malvieux in Kupfer geflochenes Bildnis.

Vergl. Fikenfeher's gelehrtes Fürkenthum Bayreuth Th. 20. 6. 90 u, f.

# Welser von und zu Neuhof oder Neunhof (Hans Karl).

Studirte zu Nürnberg und Altdorf, unternahm hierauf Reisen durch Teutschland; Frankreich und die Niederlande, kam 1788 in den Rath zu Nürnberg; slieg

darin bis zum Rugsherrn, war auch Mitglied der Gefelischaft zur Beförderung vaterländischer Industrie. Geb. zú Nürnberg am 14ten Oktober 1758; geft. am 25sten April 1800.

. Genealogisches Taschenbuch des lebenden Raths - und Gerichtsfähigen Adels zu Nurnberg auf das Jahr 1783. Nurnb. (1782.) 12.

\* Vorbericht zur Ankündigung einer neuen und nicht der letzten Ucbersetzung der Odyssee von J. J. Bod-

mer. ebend. 1783. gr. 8.

Geschichte und Einrichtung des gesellschaftlichen Theaters zu Nürnberg; in dem Gothaischen Theaterkalen-

der auf das J. 1783. S. 138 u. ff.

\*Etwas zur Geschichte des alten Teutschen Ritterordens der Fürspänger zu Nürnberg; in Waldau's vermischten Beyträgen zur Geschichte der Stadt Nürnberg B. 1. S. 81 u. ff. - \* Erläuterung des Namens: Suden; ebend. S. 203 u. ff. - Beyfpiel Strenger Polizey zu Nürnberg in ältern Zeiten; ebend. S. 281 u. ff. - \* Mathematische Berechnung der Größe und des Umfangs der Stadt Nürnberg; ebend. B. 2. S. 265 u. ff. (Alle diefe Auffatze find mit W. unterzeichnet.)

\*Ein altes Nürnberg betreffendes Sprüchwort; in Siebenkees Materialien zur Geschichte Nurnbergs B. 2. S. 636 u. ff. - Nachricht von einem von dem Pfleger Agricola zu Luzmansstein gethanen und nicht erfüllten Gelübd, worüber hernach zu Ahlfeld ein Geist erschienen; ebend. S. 641 u. ff.

Gedichte in den Nürnbergischen Blumenlesen auf die Jahre 1782 und 1783, und in Degen's Frankischen

Mulenalmanach 1785.

Auffatze in den Gothailchen Theaterkalendern auf die Jahre 1781. 1783. 1784. 1785. 1787. Auch in dem Journal von und für Franken, und in den Vaterländischen Blättern.

#### Gab heraus:

Gellert's Briefwechsel mit dem Ikaiserlichen Gesandten, Grafen v. Widmann. Nürnb. 1788. gr. 8.

Vergl, Reichsanzeiger 1800, Nr. 103, S. 1538. - Nopitfch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nurnberg. Gelehrten Lexicon S. 387 u. f. - Ernesti a. a. O. S. 189.

### WENCK. S. WENK.

# WENDENSCHLEGL (JOHANN GEORG).

Licentiat der Rechte und Advokat bey dem Hofgerichtsrath zu Münchene geb. zu ....; gest. ....

Diff. de probanda temporis immemorialis praescriptione. Monachii 1742. 4.

Processus indiciarius, probatorialis ac reprobatorialis.

Norimb. 1742. 4.

Synopfis doctrinae de fideicommiffis familiarum in defectum masculorum ad filios renuntiantes transmittendis, ut et de ambigua tefatoris voluntate in fideicommiffis interpretanda, nec non de pactis gentilitiis circa futuram fucceffionem erigi folitis. Aug. Vindel. 1747. 8.

Responsimi: usuram moderatam ac minus stricte sumtam vi statuti vel consuctudinis reddi posse licitam, etsi non concurrat titulus particularis; accedit praxis aurea de usu et authoritate iudicii possessorii. Friburgi

1749. 4

Commentatio de modo testandi ad acta iudicialia. Aug.

Vindel. et Friburg. 1750. 4.

Diff. de antiqua obfervantia (nom alten Herkommen), in rebus potifitmum emphyteuticis aliisque iuribus ufitata et probanda. In qua tempus ad obfervantiam requifitum, eiusdemque articulatio et probatio, tam ex iure communi, quam Imperiali et Bavarico expla-

natur. Monachii 1771. 4.

Proceffus iudiciarius probatorialis et reprobatorialis, oder: Beweis - und Gegenbeweisproceis nach Inhalt des Codicis Bavarici iudiciarii vorgetragen, und mit denen hierinn vorkommenden Klagen, Antworten, Re- und Duplie, Beweis- und Gegenbeweisartikeln, Refponfionibus, Interrogatoriis oder Zeugenverhören, nebit andern gebräuchlichen Schriften und Entfcheidungen; nach dem natürlichen Zufammenhange dieses Processes eingerichtet, und sowohl mit Formularen als Anmerkungen kürzlich erklärt. München 1783. 8.

# WENDT VON WENDTENTHAL (JOSEPH).

Kaiferlicher Reichshofkanzley- Official zu Wien und Seit 1784 Ritter vom goldnen Sporn: geb. zu . . . . am 13ten Marz 1732; geft. am 24ften April 1786.

Austria facra: Hierarchie und Monasteriologie, oder: Geschichte der ganzen Oestreichischen weltlichen und klösterlichen Klerisey beyderley Geschlechts. Ifter Band Ister Theil: Das Vorderöftreich; von Marian a Sanctiffimo Salvatore "), Priefter des reformirten Ordens der Augustiner Barfülser am Hofkloster zu Wien in Oestreich. Lehrer der Griechischen Litteratur. Aus den Sammlungen Jofeph's Wendt von Wendtenthal u. f. w. Wien 1780. - 2ter Band, Des Isten Theils 2ter Band: Schlus des Vorder- oder Schwäbischen Oestreichs, mit diplomatischen Beylagen und verschiedenen Nachträgen. ebend. 1780. - 3ter Band. 2ter Theil, 3ter Band: Das Oberöftreich oder die gefürftete Grafichaft Tyrol. ebend. 1781. - 4ter Band. 2ter Theil, 4ter Band: Schluss des Ober- und Anfang des Inneröftreich, mit diplomatischen Beylagen und verschiedenen Nachträgen, ebend. 1782. - 5ter Band. 3ter Theil, 5ter Band: Das Inneroftreich. ebend. 1783. - 6ter Band. 3ter Theil, 6ter Band: Schluss des Inneröftreichs, oder das Herzogthum Steyermark. ebend. 1784. - 7ter Band. 4ter Theil, 7ter Band: Das Erzherzogthum Oestreich ob der Enns, ebend. 1786. - Ster Band. 4ter Theil, Ster Band: Das Erzherzogthum unter der Enns, oder Niederöftreich ebend. 1789. - gter Band. 4ter Theil, und letzter Band: Die k. k. Haupt- und Refidenzstadt Wien, sammt diplomatischen Beylagen und dem Supplemente, ebend. 1788. 8. (Vergl. Alter im Allgem, litterar, Anzeiger 1797. Nr. 23. S. 245 - 247.)

Gab mit Leopold Gruber heraus:

Joh. Nicol, de Vogel Specimen Bibliothecae Germaniae Austriacae. Pars I — III. Vindob. 1779. Smai. (S. oben den Artikel J. N. v. Vogel.)

Sein Bildnife vor dem gien Band der Aufiria facra.

<sup>\*)</sup> Eigentlich oder urfprünglich Mariau Fidler.

# WENK (JOHANN MARTIN).

Studirte zu Idfein und Jena, hielt fich bernach 7 Jahre in Niederfachjen auf, word nach der Rücklunft 1733 zum Haptan zu Mosbach, und 1734 zum Hortetor des Gymnasums zu Idsein ernannt. Im Jahr 1737 wurde er Prorektor desselben. Im J. 1746 kam er in gleicher Qualität an das Paedagogium zu Darmstadt, wo er 1750 Hosbibliothekar und 1752 Rektor wurde. Geb. zu Hestrick, einem Nassau-Usingischen Dorse unweit Idsein, am 4ten Mürz 1704; gest, am 19ten December 1761.

Progr. Cathari orthodoxi, quos ex ipfis Bibliis, non ex auctorum ecclefiafticorum libris, in medium prodire iuffit, ad Tit. I, 15. 16. Idfieinii 1739 4. Auch in Bidermann's Act. Icholast. B. 3. 5. 33—40.

- Civis Christianus in Principem pius, 1 Timoth. II, 1. 2. ibid. 1740. 4.

- conlecturas philosophicas facri potissimum argumenti fistens, ibid. eod. 4. Teutsch bey Bidermann a. a. O. S. 191-204.

Epistola gratul. Dapes sestae, munus litterarium e philologiae penu depromtum. ibid. 1741. 4. Auch in Bidermann's Select. scholast. Vol. I. p. 143 seg. Praecepta quaedam Grammaticae Ebracae, juvenibus Phil-

ebraeis dicata. ibid. 1743. 8.

Sålomo et Paullus, ille sapiens proverbiorum nexus et regulis et exemplis quibusdam adscritur, hic a nova interpretatione oracul. I Cor. XV, 28 et simul a corruptelis Socinianorum modeste vindicatur, antiquior sententia consimatur, et illustratur. Francos. ad Moen. 1749. 8.

Progr. I et II: Rex in ludo, seu de Dionysio II,
Tyranno, a magistrorum numero non segregando,
sed iiisdem adgregando. Darmstadii 1751 – 1753. 4.
Die Gestalt einer Schule, besonders des hochfürst.

Pädagogs zu Darmstadt. ebend. 1752. 4.

— dictorum probantium Codicis Ebraei grammatice, philologice et theologice tractatorum frecimen; notantur et loca classica N. T. suis quaeque adscripta thesibus, ibid. 1753. 4. Progr. Die Catten und Hessen, nach ihren Wohnsitzen und vornehmsten Staatsbegebenheiten, der Jugend in kurz bewiesenen Sätzen vorgestellt. Darmst. 1754. 4.

- Die Catten und Hessen in ihren ferneren Staatsbegenheiten. ebend. 1754. 4.

- Die fortgesetzte Staatsgeschichte der Hessen. ebend.

- Die neuere Geschichte des Hessischen Staats. ebend.

1755. 4. - Christus victor in devictis hostibus patri subiectus, ad orac. Paul. I Corintly. XV, 28 uberius vindican-

dum. ibid. 1756. 4. - Der größte Landgraf, in dem erhabenen Bilde

Philipps des Grofsmüthigen, des Stammvaters aller Durchl. Fürsten von Hessen. ebend. 1756. 4. Historia Graece loquens, verbis auctorum per sex temporum antiquiorum periodos in compendio Fre'y er-

iano excitatorum. Operam feligendi locavit, capita narrationum per lemmata exhibuit etc. ib. 1757. 8.

Progr. Ob die Staatsgrammatik bey der Gefangennehmung Philipp's des Grofsmüthigen fich durch einen beträchtlichen Buchstabenwechsel geschäftig erwiesen? ebend. 1757. 4.

- Deipnosophista Lutheranus sapienter et ex vero de facro Servatoris epulo fententiam ferens.

eod. 4.

- Untersuchung der Frage: Ob der hochmuthige Ketzermeister, Magister Conrad von Marburg, die heilige Elifabeth, feine Schwester, und ihren Gemahl, den regierenden Landgrafen, Ludwig den 6ten, feinen Bruder genennet habe? ebend. 1758. 4.

- Abrifs der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten unter zweven Hessischen Landgrafen, Wilhelm dem 4ten zu Cassel, und Philipp dem 2ten Rheinfels. ebend. 1759. 4.

- Nodus genealogiarum impeditus ab ipfo Paulo fo-

lutus et expeditus, ibid, 1760. 4.

- Antiquitas generis male fida veritatis magistra, specimen alterum, ibid. cod. 4.

- Vorbereitungsgrunde zur Beantwortung der Frage: Ob und in wiefern das Vehmgericht in Hessen sey eingeführt gewesen? ebend. 1761. 4.

- in Ecclesia Paedagogus et Pater inter se collati. ib. eod. 4.

Die Geschichte der Hessen, von ihrem ersten Ursprung an bis auf gegouwärfige Zeiten (ister Theil) entworfen u. s. w. Frankfurt u. Leipzig 1762. (eigentlich 1761.) 8.

Erklärung des Widerspruchs zwischen Matth. XXI, 41 und Luc. XX, 17; in der Frankfurt. gel. Zeitung 1744. S. 173 u. ff. — Anmerkung von den symbolischen Büchern in Hessen, 1752. Nr. 4. samt

Aphang.

Phil. Melanchthonis Epistola ad Jonam Widenkop, Principalis Palatini questiorum, quam per matrem è Weidekopfiorum gente hereditate acreptum ex autographo in publicum lucem nunc primum profert; notasque adipergit J. M. Wenck; in J. Diet. Winckleri Anced, hist. eccles. novantiq. St. 7. S. 49 u. ft.

Handschriftlich hinterliess er:

Dicta facrarum litterarum probantia fuis quaeque subiccta Theol. dogmat. thet. ad compendiarium Codicis. Ebraici potismum lectionem instructa, et ad variam philologiae et hermeneutices exercitationem traducta. Pars I.

Vergi, Helfrich Bernhard Wonk's (feines âltern, 1805 verflothenen Sohnes) moraliches Gedicht, die Vergänglichkeit, dem Andenken feine Vaters geweith, Darmb, 1792. 4. Auzzug daraus in den Erlang, gel. Anmeckungen 1762. S. 127 u. f. — Strieder n. a. Q. B. 16, S. 529—527.

# WENING (JOHANN ADAM).

Kanonikus zu Altenöttingen und Pfarrer zu Eggenfelden in Niederbayern (chemals Professor zu Straubingen); geb. zu Dachau in Bayern am 24sten December 1748; gest. am 23sten Marz 1800.

Rede von den Hindernissen und Missbräuchen der Erziehung unter dem Landvolke. . . . 1783. 4

Historiiche und moralische Erzählungen für den gemeinen Mann und die Jugend. München 1784. 8. 326 Auflage. ebend. 1798. 8. 316 Auflage. ebend. 1792. 8. Leben, Reisen und Schickfale Georg Schweighart's, eines Schlossers; ein Büchlein für Meister, Gesellen und Lehrjungen. 18es Bändeben, von A.

W. C. Salzburg 1791. - 2tes und 3tes Bändchen.

ebend. 1792 8.

Auffatze, meissens mit A. O. unterzeichnet; in dem Bay-

rifchen Zuschauer 1780 u. 1781.

Réde von den Eigenschaften, welche derjenige besitzen foll, der els ein ehrlicher und vernunftiger Mann von der jetzigen Schulverbesserung urtheilen will; in

dem Taschenbuch für Eltern (München 1785). Etwas vom Zustande des Katechisationswesens in Bayern; in G. H. Lang's neuem katechetischen Magazin

(Erlangen 1789. 8).

Für den Teuschen Schulfond des kurfürstl. geistl. Raths zu München versaßte er im J. 1786 is kleine Schrie ten, jede 1 ader 2 Bogen stark, zu Christenlehr-Schienkungen, mit Bildern, über religiöse, moralische und naturhisorische Materien.

Von den zu Salzburg gedruchten Gelegenheitsreden (1783-1789) versertigte er die beyden ersten Bandchen.

Vergl. C. A. Baader im Allgem, litterarischen Anzeiger 1801. S. 1440.

### WENTZ (JOHANN GEORG 1).

Reformirter Pfarrer zu Hinter-Weydenthal im Zweybrückischen Oberamt Bergzabern: geb. zu Zweybrücken am 111en Oktober 1740; gest. am . . . November 1788.

Diff. epift. ad Herm. Venema, exhibens brevem hifioriam controversae, ob divulgatum nuper Heumani opus posthumum, nunc agitari coeptae. Biponti 1765. 4.

Gomment, exeg. in Luc. XII, 35. 36. ibid. 1736. 4. Vita et merita Jo. Caroli Obermanni. ibidem

1767. 4.

Symbolae historico ecclesiastico-litterariae, praesertim statum ecclesiarum Bipontinarum vicinarumque regionum inde a tempore reformationis illustrantis. Fasc. I. Pirminishulae 1770. 8.

# WENTZ (JOHANN GEORG 2).

War in Diensten des Barons von Racknitz zu Hauensheim im Schwäbisch - Ritterschaftlichen: geb. zu . . . .; geft. am . . . Julius 1798.

Praktische Bemerkungen über das Forstwesen; ingleichen von Einweidung des Viehes und Hegung des Wildes. Nürnberg 1792. 8.

# WENTZ (LUDWIG).

Magister der Philosophie und Licentiat der Rechte, wie auch feit 1752 Stadtnotar und Ehegerichtsschreiber zu Bafel. Geb. zu . . . . ; geft. 1776.

Diff, de mediis, quibus existente pluralitate suffragiorum ad fententiam pervenitur. Bafil. 1720. 4.

- de eo, ad quam certitudinem veritates morales forutanti pervenire liceat. ibid. 1734. 4.

Specimen de usu eloquentise in genere, ibid. 1741. 4.

Diff. de nonnullis historicorum requisitis. ibid. 1744. 4. - de machina Lahireana eclipfium solis et lunae fcrutinio apta. ibid. 1748. 4.

Kurze, doch vollständige Einleitung der gemeinen praktischen Rechenkunst, ebend. 1748. 8.

Problema geometricum Lahireanum, fectiones conicas spectans, plurimis modis solutum; in Actis Erud. a. 1744. p. 658 - 669. 698 - 704.

Altitudo poli Balileae determinata; in Actis Helvet. physico-mathematicis Vol. II. Nr. 20 (1755. 4.). -Observationes de thermometris inaequalis amplitudinis; ibid. Vol. III. (Mathem.) Nr. 2. - Observationes ex matheli pura; ibid. Nr. 3. - Determinatio arcus, ex quo derivatur Parabola Apolloniana; ibid. Nr. 4 .- De loco distante metiendo ex uno puncto; ibid. Vol. V. ... - Explanatio anguli; ibid. Vol. VI. ... - De horologio analemmali ad Meridianum determinandum; ibid. . . .

Vergl, Leu's Helyetisches Lexicon.

# WENZEL (IMMANUEL AUGUST).

Studirte zu Zittau, Wittenberg und Leipzig, wurde 1734 Pfarrer zu Berzdorf, 1741 Mittwochsprediger und Katechet zu Zittau, 1742 Mittagsprediger, 1746 Frühprediger, 1748 Dienslagsprediger, 1751 Archidiakon, und 176a Pastor primarius eben daselbst. Geb. zu Altenburg am 24sten December 1705; gest. am 26sten May 1782.

Diff. (Pract. Deyling to) de Eusebiano doctrinae falvificae systemate. Lips. 1732. 4.

Troftschrift an D. Joh. Gottl. Wenzel'n, Scabin.

Zittaviens. Zittaviae 1742. fol.

Das Bild eines leidenden Christen an einem vom Schlage gerührten Menschen; eine Parentation bey der Leichenpredigt Häntschell's auf den Kausmann J. F. Scherer. ebend. 1743, fol.

Aehnlichkeit eines guten Hauswirthes und eines wahren Christen; eine Parentation, ebend, 1744. fol.

Troftschrift von den göttl. Liebeszügen in dem Lebenslaufe des Reibersdorfers Amtsverwalters Hörnig's. ebend. 1744. fol.

Die Vortheile von den Beschwerlichkeiten des Alters;

eine Leichenpredigt. ebend. 1755. fol. Die durch die Grundsatze der Christlichen Religion al-

lein zu stillende Betrübnis; eine Leichenpredigt. ebend. 1756. fol. Die Kunst zu leben, an dem Beyspiele Jgfr. Julia-

Die Kunit zu leben, an dem Beylpiele Igir. Julia nen Charitas Besserin. ebend. 1761. fol.

Rede, dass der Tod eines verdienstvollen Gelehrten ein höchst schätzbarer Verlust für das Vaterland sey. ebend. 1762. fol.

Last und Lust in der Weide der Lämmer Jesu; eine

Leichenpredigt. ebend. 1767: fol.

Dass der Tod eines Evangelischen Lehrers eine besondere Verherrlichung des Werks Christi bleibe; eine Gedächtnisschrift. ebend. 1773 fol.

Christi Creute, der größte Tost eines Christlichen Creutzträgers, im Leben empfunden und im Todo gepriesen. ebend. 1782. 4. Diese Schrift ist sein eigener Entwurf zu der ihm über Joh. 19, 17 zu habtenden Leichenpredigt. Rede bey der Legung des Grundsteins der St. Johannishirche in Zittau in der Beschreibung der Legung des Grundsteins zu der 1757 durch ein feindliches Bombardement eingeälcherten Hauptkirche zu St. Johannis. (ebend. 1766. 4)

Vergi. Dietmann's Oberlausitz. Priesterschaft 8. 300 n. sf. — Lausitz. Magazin 1782. S. 181 u. s. — Otto's Lexikon der Oberlausitz, Schriftsteller B. 5. Abtheil. 2. S. 501 — 503.

# WENZEL (KARL FRIEDRICH).

Wurde von feinem Vater, einem Buchbinder in Dresden, zu demfelben Handwerk bestimmt, ward wirklich bey der dortigen Buchbinderinnung aufgenommen, und arbeitete bey seinem Vater. Indessen erwachte bey ihm bald der Trieb, die Welt im Großen, fehen zu wollen; weshalb er fich entschloss, seine bisherige Lebensart zu verlassen, und eine Reise auf das Vorgeburg der guten Hoffnung, wo fein Oheim als Hauptmann angestellt war, zu unternehmen. Er reisete wirklich, ohne Vorwissen des Vaters, in feinem funfzehnten Jahr, über Hamburg nach Amfterdam. In Hamburg, fo wie in einigen andern Städten, durch welche er auf diefer Reife kam, nahrte er fich durch Petschaftstechen; welche Kunst er in Dresden zum Vergnügen in Nebenflunden getrieben hatte. In Amsterdam aber machte man wegen der Reise nach Afrika fo viel Schwierigkeiten, dass er fich genöthigt fah, vor der Hand dafelbst zu bleiben. Da ward er bald mit einem geschickten Apotheker und Wundarzt bekannt, der ihn in feiner Kunft unterrichtete; und ihn mit nach Grönland nahm, wohin diefer Mann bald nachher als Schiffswundarzt gieng. Nach diefer Reife hielt fich W. wieder eine Zeit lang in Amfterdam auf, und beschäftigte sich mit chemischen Arbeiten; trat alsdann in Gesellschaft jenes Mannes eine ate Reise nach Grönland an, und wurde, da fein Lehrer, der bis dahin Schiffswundarzt gewesen war, unterwegs starb, Sogleich an deffen Stelle in Pflicht genommen. Diefes Amt verwaltete er indessen nur auf dieser einzigen Reise; denn nach der Zurückkunste nach Amsserdam enschloße er sich, in das Vaterland zurück zu kehren. Ehe aber dies geschah, uard er gezungen, als Feldununderst im Holländische Dienste zu treten. Nach einiger Zeit legte er diese Stelle freywillig mieder, gieng nach Sachsen zurück, und sludirte auf der Universität zu Leipzig 3 Jahre lang vozuäglich Mathematik, Physik und Chemie. Hierauf wählte er seine Vatersladt zum Ausenthalt, und beschäftigte sich von nun an sast einzig mit Chemie. 11. 1780 ward er als Chemist bey der kursusst. Sächsischen Schmelzadministration, und 1785 als Oberhüttenmutossiessen zu Neissen und 1786 als Chemiker bey der Porzellanmanussaktur zu Meissen angessellt. Geboren zu Dresden 1740; gestorben am 26sten Februar 1793.

Einleitung zur höhern Chymie. Ister Theil. Leipzig 1774. 8.

Lehre von der Verwandtschaft der Körper. Dresden 1777. 8. Neue Auslage. ebend. 1782. 8. — Mit Anmerkungen von D. H. Grindel. ebend. 1800. 8.

Zufatze zu den von G. T. Wenzel aus dem Engl. Magellan's überfetzten Befchreibung eines Glasgeräthes, vermittelft dessen man mineralische Wasser in kurzer Zeit und mit geringem Aufwande machen kann u. f. w. cbend. 1780. 8.

Chymiche Unterfuchung des Flusspathes. eb. 1783. 8. Chymiche Verfuche, die Metalle vermittelft der Reverberation in ihre Bestandtheile zu zetlegen; in den Abhandlungen, die von der königl. Dauischen Gefelliche den Preis erhalten haben. 1 Samml. (Kopenbagen 1781. 4.)

Ueber das Schießen in Bergwerken und Steinbrüchen; in Köhler's bergmänn. Journ. Jahrg. 3. B. 2. (1790.)

Nach feinem Ableben erschien noch:

Ueber die vortheilhafteste Art, Zinnerze zu probiren; in dem Neuen bergmänn. Journal B. 1. (1795.)

Vergt. Intelligenzhlatt zur A. Litt. Zeit. 1793. S. 706 u. f. — Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1793. B. 2. S. 291—294. — Ernefti a. a. O. S. 190—198.

# WEPLER (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Caffel und feit 1779 zu Marburg, ward 1777 daselbst Magister der Philosophie, 1778 Professor der morgenländischen Sprachen am Collegio Carolino zu Caffel, 1779-Lehrer der ersten Klaffe des dortigen Lyceums, und 1786 ordentlicher Professor der Philosophie und aufferordentlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Marburg. Geb. zu Cassel am 27sten Julius 1755; geft. am 30ften November 1792.

Diff. inaug. (Praef. J. Guil. Schroedero) de Cherubis angelis tonantibus Hebraeorum, Marb. 1777. 4. Progr. Nachricht von den auf der Casselischen Bibliothek befindlichen morgenländischen Handschriften. Caffel 1778. 4.

Versuch über das Stillstehen der Sonne und des Mondes; Jof. X, 12. 13. 14, und einiger andern Stellen des alten Testaments, ebend, 1780, 8. Hollandisch. Gouda 1782. 8.

Philologische und kritische Fragmente. Ifter Heft. Casfel 1782. - 2ter Heft. ebend. 1783. -- 3ter Heft. ebend. 1784. - '4ter Heft. ebend. 1786. 8.

Anrede eines Mohammedanischen Geistlichen an einen Verstorbenen, aus einer arab. Handschrift übersetzt; in den Mein, de la Soc, des Antiquités de Cassel T. I. S. 303 u. ff. (1780.) `

Gedanken über die Urlachen, weswegen die Syret den Hebräern und Arabern in der Dichtkunft fo fehr

nachstehen. ebend. S. 307 u. ff.

Beschreibung der auf der Casselischen Bibliothek befindlichen arabischen Handschriften mit Mauritani-Schen und Kusischen Charakteren; in den Hest. Beyträgen zur Gelehrsamkeit und Kunst B. I. St. 3. S. 388-395 (1784). - Noch andere Auffätze in denselben Beytragen.

Zwey Briefe an den verstorb, Ritter J. D. Michaelis; in diefes Michaelis litter. Briefwechsel Th. 3.

S. 176 u. ff.

·Vergl. Curtii Memoria I. H. Wepleri. Marb. 1772. 4. -Schlichtegroll's Nekrolog auf das Jahr 1792. B. S. S. 263 - 265. - Strieder a. a. O. B. 16. S. 532 - 534.

# WERDMÜLLER VON ELGG (ANTON).

\_ \_ \_ \_ \_ zu Zürich

geb. zu . . . ; geft. 1782.

Memorabilia Tigurina; oder Merkwürdigkeiten / der Stadt und Laudichaft Zürich; berichtiger, vermehret und bis auf jetet fortgefetzt. 1ster Theil. Zürich 1780. — 2ter Theil. ebend. 1790. 4. Das fortgefetzte Werk ift von Blunt-ichtli.

# WERDMULLER (BEAT).

Pfarrer der Filialhirche Albisrieden im Kanton Zürich leit 1722, Diakon der Kirche bey St. Peter in der Stadt Zürich seit 1729, und seit 1744 Archidiakon und Chorherr des dortigen Stifts zum großen Mühster. Geb. zu Zürich 169... gest. . . . .

Nachrichten von den Reisen Christ. Gasman's.
Zürich 1724. 8. (Man kann nirgends eine Notiz von
dieser Schrift sinden.)

Das durch den Glanz der geoffenbahrten Wahrheit aus-

gelöschene (sic) Irr-Liecht. ebend. 1736. 8.

\*Unterscheid der wahren und fallchen Gotts-Gelahrtheit, bey Gelegenheit der unter Ansihrung Herrn-W. L. Grasen von Zinzendorf ersolgten Herrnhuthischen Bewegungen durch Herrn Albertus-Voget verfasset; verteutscht und mit einer histori schen Nachricht von der Herrnhuthischen Gemeind

vermehret. chend. 1748. 8.

Paulinische Gott Gelehrtheit, in Zergliederung und Erklärung der Nachrichten des Lebens und der Verrichtungen, besonders aber der Reden und Schriften des Apostels Pauli, vornehmlich der auf sein Leben im Unglauben und Versündigung in der Trauerge-fehichte Stephani erfolgten Bekehrung und Apostel-Amts, mit den Verrichtungen auf den zwey ersien Reisen unter die Heyden; auch der Episteln an die Gemeine zu Thessalden und an die Gemeinen in Galatia, auf den Grund der in die Teutliche Sprache ünsterletzten, mit Ammerkungen erläuterten, und in eine richtige Chronologische Ordnung gebrachten,

Lebensbeschreibung Pauli, durch den sel. Hrn. Hermannum Witsium, verfasset u. f. w.

rich 1742. gr. 4. Nachricht von einem in der Wüsten herum geloffenen

(fic), nun aber von dem Erz-Hirten Jelu Christo auf den rechten Weg und zu seiner Herd gebrachten Schaafs des Haules Ifraels. ebend. 1742. 4

Die in Kraft Göttlicher Verheissungen selige Vollen-dung der Reinigung und Heiligung, über 2 Corinth. 7; bey der Tauff eines bekehrten Judens. ebend. 1746. 4.

Vergl, Leu's Helvet. Lexicon Th. 19. S. 322.

# WERENBERG (JOHANN GEORG).

Doktor der Rechte und Inspektor der Ritterakademie zu Lüneburg; privatifirte feit 1746 zu Harburg: geb. zu Lüneburg 1700; geft. 1780.

Diff. de prudentia Balilii Magni in refutandis haereticis. Lipf. 1724. 4.

Demonstratio, pactum remissorium maioris partis chiro-

graphariorum in concursu creditorum non esse iuris Romani, Halae 1729. 4. Electorum origo nova methodo demonstrata. ibid.

1731. 4.

Diff. Filius periurus et rebellis Henricus V praedicatus pius et iustus. Luneburgi 1734. 4. Recula Hal. et Lipf. . . . .

Natürliche Urfachen der Hitze im Jahr 1763 im August, aus der neuesten Physik bewiesen. Hamburg

Die Witterungslehre aus Beobachtung, eigner Erfahrung, fremden Wahrnehmungen und sinnlichen Begriffen, für den Landmann aufgesetzt. Offenbach am Mayn 1780. 4.

# WERLE (KANDIDUS).

Trat zu Irrfee in Schwaben in den Benediktinerorden, war von 1748 bis 1762 Professor der mathemati-Schen Wiffenschaften auf der Universität zu Salzburg. Funfzehnter Band.

und gieng alsdann in sein Kloster zurück. Geb. zu ... gest. . . .

Arithmeticae, Geometriae et Trigonometriae tam planae, quam fphaericae Specimina, una cum Pareigis ex Physica experimentali de terra et aqua, corum-

que meteoris. Salesburgi 1751. 4.

Mechanicae, Hydroslaticae, Hydraulicae et Astronomiae Specimina, una cum Parergis ex Physica experimentali de aëro et igne, eorumque meteoris, ib. 1755. 4-Vergl. Verzeichnis aller akad. Professora zu Salzburg 8, 40 u. £

# WERLHOF (PAUL GOTTLIEB).

Studirte zu Helmstädt, wurde 1720 Doktor der Medicin, und practicirte einige Jahre in den Städtchen Peina, wurde aber 1725 in einen seiner würdigern Wirkungskreis nach Hannover verstetzt, wo er 1729 Hosarzt und 1742 Leibarzt wurde. Geb. zu Helmstädt am 24sten März 1699; gest. am 26sten Julius 1767.

Diff, inaug. de medicina fectae methodicae veteris eiusque usu et abusu. Helmstadii 1723 4.

que usu et abusu. Helmstadii 1723 4.
Obiervationes do febribus, praecipue intermittentibus, et ex harum genere continuis, deque earum periculis ac reversionibus praenoscendis et praecavendis, per medelam tempestivam, efficacem adaequatam candide et perspicue propositam, ad viros clarismos et experientismos Commercii litterarii Noribergensis, qui problema proposuerant de febribus intermittentibus soporosis et apoplecticis. Hannoverae 1732. 4. libid. 1745. 4. Venetiis 1757. 4. bibd. 1764. 8. Teusch unter dem Titel: Auserleine Aussitze en Schriften über die Fieber und andere wichtige Gegenständs der praktischen Arzneykunde. Zum Gebrauch praktischer Aerzte. Aus dem Lateinischen. Kopenbagen 1785. 8.

Cautiones medicae de limitandis laudibus et vituperiis morborum et remediorum. Hannov. 1734. 4.

Cautionum medicarum tractatus secundus, sive animadversiones de limitanda febris laude et censura corticis Peruviani, quibus observationes de febribus illustrantur defendunturque, adversus censuram disputatoris (Fr. A. Goelike) de laude febria valde suspecta. Hannov. 1734. 4.

Medicinisches Bedenken von dem sogenannten Hinbrüten; in einem Schreiben an den Hrn. Pastor Teu-

ber. 1734. 4.

Disquisitio medica et philologica de variolis et anthracibus, ubi de utriusque affectus antiquitatibus, signis, differentiis, medelis disferit etc. Accedit Rud. Aug. Behrens, disfertatio de affectionibus a comessis,

mytalis, Hannov. 1735. 4.

Actorum medicorum Edimburgensum specimina duo de medicina alterante ex Mercurio et de aurigine ex Anglico sermone Latine reddita. Accedit Epistola ad virum illustrem Jo. Sam. Nob. Dom. de Berger de iisdem argumentis et de remedio auriginis Camera riano, ubi simul disputationi de laude sebris postremum corollarium additur. ibid. eod. 4.

Bedenken über den Gestank aus dem Munde. Frankf.

und Leipz. 1743. 4.

\* Gedichte von P. G. W., herausgegeben von der Teutschen Gesellschaft in Göttingen; mit einer Vorrede

Herrn D. Haller's. Hannover 1749. 8.

Animadversio in novam phosphori genus, in historia, Academiae Parisinae descriptum, nec non de usu decocti feminis milii ad alvi fluxum; in Commercio litterario Norico Vol. III. p. 133 fqq. - Observatio de cura lactis in podagra non spernenda; ibid. p. 329 fqq. - De ischuria completa, operatione in regione pubis fanata; ibid. 269 fqq. - Observata in sectione pueri ischuria exstincti; ibid. p. 395 sqq. -Status epidemicus Hannoveranus 1733; ibid. p. 113. it. 172. 220. 297. 361. - Observatio de urinae suppreshone, cantharidum pulvere sublata, deque huius pulveris in aliis morbis ufu; ibid. p. 357. fqq. -De uteri inflammatione feliciter profligata; ibid. p. 298 fqq. - Observationes circa tempestatem, et morbos epidemicos menfe Novembri 1733 Hannoveranos; ibid. Vol. IV. p. 11 fqq. - Observationes meteorologicae hinc illinove; ibid. . . . Obf. de tenellorum convultione maxillae inferioris; ibid. p. 42 fq. - De spina ventosa ex laesione per spinam infixam; ibid. p. 180 fq. - De febre maligna contagiola ex pisciculis putridis; ibid. p. 197 fqq. - De abortu frequenti et lochiis post puerperium nullis;

ibid. p. 202 fqq. - Meditationes super experimentis Bilfingeri, quibus ventilatur quaestio, an aer sanguini pulmones transeunti misceatur; ibid. p. 211 fqq. Obf. de usu camphorae interno, cumprimis in febribus acutis; ibid. p. 258. 268. - Observata in anatome, utfi; ibid. p. 297 fq. — De Leucophleg-matia post purpuram et febrem scarlatinam, per lac fulphuris curata; ibid. p. 315. - De ufu pulveris antipleuritici Mynfichti, in pleuritide et arthritide vaga; ibid. p. 315. - De ulu Mercurii vitae coeleffis Klaunigii, five antimonio vitriolato in quartanis; ibid. p. 370. - De usu florum Sambuci in pleuriticis; ibid. p. 370 fq. - De Lumbrico lato; ibid. p. 371. - De venae ingularis fectione; ibid. p. 372. - De ulu spiritus scorbutici Drawizii; ibid. p. 373. — De operationis necellitate in hernia incarcerata; ibid. Vol. V. p. 3. — De infigni corticis Peruviani ad sphacelum et gangraenam efficacia; ibid. p. 3 fq. - Status epidemicus Hannoveranus mensibus Novembris et Decembris 1734; ibid. p. 18. -De anthrace sicco et humido lethali observatio; ibid. p. 18 fq. - De morbo maculofo haemorrhagico fingulari; ibid. p. 50 fqq. - Status meteoro epidemicus Hannoveranus a. 1738; ibid. . . . - Obf. de usu rhei et corticis in hydropicis; ibid. p. 58 sqq. — De vi corticum aurantiorum antifebrili; ibid. p. 98. - De effectu electuarii mundificantis et Mercurii dulcis in morbis venereis; ibid. p. 98 fq. - Methodus, qua utitur ad falivationem provocandam; ibid. p. 99 - Methodus, qua utitur ad scabiem sanan-dam; ibid. p. 100. - Cogitationes de limitanda convenientia febris castrensis epidemicae ab Apino et Kramero descriptae; ibid. p. 122 sqq. - De camphorae usu in purpura et inflammationibus internis; ibid. p. 153 fqq. - Meditationes ulteriores de fanguinis millione derivationis caussa instituta; ibid. p. 173. 181. 195. - De verme peculiari cum urina excreto; ibid. p. 282. - De ovarii hydrope; ibid. p. 282. 289.

Nach feinem Ableben erfchienen:

Pauli Gottlieb Werlhofii — Opera medica, collegit et auxit J. E. Wichmann etc. Pars I et II. Hannoverae 1775. — Pars III. ibid. 1776. 4. Sylloge Epistolarum Pauli Gottl. Werlhofii felectiora quaedam confilia continentium; bey Caroli Christiani Engel Speciminibus medicis. (Berolini 1781. 8.)

Sein Bildnis in Schwarzkunft von J. J. Haid: in Bru-

cker's Bilderfaal 7tes Zehent.

Vergl. Götten's jetzleb, gelehrtes Europa Th. 2. S. 343-548. - Brucker a. a. O. - Börner's Nachrichten von jetzleb. berühmten Aerzten B. 1. S. 284 - 298. 918. -Baldinger's Zusatze zu diesen Nachrichten S. 186 u. f. — Commentarii de, re medica Lips, P. IV. p. 705 sqq. — Nova Acta Acad. Nat. Curios, Vol. IV. — Gruner's Al-manach für Aerzie und Nichtärzie, J. 1785, 8, 40. — Wiehmanni vita Werlhofii T. L. operum eiusdem praefixa (vergl. Götting. gel. Anzeigen 1775. S. 698-700). - Saxii Onomaft. litter. P. VI. p. 367. - Denkwurd. aus dem Leben ausgezeichn. Teutschen des 18ten Jahrh. S. 516 - 518. -Ernefti a. a. O.

# WERNBERGER (ERASMUS LUDWIG).

Studirte zu Erlangen, ward dort 1776 Doktor der Medicin, Seit 1778 zweyter Physikus der Reichsstadt Windsheim, seit 1794 mit dem Charakter eines königl. Preussischen Hofraths. Geb. zu Stier - Höfstetten bey Lankheim im Fürftenthum Ansbach 1747, geft. am 2ten Oktober 1795.

Versuch einer Nachlese vom Zinnober. Erlang. 1775. 4. Beytrag chymischer Versuche und Gedanken, in Abficht auf die nähere Kenntnis der Universalsaure. Frankf. u. Leipz. 1776. 8.

Diff. inaug. Observata et cogitata nonnulla chemica. Erl. 1776. 4. \* Specifica und Charlatanerie; geprüft und gerügt von

einem Freund der Wahrheit. Frankf. und Leipzig

1789. 8. Obl. circa genesin caerulei Berolinensis; in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. T. VIII. p. 90 fqq. - Obf. de urina caerulea; ibid. p. 92 fq. - Obs. de ventriculo biloculari; ibid. p. 94 lqq.

Hatte Antheil an des geh. Hofraths v. Delius Adver-

fariis argumenti phyfico-medici.

Vergl, Erlang, gel, Zeitting 1795. S. 723. (wo aber 48 ein Druckfehler ift, flatt 58). - Focke'ne Geburss - und Todten " almanach Ansbach, Gelehrten Th. 1. S. 308.

### WERNER (FRANZ).

Trat 1734 in den Jesuitenorden; lehrte die Grammatik 4, die Poesse 1, die Philosophie 5, die Dogmatik 3 Jahre. Geh. zu Wien am 7ten Junius 1718; gest. zu Olmatz am 4ten Februar 1758.

Tractatus theologicus de angelis. Olomucii 1756. 4.

— de iure et iustitia. ibid. eod. 4.

de legibus. ibid. 1757. 4.

Vergl. Pelzel's Jefuiten S. 235.

# WERNER (GEORG FRIEDRICH).

Erst sürstl. Hessen-Darmstädtischer Ingenieur-Lieutenant und össentlicher Lehrer der Messkunst bey der Universuch zu Giessen; hernach sein 1730 Ingenieurhauptmann und ordentlicher Lehrer der militärischen Wissenschaften ebendaselbst; seit 1795 mit dem Charakter eines Hessen-Darmstädtischen Majors von der Artillerie, Geboren zu Darmstadt am 16ten September 1754; gesti am 23sten April 1798.

Entwurf einer neuen Theorie der anziehenden Kräfte, des Ethers (fic), der Wärme und des Lichts. Frankfurt u. Leipzig 1788. 8.

Erster Versuch einer allgemeinen Actiologie. Istes Buch.

Giessen 1792, 8.

Journal für Wahrheit. 1stes Stück. ebend. 1703. 8. Theoretisch praktische Abbandlung über die holzsparenden Stubenösen, Kochheerde u. Kochösen. Hamburg 1747. 8. Mit 8 Kupfera.

Abhandlung vom Mörtel; in Crell's chem. Annalen 1785. St. 8. S. 107-114.

Versuch einer Thoorie des Ethers; im Magazin für das Neueste aus der Physik u. s. v. B. 5. St. 2. S. 95-108. (1788.) — Wahrscheinliche Erklärung des Samuns oder Harmattans; ebend. S. 108 — 111. — Versläußge Erinnerungen gegen die de Lücsche Theorie; ebend. B. 6. St. T. S. 111 — 125. (1789.) Ausschaffen Mitburger; in A. Hennings Genius der Zeit. 1794. N. 2. S. 196und in Eberhard's philosoph. Archiv B. 2. N. 3. S. 32-43. (1794.)

## WERNER (GEORG HEINRICH).

Schwarzburg - Sondershaufischer Hofmedailleur, und Kupferstecher zu Erfurt : geb. daselbst 1723; gest. am 22ften Januar 1780.

Die Erlernung der Zeichenkunft durch die Geometrie und Perspektiv. Erfurt 1764. 8. Anweifung zu der Zeichenkunft derer vierfüßigen

Thiere. ebend. 1766. 8.

Ausführlicher Unterricht zur Feldmessungskunft oder Scheibenmesfung; wobey eine richtige Ausmesfung. Ausrechnung und Eintheilung einzelner Stücke und auch ganzer Fluren nöthige Handgriffe und Vortheile gezeiget werden; allen Liebhabern der praktischen Geometrie oder Feldmesskunst nicht allein, sondern auch besonders denenjenigen, welche würkliche Mesfungen vorzunehmen Willens find, dergleichen alle Forftbediente und Feldmesser find, verfasset und mit gehörigen Kupfern versehen. Langensolza 1766. 8.

Nützlicher Unterricht zu dem Landschaftzeichnen. Er-

furt 1767. 8.

Anweifung in der Zeichenkunft, wie die Theile des Menschen durch geometrische Regeln und nach dem vollkommensten Ebenmaass ganz leicht zu zeichnen. ebend. 1768. 8. 21e vermehrte Ausg, ebend. 1776. 8.

Unterricht, wie die zur Zeichenkunst gehörige Anatomie, Mabler, Bildhauer und Anfanger der Chirurgie

zu erlernen haben. ebend. 1770. 8.

Erlernung der Zeichenkunst durch Geometrie und Perspektiv; nebst Anweisung zur Zeichenkunst der Blumen, Thiere, Landschaften und Anatonie. ebend.

1775. 8.

Mathematischer Unterricht in Verbesserung des Forstwesens zu Cameral - und allgemeinen Benutzungen, nebst vorziiglichen Anmerkungen, wie sumpfigte Oerter durch Holzanpflanzung zu benutzen, und was ein Forstbedienter bierbey zu beobachten hat. Mit Kupfern. Bayleuth 1780. 8.

A tweifung, alle Arten von Profpekten meh den Regeln der Kunft und Perfectiv von felhst keichene zu lernén; nebst einer Anweifung zum Platfond- und Freskomsblen, für Zeichner, Mahler, Bildhauer, und alle Arten von Künflern. Erfurt 1781: er. 8.

Anweifung, alle Vertikal - und Horizoutalgemälde nach den Regeln der fünf Säulenordnungen zu zeichnen, und an die fehicklichsten Orte der Gebäude anzuordnen, für alle Zeichnungskunster und Liebhaber

der bildenden Künfte, ebend, 1782, gr. 8.

\*Aufsätze in dem Reiche des Schönen und Nützlichen; einer zu Ersurt 1755 herausgekommenen Wochenschrist.

### WERNER (GOTTHILF).

Studiree zu Altenburg und soit 1719 zu Halle, war hernoch von 1723 bis 1732 Privatlehrer an verschiedenen Orton, soit 1732 aber Psarrer zu Topseissersdorf im Schönburgischen, zuletst seit 1735 zu Hohenstein, eben auch im Schönburgischen. Geb. zu Dedeleben im Halberstädtischen am 3ten April 1700; gest. am 2ten April 1735.

Bistorisch-philologische Untersuchung von denen mancherley Arten und Absichten der Küsse. Chemnitz 1747 8.

Kein-Geographie. Mit 8 Landkärtchen. Leipz. 1740. 8. 2te Auflage. ebend. 1751. 8. 3te Auflage. ebend.

1761. 8. 4te Auslage. ebend. 1764. 8.

Vergl, Dietmann's Kirchen und Schulengeschichte der gräß. Schouburgischen Länder S. 148-151

#### WERNER (JAKOB FRIEDRICH).

Studirte zu Königsberg seit 1744, wurde dort 1753 Magister und Privatdocent, unternahm eine gelehrte Reise durch Teutschland, ward 1754 ausserordentlicher

Professor der Philosophie, und 1755 ordentlicher Profesfor der Beredsamkeit und Geschichtkunde. Auch war er ein Jahr lang Auffeher der v. Wallenrodischen Bibliothek und 7 Jahre Direktor der ehemalligen freyen Gefellschaft zu Königsberg. Geb. zu Königsberg am 15ten September 1732; geft. am 21ften April 1782.

Rede vom Wettstreit der Liebe und Dankbarkeit. Kö-

nigsb. 1746. 4.

Rede zum Lobe der Nacheiferung, ehend. 1748. 4. (Auch in der Sammlung der Schriften der freyen

Gefellschaft.)

Gedächtnisrede am Jubelfeste des Westphälischen Friedens, von dem durch diesen Friedensschluss heförderten Wachsthum des Preußisch-Brandenhurgischen Hauses. ehend. 1748. 4. (Auch in derfelben Samml.) Epistola gratul. ad Joh. Car. Halter etc. ib. 1752. 4. Diff. prior de prudentiae politicae a L. Junio Bru-

to, antequam obtinuit consulatum, editis speciminibus. ibid. 1753. - Diff. poster. Francof. ad Viadr. 17.53. 4.

- argumenta contra metempfychofin exponens. Regiom. 1754. 4. - de historia pragmatica, ibid. 1755. 4.

Trauerrede hey dem Sarge der verwittw. Professorin

Hedio, ebend....

Akademische Rede am Namenstage der Russ. Kaiserin Elifabeth. ebend. 1758. . .

Nachrichten von dem gräflichen und adelichen von Wallenrodischen Geschlecht. eb. 1763. . . (Auch in den wöchentl. Königsberg. Anzeigen von 1763.)

Oratio praemisso l'anegyrico, quo primum a Gilv. Gazali munissentia Cancell. et Direct. Acad. D. Kowalewski erga studiosam iuventutem laudabatur et actus huius oratorii conclusio. ibid. 1772. 4. Fünf Programmen, in welchen er seit 1770 die in dem

zur Wallen rodischen Bibliothek gehörigen Munzkabinet befindlichen antiken Münzen erklart hat.

Neun Lateinische Gedächtnissschriften, gehalten im Namen der Universität zum Andenken des Kanzlers von Tettau, verschiedener Professoren und anderer Gelehrten.

Der anhaltende Fleiss, als eine Haupteigenschaft eines

, akademischen Lehrers, nach dem Muster des D. Kowalewski, Kanzlers und Direktors der Universität Königsb. . . . fol.

Lebensbeschreibung des Oberhofpredigers, D. Arnoldt.

ebend. . . .

Lebensbeschreibung der verwittweten Arnoldt, geh. Kröhoff. ebend. . . . .

Genealogische Nachrichten von Louise Charlotte.

Reichsgrafin von Yfenburg, geb. Reichsgrafin von Lehndorf, ebend. . . .

Vorrede zu den Schriften der freyen Gesellschaft.

Vergl. Arnoldt's Zufärze zu feiner Hiftorie der Konigsberg. Universitat S. 73 u. 78. - Goldbeck's litter, Nachrichten von Preufsen Th. 1, 5, 157 u, f. Th. 2, S. 110 - 115.

#### WERNER (JOHANN ERNST).

Pfarrer zu Noda unweit Erfurt: geb zu . . . 1732; geft. zu Ende des Monats Januar 1799.

Ockonomisch - praktischer Katechismus des Kleebaues, oder gemein-verständlicher und gründlicher Unterricht, wie die drev vornehmsten Futterkräuter, der Spanische und Luzerner Klee nebst der Esparsetteauf die vortheilhafteste Art anzubauen, im Sommer und Winter zu behandeln, und zum Flor der Landwirthschaft zu verwenden, nach den Grundsätzen der Herren Schubart von Kleefeld, Riem, und andrer bewährten Oekonomen in unterhaltenden Gesprächen abgefalst. Erfurt 1787. 8.

Biblifche Katechetik für Schullehrer u. denkende Chriften in der Stadt und auf dem Lande. Ifter Theil. ebend. 1789. - 2ter und letzter Theil. ebend.

1791. 8.

\*Religion der Unmündigen, in biblischen Katechisationen. Leipz. 1793. gr. 8. (Unter der Vorrede ficht

fein Name.)

Handbuch zur einfachsten Behandlung der Bienen, nach den neuesten Grundsätzen und Erfahrungen; für den ländlichen Hausvater; in Discursen abgefasst und herausgegeben. Leipz. und Gera 1795 (eigentl. 1794). 8.

Bienengeschichte, zur Belehrung und zum Vergnügen für die Liebhaber, nebst einigen Sentenzen und Sprüchwörtern von Bienen, eine Abhandlung; in der ökonom. Weisleit und Thorheit Th. 2 (1799). — Ueber künfliche Vermehrung der Bienen; ebend. Th. 6. S. 129—141 (1794). — Bemerkungen einiger ökonomischen Unrichtigkeiten; ebend. S. 142 bis 146.

Ideal eines Katechismus der Natur für Landschullehrer; in Horrer's Almanach für Schullehrer 1797.

# WERNER (JOHANN GOTTLOB \*).

Studirte zu Torgau und seit 1740 zu Leipzig. Im Jahr 1743 erhielt er zu Wittenberg die Magisterwürde, 1745 eben daselbst eine Beystiersstelle in der philosophischen Fakultät, und 1750 die ausserordentliche Prosessiender Alterthümer. Im J. 1753 ward er als Passor primarius und Superintendent nach Jüterbogk \*\*) berusen. Bey dem Religions-Jubelsst 1755 wurde er zu Wittenberg zum Doktor der Theologie ernannt. Geb. zu Korgitzsch, einem Dorse unweit Belgern in Hursachsen, am 24sen September 1719; gest. am 6ten Januar 1781.

Diff. I et II de falsis barbaricae philosophiae fontibus. Viteb. 1745. 4.

- de Collyridianorum fecta. ibid. eod. 4.

— (Pracf. Hofmanno) de demonstratione exegetica, ibid. 1748. 4.

de summa promissionis Evangelicae constantia ex immutabilitate voluntatis Divinae, ad Galat. III, 20. ibid. 1749. 4.

Progr. de vera iuftitiae divinae notione. ibid. 1752. 4. Diff. inaug. de peccato in Spiritum fanctum. ibid. 1755. 4.

Vergl. Dietmann's Kurfachlische Priesterichaft B. 4. S. 526-528.

Preuffen.

<sup>&</sup>quot;) Nicht Gottlieb, wie in der 3ten Ausgabe des gelehrten Teutschl. sieht.

<sup>\*\*)</sup> Nicht Dobrilugk, wie eben daselbit gedruckt ift.

# WERNER (JOHANN JAKOB).

Prediger der Evangelischen Gemeine zu Pressburg: geb. zu . . . . . 1756; gest. 1789.

Auserlesene Predigten, nach seinem Tode herausgegeben. Pressburg 1790. gr. 8.

### WERNER (JOHANN WILHELM).

Studirte zu Königsberg, hielt sich 1756 in Berlin auf, um sich in der Anatomie zu vervollkommen; studirte alsdann weiter 1737 zu Halle, 1737 zu Jena, und 1738 zu Leipzig, kam in demselben Jahr nach Jena zurück, und 1739 wieder nach Halle, worauf er sich die medicinische Doktorwürde erwarb. Nach der Rückkunst in dem Vatersfallt hielt er auf der dortigen Universtät medicinische Vorlesungen, und wurde 1741 zum ausserordentlichen Prosesson auch wurde 1741 zum ausserordentlichen Prosesson auch werde zu Königsberg am 216 September 1715; gest. am 28sten Februar 1768.

Diff. (Praef. J. H. Schulzio) de deglutitionis mechanismo. Halae 1739. 4.

- de medicamentis corrolivis. Regiomonti 1740. 4.

- de noxa regiminis calidi. ibid. 1741. 4.

qua, medicinam forensem preeter differentiam vulnera in absolute ac per accidens lethalia diffinguentem, nullam prorfus agnoscere, docetur. ibid. 1750. 4.
 ad rationem variolarum, illustr. D. J. G. de Hahn, qua fundamenti loco, supposita quaedam doctrinae modelte examinantur. ibid. 1751. 4.

- experimentorum in vivis animalibus reviforum circa oeconomiam animalem Specimen I. ibid. . . . 4.

— epiftolans ad virum ill. J. G. de Ilahn — qua fidem in differtatione priore publica datam liberat et partém dubiorum alteram de variolis exponit. ibid. 1752. 4.

1797-s observationes circa nonnulla remedia antiepi-Bienengescritatiora. ibid. 1759. 4.

für die at urina foetus? ibid. eod. 4.

Diff. de caussa, cur homines semel tantum variolis veris et morbillis corripiantur. Regiom. 1760. 4.

Vergl. Borner's Nachrichten von jesztleb, berühmten Aerzten B. 5. S. 183-187. - Baldinger's Zufatze zu denfelben S. 187. — Arnoldt's Historie der Königsberg, Universität Th. 2. S. 357, Zusatze S. 59. Fortgesetzte Zusatze S. 49:

# WERNER (LUDWIG).

- Jesuit zu . . . . . geb. zu Grätz in Stevermark . . . .; geft. zu Wien am 7ten Januar 1772.

Teutsche und Lateinische Predigten.

Vergl, von Winklern Nachrichten von den Schriftstellern in dem Herzogthume Stevermark S, 255; wo man aber weiter nichts findet, als was hier fieht.

# von Werner (Ludwig Reinhold).

Königl. Preuffischer Kriegs - und Domänenrath zu Cuftrin, erhielt 1756 feine Entlaffung, und, weil er Professor zu Frankfurt an der Oder werden wollte, erwarb er fich deswegen zu Greifswald die juriftische Doktorwurde, farb aber noch in demfelben Jahr. Geboren zu . . . 1722; gestorben am 10ten November 1756.

Sendschreiben an die Teutsche Gesellschaft zu Königs-

berg in Preussen. Custrin 1744. 4.

Landesordnung des 34sten Hochmeisters in Preussen, Georg Friedrich's, Herzogen zu Sachsen; aus einer alten Handschrift mitgetheilet und mit Anmerkungen versehen, Gumbinnen in Preussen 1751. 4. Specimina VI Poleographiae patriae. Regiomonti

175 -- 1755- 4-\* Historische Abhandlung von denjenigen Schriften, so zur Geschichte der Preushichen Landstädte gehören.

Custrin 1754. 4.

Gesammlete Nachrichten zu Ergänzung der Preushich -Märkisch- und Polnischen Geschichte. Ifter Band. ebend. 1755. 4.

Anmerkungen von dem Ehestande der alten Preussen. ebend. 1755. 4.

De scriptis historiam Lindae Marianae in Borussia famigeratissumae illustrantibus. Custrinae 1756. 4. Commentatio epistolica, qua orationem hactenus ineditam de coenobio Hildensi ossert, ibid. eod. 4.

# WERNER (PAUL CHRISTIAN FRIEDRICH).

Studirte zu Dresden und Leipzig, ward auf dieser Universität Baccalaureus der Medicin und 1784 Prosektor des anotomischen Theaters. Geboren zu Medingen bey Dresden 1751; gestiorben am 10ten Junius 1785-

Diff. Observata quaedam in morbis et sectionibus cadaverum humanorum. Lips. 1776. 4.

Vermium intestinalium, praesertim taeniae humanae, brevis expositio. ibid. 1782. — Continuatio. ibid. eod. 8 mai.

In Gesellschaft des Doktors Feller gab er heraus: Vaforum lacteorum atque lymphaticorum anatomico - physiologica descriptio. Fasc. I. ibid. 1784. 4. Cum sigg. aen.

Vergl. (Rok's) Leipzig, gel, Tagebuch 1785, S. 85 u. f. — Ernefti a. a. O.

# WERNHER (JOHANN GEORG), Bruder des Folgenden.

Studirte | zu Rothenburg an der Tauber und seit 2754, zu Wittenberg, wo er hernach bis 1739 practivite, und alsdamn zu "Infang dieles Jahres nach Göttingen ging, dort in demfelben Jahr Doktor der Rechte wurde und von da an siets jursstische Vorlefungen hielt, bis er zu Anfang des Jahrs 1747 als Syndicus nach Eimbeck kam, wo er in der Folge Bürgermeister, Landfyndicus des Fürstentlums Grubenhagen und Licentkomnissen wurde. Geb. zu Neunkirchen im Bambergischen am 3ten April 1712; zess. am 3ten April 1712; zess.

Diff. inaug. de reo actori ad edendum obligato. Gotting. 1739. 4.

Progr. de vero et genuino fenfu regulae Catonianae.

ibid. 1740. 4.

- de matrimonio propter adfinitatem indispensabilem Supervenientem nullo et rescindendo. ibid. eod.

Schediasma, quo L. I. D. de ulu et ulufr. per legatum datis explicatur. ibid. 1745. 4.

Diff. de legato pecuniae, dem Geld - Vermachtnifs. ibid.

Betrachtungen über die natürliche und geoffenbarte Religion. ebend. 1777. 8.

Vergl. T. J. Reinharti Progr. de processus summarii incom-modis etc. Gotting. 1739. 4. — Weidlich's Geschichte der jetztlebend. Rechtsgel. Th. s. S. 617. - Putter's Gel. Gefchichte der Univerfitat zu Gottingen Th. 1. S. 108 u. f. Th. 2. S. 66.

### WERNHER (MICHAEL GOTTFRIED), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Oettingen und feit 1734 zu Wittenberg, wo er fich 1739 die juriftische Doktorwurde erwarb und Vorlesungen zu halten anfieng. Eben daselbst wurde er 1746 aufferordentlicher und 1752 ordentlicher Beyfitzer der Juristenfakultät. Im J. 1761 ward er als ordentlicher Professor der Rechte nach Erlangen berufen, und rückte 1767 in die 3te Lehrstelle ein. Weiterhin aber wurde er wegen seiner Unverträglichkeit und wegen eines der Fakultät untergeschobenen falschen Urthels seines Amtes entfetzt, zwar in daffelbe, zu Folge eines Reichshofrathsschlusses, wieder eingesetzt, aber doch gleich darauf (1772) feiner Dienste entlassen. Geb. zu Neunkirchen im Bambergischen am 21ften December 1716; geft. zu Erlangen am 13ten August 1704.

Diff. inaug. (Praef. A. a Leyfer) de appellatione in caussis criminalibus ex iuribus Romano, canonico, Germanicis. Vitemb. 1739. 4.

Collator dignitatum maiorum in cathedralibus et principalium in collegiatis ecclesiis, ex antiquitate erutus et documentis quibusdam nondum editis illustratus, ad verba concordatorum nationis Germanicae: de caereiris dignitatibus et beneficiis quibusdam. Sectio I. Vitemb. et Lipl. 1745. — Sectio II et III. ibid. 1746. — Hernach unter folgendem veränderten Titel; Collatio canonicatuum maiorum, in qua historia canonicatuum exponitur, dubia Ludew ig ji et Bechmeri de precibus primariis Vicariorum Imperii solvuntur, et verba concordatorum nationis Germanicae de dignitatibus maioribus explicatur; in tres Sectiones divila; calci opusculi lubiceta sunt Documenta ad hoc argumentum pertinentia. Lipl. 1751.

Diff. de recta sponsaliorum de praesenti et de futuro

applicatione. Viteb. 1759. 4.

- de auctoritate iuris canonici în processualibus. ibid.

- de refignatione iudiciali fundorum mere allodialium in ultimis voluntatibus cessante. ibid. 1760. 4. - exhibens lectissima nova ad iurisprudentiam eiusque

historiam pertinentia, ibid. 1761. 4.

Progr. de Burgariis, examine testium et paragraphis juridicis. Erlangae 1762. 4

Diff. de laessone enormi contractus et in primis venditiones rescindente. Auct. et Resp. Jo. Christi. Zindel. ibid. eod. 4.

- de gravissimis adulterii indiciis ad divortium idoneis ac repetitione dotis. Auct. et Resp. Jo. Dieter.

Schmidt. ibid. eod. 4.

Commentationes lectissimae ad Digesta, in primis ad illustranda virorum Boehmeri, Heineccii et Ludovioi compendia; quibus praecipua et difficiliora iuris capita ex ipsis fontibus explicantur, opiniones recentiorum quorundam examinantur, aquie leges ab alisi dissociatae in concordiam restituuntur. Pars prior. Francos, et Lips. (Bambergae) 1764. Editio nova auctior et correctior. (Erlang.) 1779. — Pars posterior. Francos, et Lips. 1779. 8.

Diff. Justitia ac acquitas canonis: Ubi rem meam invenio, ibi eam vindico. Sect. I. II. III. Auct. et

Refp Jo. Geo. Dieterichs. Erl. 1767. 4.

Epifiola ad J. G. Dieterichs de utilitate regulae Romanae: Ubi rem meam invenio, ibi eam vindico, et de utilitate Germanicae: Manus dans remirepoicat a

manu

manu accipiente, Hand muss Hand wahren, in plurimis Germaniae foris. Erl. 1767. 4.

Decas errorum Boehmerianorum in doctrina de lege Falcidia et fideicommissis obviorum. ibid. 1770. 4

Solida diquistio de testamentis et codicillis privilegiariis, speciatimque de ruptione testamenti per minus folemne, ac generibus codicillorum; in qua plurimae ditficillimi huius argumenti quaestiones solvuntur, multa nova proponuntur, et ad dubia diffentientium respondetur. Norimb. 1780- 4

Kayfer Karl's des V glorwürdigsten Gedächtnistes, Ehreinettung und Vertheidigung wegen der bey Landgraf Philipp's zu Hellen Ergebung gebrauchten Worte: Nicht zum ewigen Gefängnis, und wider andere Verleumdungen, worinnen diese wichtige Begebenheiten in helleres Licht gesetzet, und viele Febler der hiervon handelnden stechtsgelehrten und Geschichtschreiber verbessert werden; nebst Erötterung verschiedener Staustfragen. ebend. 1782. gr. 8.

Abhandlung von der Nothwendigkeit der Einwilligung des Domkapitels bey Innovationen geistlicher Stittungen, in welcher diese Sache, nebst Aussolung: gegenseitiger Zweifel, gründlich untersucht wirdebend. 1786. 8.

#### Gab heraus:

Jo. Balth. L. B. a Wernher — felectarum obfervationum forenfium novifimis dicasteriorum Vitembergenfium pariter ac Senatus Imperii aulici praeiudiciis confirmatarum Tomus III; una cum relationibus actorum de causis tâm ad publicum Imperii quam privatum ius pertinentibus, maximam partem e scriptis b. Auctoris omni industria collegit et edidit etc. Praefationem de experientia uirdica praemissit D. Henricus Brokes. Jenae 1749. fol.

Vergl. Aug uft in a Leyfer de criminum abolitione (Viend), 1759. 4) p. 11 (sq. − Wei dit lich'), Gedhichte der jetztleb, Rechuşel. Th. 2, S. 617—619. — Hall, Beyrafge zur jurid, gel. Rifliorie A3, S. 33, 7. — Mie he's' Oetting Biblioth, Th. 2, S. 183 u. f. Th. 5, S. 145. — Seine Ehrentenum Raifen Karl des zeu, in der "Auchthift. — Roppe" or jörili. Almanach auf das Jahr 1735. S. 565—573. — Prike night fer vir Gelbrichten gelch, der Univerl, zu Erlangen. Abhell, 1. S. 283—282, — Erseßin z. 6. S. 591—395.

Funfzehnter Band.

## WERNICH (KARL FRIEDRICH).

Ehemahls Hofmeister des Grafen von Hake zu Berlin. Sein nachheriger Aufenthalt und seine etwanigen Geschäfte konnten, alles Nachforschens ungeachtet, nicht ausgemittelt werden. Geb.zu ...; gest. ....

Der Staat von Frankreich, nach den Grundfatzen der Politik und Staatenlehre. Berlin, Stettin und Leipzig 1762. 8

# WERNICKE (JOHANN CHRISTIAN LUDWIG).

Soll chedem zu Berlin gelebt haben: aber wann? wie lang? unter welchen Verhältniffen? Dies alles kann man nicht beantworten. Geb. . . . . ; gest, am . . . März 1796.

Geistliche und weltliche Gedanken in der Einsamkeit-Nurnb. 1770. 8.

Historisch fatistisch politische Abhandlung von den Seezüllen der Stadt Danzig, nehst denen dabey eingeführten Misbräuchen des Danziger Magistrats. Berlin 1783.

# WERNLEIN (JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH).

Ward 1762 als Adjunkt in Ickelheim ordinirt, wurde dann 1766 Pfarrer zu Kaierlindach im Bayreuthischen, 1775 aber Pfarrer zu Conradsreut bey Hos-Geb, zu Steppach in Franken, den Grassen von Schönborn gehörig, 1732; gest am 9ten März 1788.

Conrad Gräf's Catechismustabellen; zu bequemern Gebrauch für die Dorffehulen auf eine neue Art in Frag und Antworten faslicher vorgestellet, Schwabach 1774. 8.

Vergl. Fikenfeher's gel. Furftenth, Bayreuth B, 10. S. 93 u. f.

# WERNSDORF (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Studirte zu Danzig und Leipzig, ward daselbst 1775 Baccaloureus der Theologie, 1776 Kandidat des geistlichen Ministeriums und 1785 Pfarrer zu Gosszünder im Danziger Werder. Geb. zu Danzig am 26sten April 1751 gest. am 27sten Januar 1795.

Schédiasma de Irenaei testimonio pro paedobaptismate. Lips. 1775. 8.

Diff. de natura et indole facramentorum Ecclefiae noftrae.

Vitemb. 1775. 4. Gedächtnisrede auf Hrn. Ch. Friese. Danz. 1782. 4. Schediasma de correctione peccatoris per Ecclesiae ministrum. ibid. 1790. 4.

Vergl. Galdbeck's litterar. Notizen von Freussen Th. z. S. 138. Th. 2. S. 115.

# Wernsdorf (Ernst Friedrich), Bruder der beiden Folgenden.

Studirte in der Schühpforte und seit 1736 zu. Leipzig, wo er sich 1742 die Würde eines Magisters der Philosophie und das Recht, Vorlesungen zu halten, erwarb. Im Jahr 1746 erhielt er ebendasselbst eine ausser ordentliche Prosessungen und 1752 die ordentliche Prosessungen der Philosophie, 1756 das theologische Baccalaureat und 1752 die ordentliche Prosessungen der Chrissichen Alterthümer. Als er 1756 den Ruf zur ordentlichen Prosessungen der Theologie nach Wittenberg erhielt; so erwarb er sich erst noch zu Leipzig die theologische Doktorwürde. Geb. zu Wittenberg am 18ten December 1718 j. sossi, am 7ten May 1782.

De vera gloria ciusque cupiditate non illaudabili. Lipf. 1738: 4. De professoribus veteris ecclessae martyribus. ibid.

1739. 4 Diff. de Septimia Zenobia, Palmyrenorum Augusta, ibid. 1742. 4.

1014. 1742. 4

Thefes de statua Memnonis vocali, contra Rich. Pocockium. Hamb. 1745. 4.

Prolufio de fontibus historiae Syriae in libris Macca-

bacorum. Lipf. 1746. 4.

Commentatio de quinquagesima paschali. ibid. 1752. 4. Diff. Historia Latinae linguae in facris publicis. ibid. 1756. 4.

de Deo hominis manus oblignante, ab Job. 37, 7.

Witteb. 1756. 4. Progr. de originibus folemnium natalis Christi ex

festivitate natalis invicti. ibid. 1757. 4.

- de Paschate annotino. ibid. 1760. - II. ib. 1763. 4-Diff. de Conftantini M. religione paschali exercitatio. ibid. 1758. 4.

Progr. 70 's TO ONES veterum ad illustrandum hymnum: Was fürchft du Feind, Herodes, fehr. ib. 1759. 4. Exercitatio liturgica de Sacerdote Latina lingua ad altare cantillante; ad illustrandum ritum, qui festis in Ecclesia diebus Wittenbergae obtinet ipsis solemnibus

Christo nato facris. ibid. 1761. 4. Exercitatio liturgica de formula veteris ecclefiae pfal-

modica, Hallelujah. ibid. 1762. 4.

Diff. de nativitate dominica patefactionis et occultationis mysterio, in locum Ignatii Antiocheni. Epift, ad Ephef. cap. 19, ipfis folemnibus Christo nato facris. ibid. 1763. 4.

Progr. de prece Hosianna, eiusque in liturgia usu. ibid.

1765. 4.

- de veste palmata, quam Tertullianus martyribus Christianis attribuit. ibid. 1766. 4.

- de veteris Ecclesiae diebus festis anniversariis liberationis a periculo, ad loca quaedam Eufebii et Sozomenis. ibid. 1767. 4.

Diff. ceffantis hymni vindemialis poena ad Jef. 16, 10.

et Jer. 48, 33. ibid. 1767. 4.

de Bethlehemo, apud Hieronymum. ib. 1769. 4. Historia templi Constantiniani propter refurrectionis

Christi locum exstructi. ibid. 1770. 4.

- de dedicatione martyrii ex Eufebio, five de templi Constantini M. propter locum morientis et refurgentis Christi exstructi solemni dedicatione. ibid. eod. 4.

Progr. Sententiae de Christo Latine loquente examen. ibid. 1771. 4.

Progr. de veteris Ecclesiae iciunii pridie paschalium religione. Witteb. 1772. 4.

- de antiquitate consecrationis Eucharisticae per ora-

tionem dominicam. ibid. 1772. - Contin. 1775. 4. - de simulacro columbae in locis facris antiquitus re-· cepto. ibid. 1773. 4.

- de originibus folemnium S. Michaelis, ibid.

eod. 4

- de Christo Verbigena veteris Ecclesiae doctorum philosophumena, ad Prudentii cathem. hymn. 3. ibid. 1774. 4.

Judicium de libello contra actatis nostrae conatus

emendandi theologiam dogmaticam. ibid. 1775. 4-Diff. de fynodo Palmari. ibid. 1776. 4.

Progr. in novissimam litem de nati Christi anno. ibid. eod. 4. - de cereo paschali. ibid. 1777. 4.

- Severitas Melanthoniana contra Ofian drismum,

e monumento litterario ejus manuscripto ostensa. ibid. eod. 4.

- I - fII de dotibus animi communibus. ib. 1778. 4. - de Amen liturgico. ibid. 1779. 4.

Novillimorum de anno nati Christi conatuum examen; in Nov. Act. Erud. 1775. Nov. p. 521 - 545.

Vergi. Neues gelehrtes Europa Th. 12. S. 1030-1040. Th. 19. S. 740 - 754. - Saxii Onomaft, litter. P. VII. p. 50 fq. -Ernefti a. a. O.

# WERNSDORF (GOTTLOB), Bruder des Vorhergehenden und Nachfolgenden.

Studirte zu Wittenberg , zu Merfeburg , und alsdann wieder zu Wittenberg, wurde dort 1738 Magifter der Philofophie und Privatdocent, 1743 aber Professor der Ebraischen und Griechischen Sprache am akademischen Gymnasium zu Danzig, 1748 aber Professor der Beredsamkeit und Dichtkunft an eben demfelben. Geboren zu Wittenberg am 8ten August 1717; gestorben am 22sten Januar 1774.

Diff. (Pracf. J. W. Hofmanno) de Concordato Henrici V et Callisti II de investituris Episcoporum

et Abbatum. Viteb. 1739. 4.

- qua de Silverio et Vigilio Pontificibus Maximis, et potissimum in hunc lato anathemate narrationes quaedam Baronii examinantur. ibid. eod. 4. - de Metempfychofi veterum, ibid. cod. 4.

De constitutionum apostolicarum origine, contra Guilielmum Whistonum, ibid, cod. 4. Diff. I, qua excutitur quaestio: utrum forsan nonnulli

pii ante diem extremum refurgant? ibid. 1740. 4. Ohne Vorwiffen des Verf. wieder aufgelogt unter dem Titel: Exercitatio de refurrectione particulari etc. ibid. 1751. 4.

- de Metemplycholi veterum non figurate, fed pro-

prie intelligenda. ibid. 1741. 4. -

Commentatio de regibus crinitis Francorum Merovingicae sirpis; qua simul probatur, numos Gothicos

ad hosce reges referendos. ibid. 1742. 4.

Oratio aufpicatoria de cognatione Spartanorum et Judacorum, ac praecipue de Episiola Arii, Regis ad Oniam Pontificem, ad elucidandum locum I Maccab. XII. Gedani 1744. 4.

De republica Galatarum Liber fingularis, in quo cum gentis origo, status regiminis, mores et res gestne tide fcriptorum et unuismatum antiquorum exponuntur, tum Galatiac regio describitur; adiecta eiusdem Tabula geographica; cum indice locupletishmo. Norimb. 1743. 4.

Diff. philologico - critica, qua fententia Jo. Clerici de arte poctica Ebraeorum proponitur et illustratur. Ge-

dani 1744. 4.

- de culto astrorum a Deo gentibus profanis olim con-

cesso; ad Deut. IV, 19. 20. ibid. 1746. 4.

— I — V de Montanistis Sec. II. vulgo creditis haeretiois. ibid. 1746 - 1751. 4. Recusae Tyrnaviae ..... Zusammen unter dem allgemeinen Titel: De Montanistis, Seculi II haereticis, commentatio historicocritica, qua equum vaticinia, opiniones verae et disciplina proponuntur et a falfis accufationibus liberantur. ibid. 1751. 4.

Commentatio historico critica de fide historica librorum

Maccabaicorum. Wratisl, 1747. 4.

\* Abhandlung von der allgemeinen Bekehrung der Juden zum Christenthum. Gedan. 1748. 8. Memoria A. M. Verpoortenii. ibid. 1752. fol,

Diff. fabularis historia de Baccho ex Mosaica haud con-

ficta, contra Huëtium aliosque. ibid. 1753. 4. Or. faecularis in memoriam Prussiae ante CCC atmos excussa ordinis Teutonici dominatione a rege Polon. Cafimiro in fidem receptae. ibid.

Progr. ad orationem faecularem Athenaei Gedanensis inaugurati. ibid. 1758 fol.

- de Icholis veterum coenobiorum. ibid. eod. 4. Diff. de moribus inventutis scholasticae in Academia

Atheniensi. ibid. eod. 4.

- de tribus feris, quae in numis faecularibus Philipporum Augg. conspicientur. ibid. eod. 4. Progr. quo indixit Saecularem pacis Olivensis memoriam.

ibid. 1760. 4

Ehrengedächtnis des sel. D. Friedr. Wilh. Kraft's. ebend. 1760. 8.

Denkmale der ersten christlichen Kirche zu Smyrna in Asien; nämlich ein Brief des heil. Polykarpus, zwey Briefe des heil. Ignatius, und ein Brief der Smyrnaischen Kirche von dem Tode des heil. Polykarpus, welche Teutsch übersetzt, und mit einer Beschreibung der Stadt Smyrna, und der genaunten Verfasser, begleitet worden u. f. w. chend. 1763. 4.

Manuelis Philae Carmina Graeca, maximam partem e codicibus Augustanis et Oxonieusibus nunc primum in lucem producta, omnia nunc in unum collecta, Latine interpretata, et notis illustrata. Lips. 1768. 8. Epistola gratul. de commentitia Gedani deditione quam a. 1410 post Tannenbergense praelium factum quidam bistoriae Polonae scriptores tradunt. Ged. ... 4.

\*Eines Evangelischen Mitgliedes der ehemahligen Confoederation zu Thorn ausführlicher Erweis der Gerechtsame der Dissidenten in Polen, und Widerlegung der neuesten Schriften, welche katholischer Seits wider die Rechte der Griechen und der Evangelischen herausgekommen find. Berlin 1772. 8. Französisch, mit einer Zugabe ahnlicher Schriften. . . . 4.

Mehrere Programmen.

\* Recensionen in Kraft's theologischen Bibliothek, deren 14ten Band er allein beforgte. Auch war er /Herausgeber der Theolog. Berichte von neuen theolog. Büchern und Schriften. 110 Stücke oder 11 Baude (Danzig 1764—1773. 8). Nicht minder der Danziger Berichte von neuen theol. Büchern u. L. w. (ebend. 1771 u. ff. 8). Die meisten Recensionen sind von ihm.

#### Gab heraus:

Sammlung einiger auf die Preisaufgabe von der Kroft des görtlichen Worts eingesendeten Schriften; mit einer Vorrede der hochwärdigen theologischen Facultät zu Jena, mit einem Vorbericht von Wernsdorf. Leipzig 1760 gr. 8.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Himerii, Sophistae, Oratio, qua laudes urbis Constantinopoleos et Juliani Augusti celebrantur, e recensione et cum commentario Gottlieb Wernsdorfii, Profess. quond. Dantiscani. Edidit et praefatus est Theoph. Ghstph. Harles. Erlangae 1795. 8

Himerii, Sophistae, quae reperiri potucțunt: videlicet Eclogae, e Photii Myriobiblo repetitae, et Declamationes, e codd. Augustanis? Oxoniensibus et Vaticanis tantum non omnes nunc primum in lucem prolatae. Accurate recensuit, ennendavit, Latina versione et commentario perpetuo illustravit, denique distrationem de vita Himerii praemist etc. Gottingae 1790. 8 mai.

#### Zum Druck fertig hinterliefs er:

Aeneae Gazaei Theophrastus, sive de immortalitate animi.

Vergl. Saxii Onomaft. litter. F. VI. p. 572 fq. — Jo. Chrifi. Wernidorfii narratio de vita et fiudiis Gottlieb Wernidorfii; in Fraefatione praemiffa Himerii declemationibus p. 11—55.

## WERNSDORF (JOHANN CHRISTIAN), Bruder der beyden Vorhergehenden.

Studirte in der Schulpforte und zu Wittenberg, erhielt dort 1744 von der philosophischen Fakultät das

Baccalaureat, und 1747 erwarb er fich das Recht, Kollegien zu lesen. Im J. 1748 wurde er als Adjunkt in die philosoph. Fakultat aufgenammen, und 1750 folgte er den von Helmstädt an' ihn ergangenen Ruf, die ordentliche Professur der Beredsamkeit und Dichtkunst bey der dortigen Universität anzunehmen. Im J. 1780 erhielt er den Charakter eines herzogl. Braunschweig-Lüneburgifchen Hofraths. Geboren zu Wittenberg am 11ten \*) November 1723; gestorben am 25sten August 1793.

Diff. (Praef. Gottl. Müllero) de moralitate fensuum externorum. Viteb. 1743. 4. - (Prael. Chr. Frid. Bauero) de unctione Meshae,

ad Pf. XLV, 8. ibid. 1744. 4.

Oratio de cruce salutis humanae tropaeo, in memoriam Salvatoris morientis, die Christi emortuali heroico

habita. ibid. 1745. 4.

Diff. I (Praef. Jo. Dan. Rittero) de Hypatia, Philosopha Alexandrina. ibid. 1747. - Diff. II de Hypatia - speciatim de eius cruce. ibid. eod. -Diff. III de Hypatia - speciatim de caussis caedis eius. ibid. 1748. - Diff. IV de Hypatia - fpeciatim de Cyrillo, Episcopo, in caussa tumultus Alexandrini caedisque Hypatiae contra Godofredum Arnoldum et Jo. Tolandum defenso. ib. \_ eod. 4.

- de vera ratione exorcismorum veteris Ecclefiae, ib. 1748. 4.

Progr. de vestigiis rhetorices in poëtis veteris Latii satvricis. Helmft. 1752. 4.

Oratio panegyrica et aditialis in laudem Sereniss. Ducis Caroli, die eius natali habita. ibid. 1753. 4. Oratio de dignitate academiarum, quam capiunt e studiis humanitatis, ibid. 1754- 4-

Diff. epift. ad J. G. Carpzovium de elogio filiorum tonitrui, ad Marc. III, 17. ib. eod. 4. Auch in diofes Carpzov's demuth. Dank - und Freudenopfer.

bey feinem Jubilacum (1754).

Progr. de vita Jo. Geo. Pertichii ICti et Acad. Prorectoris. ib. eod. 4. Auch in Pertich'ens Parentalibus, u, in deffen Obfervationibus iuris cano-

<sup>\*)</sup> Nach andern am 6ten November.

nici et ecclesiastici, ab Uhlio editts. (Norimbergae 1760. 8.)

Progr. de bona mente a Romanis consecrata. Helmst.

in memoriam Francisci Rothfischeri, Phil.

Prof. ib. eod. fol.

Oratio parentalis J. G. Pertichio - a. 1754. d. 23 Sept. dicta, et cum programmatibus et epicediis edita. ib. eod. fol.

Progr. de divinis hominum hospitibus, ad Ebr. XIII. 2.

ib. eod. 4. .

- de civitatibus Afiae vennogou; ad indicandum facrum faeculare Academiae Teutoburgensis et natalem anniversarium Acad. Juliae Carolinae. ib. cod. 4. Recuf. inter Acta faecul. Acad. Teutoburgenfis.

- de Christo, Phosphoro nostro, ad loc. Luc. I, 78. 2 Petr. I, 19. Apoc. XXII, 16; item de Deo, Phos-

phoro profanarum gentium. ib. cod. 4.

- de titulo Acterni et Perpetui, Romanis Imperatoribus olim attributo; ad indicendam orationem in nuptias Ernesti Augusti Constantini, Saxoniae Ducis, et Annae Amaliae, Principis Brunsv. et Luneb. habendam. ibid. 1756. fol.

Oratio panegyrica in has nuptias. ib. eod. fol.

Progr. de ritu figendi clavi annalis apud Romanos: quo facrum facculare Academiae Gryphiswaldenfis et anniversarium Juliae Carolinae indictum est. ibid. eod. 4. Recuf. inter Acta faecul. Acad. Gryphisw.

- de collegio poëtarum Romanorum. ib. eod. 4. Memoria Jo. Nic. Frobefii, Mathem. et Phyl. P.

P. O. ib. eod. 4.

- Jo. Conr. Toppii, ICti. ibid. 1757. 4. Progr. de fortuna Principum. ibid. 1758. 4.

Memoria Laur. Heisteri, Medici celebratishmi. ib. eod. 4. Recuf. inter Parentalia Heifteri (1759. fol.). - Chfiph. Timothei Seidelii, Theol. Doct. et

Abbatis, in purpura academica defuncti. ib. 1758. 4. Oratio parentalis magnifico Acad. Prorectori, C. T.

Seidelio, d. 3 Jul. in templo acad. dicta, et cum programmatibus et epicediis edita. ib. eod fol.

Progr. de mansuetudine populi et imperii Romani. ib.

- Dens Imperator, facris profanisque litteris breviter demonstratus. ib. cod. 4.

Progr. ad locum Virgilii Ecl. IV. vers. ult.; ad indicendam orationem in nuptias Friderici, Marchionis Brandenburgici, et Sophiae Carolinae Mariae, Principis Brun. et Luneb. Helmit. 1759. fol. Recul. una cum oratione.

Oratio panegyrica in easdem nuptias. ib. eod. fol.

Progr. Christus pacifer. ib. eod. 4.

Memoria Jo. Gottl. Krügeri, Doct. et Prof. Med. ibid. 1760. 4. " Recufa in Sam. Murfinnae Biographia felecta Vol. I. p. 259-274.

De antiquitatibus Balearicis Exercitatio. Brunsvigae

1760. 4.

Progr. Columba fancta Syrorum, ad locum Tibulli Lib. I. Eleg. 7. Helmft. 1761. 4.

ad locum Senecae, Confol. ad Polyb. cap. 36; ad indic. orat: parent, Divae Principis Antonettae Amaliae. ibid. 1762. fol.

de Deo primogenito, ad festum Nativ. Christi.,

ibid. eod. 4.

Memoria Godofr. Lud. Menkenii, ICti. ib. 1763. fol. Et inter Funeralia Menkenii. Recuf. etiam. in Menkenii Diff. acad., a Madihno editis.

Progr. Dies fanguinis et Hilaria Romanorum cum Pa-Schate Christianorum collata. ibid, 1763. 4.

Memoria Jo. Gco. Alb. Kippingii, Prof. Phil. ibid. eod. 4.

Progr. de principibus et populis 'adeace, ex numis et monimentis antiquis' ibid. 1764. 4. Oratio panegyrica in connubium Serenist. Princ. et Dom.

Car. Guil. Ferdinandi et Augustae, Ducum Brunsv. et Lubec. ib. eod. fol.

Memoria Jo. Jac. Henschii, Prof. Mathem. ibid.

eod. 4.

Progr. ad locum Calpurnii Ecl. I. v. 84; ad indicendam orat. panegyricam in connubium Sereniff. Principis regii Borushae. ib. 1765. fol. Recuf. auctius in Ferd. Stofchii Museo critico Vol. II. Fasc. II (1774).

de angelo perditore. Helmft. 1765. 4.

- ad historiam nativitatis Christi annotationes e re poëtica. ib. eod. 4.

Memoria Jo. Chftph. Dommerichii, Prof. Log. et Metaph. ibid. 1767. 4.

Memoria Evac Henricae, natu Haspelmacherae, in matrimon. Frankenfeldii Quaestoris acad. Helmst. 1760. 4.

Progr. de Christo, lapide redivivo et angulari, ad lo-

cum I Petr. II, 4 fq. ib. eod. 4.

- Christus sempiternae conditor civitatis cum conditore civitatis Romae a priscis Ecclesae doctoribus collatus. Ad locum Augustini de Civitate Dei L. XXII. cap. 6. ibid. 1770. 4.

— de columba, figura Spiritus fancti. Ad locum Tertulliani adversus Valentinian. c. 3. ib. eod. 4. Memoria Geo. Godofr. Keufelii, Phil. moral, et

civil. P. P. O. ibid. 1772. 4.

- Rudolphi Antonii Fabricii, Phil. P. P. O.

et Acad. Senioris. ib. eod. 4.

Diff. Claudii Lyliae epifola et Tertullii oratio Actor. XXIII, 25-30 et XXIV, 1-8, ad difciplinam rhetorum exactae. Auct. et Refp. filio Jo. Chr.

Gottl. Wernsdorfio. ibid. 1773. 4.

«Progr. quo requies optimorum meritorum in numis quorundam Ceelarum, cum monimento Hercu lis spaπαυιμέναν, explicatur. Ad indicendam orationem parentalem memoriae Divi Caroli — publice dictam. ibid. 1780. fol.

Oratio parentalis facrae memoriae Sereniss. Ducis Ca-

roli dicta. ibid. eod. 4.

Poëtae Latini minores. Tomus I, complectens Gratii Falisci, M. Aur. Olympii Nemesiani, D. Magni Aufonii aliorumque de venatione, aucupio et piscatu carmina et fragmenta. In fine additum est Olympii Nemesiani carmen de laudibus Herculis. Altenb. 1780. - Tomus II, in quo Bucolica et Idyllia T. Calpurnii Siculi, A. Septimii Sereni, D. M. Aufonii, Severi Sancti, Publik Optatiani Porphyrii, aliorum. ibid. eod. -Tomus III, in quo Satyrici minores, Elegiae et Lyrica variorum. ibid. 1782. - Tomus IV, carmina heroica de Diis et hominibus rebusque illustribus tenens. ibid. 1785. - \ Tomi IV Pars lecunda, cui accedunt addenda et corrigenda ad priores Tomos. ib. eod. - Tomus V, carmina geographica Cl. Rutilii Numatiani, Rufi Festi Avieni, Prisciani aliorum continentur Pars I. ibid. 1788. - Pars II.

Rufi Feßi Avieni descriptio Orbis Terrae cum commenteriis. Altenb. 1791. — Pars III, carminum geographicorum reliqua complectens. Accedunt supplementa anuotationum ad priores tomos, ibid. 1792 (eigentl. 1791). 8 mai. — Den 6ten Theil hinterließer beynahe völlig ausgearbeitet, und et erschien davon Pars prior, carmina de re hortensi et villatica, item amatoria et ludicra complectens. ibid. 1794. — Pars posterior (a silio, Chr. Gottlob Wernsdorfio, in lucem edita). ibid. 1799. 8 mai. Die Erscheinung des 1ten und letten Bandes unterblieb.

Memoria J. F. Eisen harti; praemittitur brevis disputatio de cratere divino. Helmst. 1783. 4.

Diff. de pignoribus imperii Romani, locus Servii Grammatici ad Virgilii Aen VII, 188 expensus.

Grammatic ad Virgilii Aen, VII, 188 expenius. ibid. 1786. 4. Memoria Ant. Jul. von der Hardt. Obiter e pris-

cis litteris declaratur fenectus aquilae. ib. eed. 4. Progr. quo facrum femifaeculare Georgiae Augustae indicitur. ibid. 1787. 4.

Die Vorrede zu den Helmftädtischen Lektions - Verzeich-

Beforgte seines Bruders Gottlieb Ausgabe von Himerii Eclogis et Declamationibus, mit einer Vorrede, worin er dessen Leben beschreibt. S. den vor-

hergehenden Artikel.

Beytrage zu den Commentariis Helmstad, de rebus novis litterariis, zu den Annal, litter, ab Henkio et Brunsio editis, und zu den Ephemerid, litter, Helmstad.

Verschiedene einzelne Lateinische Gedichte.

Vergl. Neues gelehrtes Europa Th. 15. S. 750-758. - Harlefii Vitae Philol. clariff. Vol. III. p. 116-145. - Wie-

deburg's Lazeiniche Lobrede auf ihn., Helmft 1795. 4: und in dessen humanifiichen Magzain D. 6. 8. 291 u. ft. Schlichte groll's Netholog auf du Jahr 1795. 8. 245—867. — Saxii Onomafi. litter, F. VIII, P. 84 fq. — Ernessia o. 6. 8. asg.—240.

#### WESENFELD (KARL LUDWIG).

Studirte zu Frankfurt an der Oder und zu Leiden, ward auf letzterer Universtät 1737 Doktor der Rechte, 1745 Professor derselben an dem akademischen Gymnafum zu Hamm, und 1755 Professor der Rechte und Bibliothekar an dem Joachimsthalischen Gymnasum zu Berlin. Geboren zu Frankfurt an der Oder 1714; gestorbenam 28seu März 1734.

Diff. inaug. de sparsione missalium. Lugd. Batav. 1737. 4. Oratio de usu et abusu artis criticae in iurisprudentia. Hammonae 1745. 4.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 449 u. f.

# WESSELING (PETER).

Studirte zu Steinfurt in Westphalen, zu Leiden und Francker, ward 1717 Konrektor zu Middelburg in Steland, und zwey Jahre kernach, als er zum Rektorat nach Deventer berusen wurde, Praelector historiarum et elbquentiae, kam 1723 als Prosession Geschichte und Berealfamkeit auf die Universität zu Francker, und zuletzt 1735 nach Utrecht in gleicher Qualität, und als Prosession der Griechischen Litteratur; wozu noch 1746 die Prosession des Gemilichen Rimsch-Teuschen und des natürlichen Rechts und 1749 das Bibliothekariat kam. Geboren zu Steinspurt am 7ten Januar 1692; gestorben am gten November 1763.

Oratio de origine pontificiae dominationis. Francquerae 1724, fol.

Oratio gratulatoria ad - Principem Arausionensem, Wilh, Carolum Henr. Frisonem, cum studiorum caussa Leovardia Franequeram migrasset. Frane-

querae 1726. fol.

Observationum variarum libri duo. Amstelaedami 1727. 4. Chronicon historiam catholicam complectens, ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jefu Christi, et exinde ad annum a Christo nato LXXI; ex facris bibliis, caeterisque probatae fidei auctoribus feriem historiarum omnis aevi secundum tempora digestarum. Edwardus Simfonius, S. T. D. Collegii fanctae ac individuae Trinitatis in Academia Cantabrigiensi quondam focius, contexuit in leptem partes diffributam, cum parasceve ad Chronicon catholicum. Acceffere tabulae chronologicae, stemmata quaedam infigniora, fuccelliones regum et catalogus Olympionicarum. Additur in universas Chronici partes index alphabeticus. Omnia recensuit et animadversiones adiecit Pen Welleling. Lugd. Batav. 1729. fol. mai. Ibid. 1745. fol, mai.

Oratio funebris in memoriam magni et generoli Viri Sicconis a Goslinga, Franquerae 1732. fol.

Diff. historico-critica de S. Pauli ad insulam Melitam naufragio. Auct. et Resp. Jac. de Rhoer. Ultraj.

1733- 4-

 de Evangeliis sb Anafrafio Imp. non vitiatis et Papa Vigilio praevaricatore. Praneq. 1733. 4.
 Vermehrt in des Verf. Diatribe de Judaeorum Archontibus etc.

Probabilium Liber fingularis, in quo, praeter alia, infunt vindiciae verborum Joannis: Et Deus erat verbum. Francq. 1731. 8.

Oratio pro historiis. Trajecti ad Rhen. 1735. 4-

Veterum Romanorum itineraria, five Antonini Augusti itinerarium, cum integris Jos. Simleri, Ilieron. Suritae et And. Sahotti notis. Itinerarium Hierosolymitanum et Hierosolis, Grammatici, Synedemus. Amfel. 1735. 4 mai.

Diatribe de Judaeorum Archontibus, ad inscriptionem Berenicensem, et Dissertatio de Evangeliis iussu Imperatoris Anastasii non emendatis in Victorem

Tunnunensem. Trojecti ad Rhen. 1738. 8.

Διεδωρμ Βιβλιοθηνικς Ιτορικής τα σωζομενα. D'iodori Siculi Bibliothecae lifloricae Libri, qui fuperfunt, interprete Laur. Rhodomano. Ad fidem NSI. recenfuit Pet, Wesselingius, atque Henr. Stephani, Laur. Rhodomani, Fulvii Urfini, Henr. Valefii, Jac. Palmerii, et fuas, annotationes, cum indicibus locupletissimis, adiecit. Tomus I. II.

Amstelod. 1745. fol. mai.

Diff. hift. eccl. de origine et progressu religionis Chriftiani in veteri Perfarum regno. Auct. et Refp. Simon de Vries. Traj. ad Rhen. 1745. 4.

- critica ad marmor vetus, in quo de l'. Sulpicio Quirino, de censu Syriae, de Itureis etc. Auct. et Refp. A. van der Mieden. ibid. 1745. 4.

Oratio in natalem faustissimum Wilhelmi V, celfist. ac feren. Nassaviae Principem, Comitis Burani.

1748. fol.

Epistola ad Virum celeb. H. Venemam, de Aquilae in scriptis Philonis Judaei fragmentis et Plato. n is Epistola XIII. ibid. eod. 8.

Diff. de origine atque usu numorum apud Hebraeos.

ibid, 1750. 4.

- in Epistolam Jeremiae. ibid. 1752. 4.

Orațio in obitum Seren, Araufionenfium Principis, Wihelmi Caroli Frisonis, totius foederatae Belgicae praefecti etc. ibid. eod. fol. max.

Diff. hift. crit. de Cornelio centurione et Sergio Paulo Proconfule. Auct. et Refp. Dieder. van

der Kemp. ibid. eod. 4.

- philologico - critica de Afiarchis, corumque munere

et dignitate. ibid. 1753. 4.

- hift. iurid. prior, qua de Marco Aurelio Commodo Antonino, eius vita, gestis, moribus, fatis et morte agitur. Auct. et Refp. H. H. Meyer. ib.

Differtatio Herodotea. ibid. 1758. 8.

Oratio in obitum cellissimae et regiae Principia, Annae, foederatae Belgicae Gubernatricis. ibid. 1759. fol.

Hollandisch. ebend. 1759. gr. 4.

"Неодоты "Алименавнос Ісоріни лоуог Э. дагурафоциної Мивал Herodoti Halicarnaslei Historiarum Libri IX, Mufarum nominibus inscripti. Graece et Latine, ex Laur. Vallae interpretatione, cum annotationibus Thomae Galei et Jacobi Gronovii Editionem ouravit, et suas, itemque Lud, Casp. Valkenarii notas adiecit P. Wesselingius. Accedunt, praeter vitam Homeri, varia ex priscis scriptoribus

de Persis, Aegyptiis, Nilo, Indisque excerpta, et praesertim ex Ctessia. Amstel. 1762. fol.

Dilf. Observationes miscellae philologici potissimum argumenti. Auct. et Resp. van Oporus. Ultraj. 1764. 4.

Gab mit einer Vorrede und Anmerkungen heraus:

Samuelis Petiti Leges Atticae; machen eigentlich den sten Theil der Jurisprudentia Romana et Attica. (Lugd. Batav. 1741. fol) aus.

Epistola ad H. S. Reimarum, qua selecta quaedam Dionis Cassii loca, partim emendantur, partim illustrantur; in Dionis editione Reimariana Vol. II.

(Hamb, 1752. fol.)

Vorrede zu Emanuelis Martini Epistolis. (Amstel. 1738. II Tomi in 4 mai.)

- zu dem Thesauro Morelliano. (ibid. 1752. III

Tomi in fol.)

\* Sacrarum observationum specimen; in Symbolis litterariis Bremensibus T. III p. 301 - 384.

Differtationes in Miscell. criticis Amstelaedamensibus; # B. Vol. IV. T. I. p. 125 sqq. unter dem Namen

C. Junii Patrophili.

De veterum medicis oculariis; in Actis Acad. Latin. Jenensis Vol. III. Nr. 3. p. 48 sqq.

-Vergi, Strodtman's News gel, Enopa Th. 4, 8, 89, 1909, Th. 9, 5, 99 u, f. Th. 20, 5, 1051-1055. F. Friemost Atheas Fiffacas p. 791-793. — Bibliotheque des Sciences et des beuns ares T. XXII. P. 11, p. 496 fqq. — Schröckh's unparteyliche Kirkenhildrie Th. 4, 5, 035. u.f. — Klotzi Acta litteraria Vol. II. P. II. p. 489—465: — Saxii Onomali, litter, P. VI. p. 419 fq. — Ernefil, a., 0, 5, 263-275.

# WESTARP (FRIEDRICH FRANZ, nicht FERDINAND).

Oberschießscher Ober-Amttregierungs- Oberkonsssorial rialrath und Oberpupillenrath zu Brieg: geb. zu Berlin 1734; gest. am 18ten May 1797.

Der Deferteur; ein Drama aus dem Französischen des Herrn Mercier. Berln 1774. 8.

Funfzchnter Band.

Der falsche Freund; ein Drama in drey Aufzügen; aus dem Französischen des Hrn. Mereier. 1774. 8.

Merinval; ein Drama in funf Aufzügen, aus dem Franz. des Hrn. Arnaud. ebend. 1775. 8.

Vergl, Streit's alphabet. Verzeichnis (aller im Jahr 1774 in Schlefien lebender Schriftft, 8. 152 u. f.

# WESTERHOF oder WESTERHOV (AR-NOLD HEINRICH).

Rektor der Lateinischen Schule zu Gouda in Holla. 1; geb. zu Hamm in der Westphälischen Grafschaft Mark 16 ..; geft. . . . . .

W. M. E. H. P. Bewys, dat de Aertsvader Jakob al in het begin van zynen dienst met Lea en Rachel getrouwt is; onderzocht en zedigh wederleit door A. H. Westerhovius. Amsterd. 1718. 8.

Antwoord op het eerste Lid van den Heer W. M. E. H. P. ibid. cod. S.

Fasciculus poematum Diderici Liebergii, Med. Doct. et Poliatri Hagensis; A. H. Westerhovius collegit et edi curavit. Gondae 1718. 8 mai. " Oratio de ecclesia et ecclesiastis. ibid. 1723. 4.

Terentii, Afri, Comoediae VI, ad fidem plusculorum MSS. et Editionum veterum recensitae et Commentario perpetuo illustratae. Accedunt Donatus, Eugraphius et Calphurnius, a veteribus libris integrius, quam antebac editi, additis observationibus, quibus loca obscuriora et deprayata vel tentantur vel restituuntur; porro Fred. Lindenbruchi Observationes in Terentium et Donatum emendatius quam in superioribus editionibus exhibentur. Demum indices locupletissimi etc. II Tomi. Hagae Comitum 1726. 4. ibid. 1732. 8 mai.

Phaedri fabulae; in ulum scholarum. . . . . 1732. 8. M. Tullii Giceronis selectae orationes, ad exemplar probatithmorum codicum expressae, cum Chri-lt ophori Cellarii argumentis, rhetorico artificio, verborum, rerum ac rituum interpretationibus. Additus est index adnotationum. Curavit et auxit, sed et Sapientum Graecorum Apothegmata Subiunxit A. H. Westerhovius. Amstel. 1735. 8 mai.

Petri Scriveri, V. Cl. Opera anecdota, philologica et poëtica; ex auctoris schedis MStis eruta, concinnavit et edidit etc. Traj. ad Rhen. 1737. 4.

Lexicon Latino - Belgicum novum, post multiplices variorum labores auctius et exactius, proditum a Samuele l'itifco: nunc in hac tertia editione a variis mendis purgatum, et plusquam fexmille verbulis et locationibus didatum, cura et studio etc. Amstel. 1738. 4 mai. Reculum Roterodami 1771. Pars I et II. 4 mai.

Hieroglyphica, oder Denkbilder der alten Völker, nahmentlich der Aegyptier, Chaldaer, Phonicier, Juden, Griechen, Romer u. f. w. Nebst einem umständlichen Berichte von dem Verfalle und der eingeschlichenen Verderbnis in den Gottesdiensten durch verschiedene Jahrhunderte, und endlich der Glaubensverbesterung, bis auf diese Zeit fortgesetzt, in 63 Capiteln und fo viel Kupfertafeln beschrieben und vorgestellet, durch Rome yn de Hooghe, Rechtsgelehrten. Uebersehen und besorgt von A. H. Westerhovius u. f. w. Ihrer Schönheit wegen ins Hochteutsche übersetzt, und mit einer Vorrede des Hrn. D. S. J. Baumgarten's - begleitet. Amsterd. u. Leipz. 1744. gr. 4.

Vergl. Saxii Onomaft, litter. P. VI. p. 404 fq.

# WESTERMANN (GEORG HEINRICH).

Studirte zu Halle, wurde, kaum 21 Jahre alt, Feldprediger des Preuff. Infanterieregiments Heffen - Cafsel zu Wesel, hielt sich, als solcher, während des hurzen Bayrischen Erbsolgekriegs am langsten in und bey Dresden auf, ward 1783 zum Superintendenten des Fürftenthums Minden und ersten Prediger in Petershagen, und das Jahr darauf zum Konsistorialrath ernannt. Geboren zu Emmerich im Herzogthum Cleve am 10ten September 1752; gestorben am 11ten \*) December 1796.

<sup>\*)</sup> Nach andern am 14ten.

Standrede auf den hochfel. König den 10ten Septemb. 1786. Minden. 8.

Predigt bey der Huldigung zu Minden. ebend. 1787. 8. Für die Confirmanden, zum Leitfaden bey dem Unterricht und zur Wiederhohlung desselben. ebend.

1788. 8.

Gedichtnispredigt auf das Absterben des Herrn J. E. Ebmeier, Predigers zu Windheim, ebeud. 1793. 8. Pfarrer und Schulen im Fursienthum Minden und deren Pstronen; in Weddigen's Neuem Westphal, Magazin H. 6. (1791).

Vergl. Giefeler's Gedachtnisschrift auf ihn . . . . und dar aus Schlichtegroll im Nekrologen auf das Jahr 1799. B. 2. S. 306-338.

## WESTERMANN (JOHANN).

Erst Rektor zu Lehr oder Leer in Ostfriesland, hernach Kandidat des geistlichen Ministeriums zu Bremen. Geboren zu Geismar in Hessen . . . ; gestorben 178 .

Leichenpredigt auf Georg Albrecht, Fürst zu Ostfriesland. Aurich 1734. 4.

Allerneueste Sonetten 18 Stücke. Bremen 1765-1780. 8.

Sechs Predigten. ebend. 1770. 8.

# WESTERMANN (NIKOLAUS).

Studirte zu Bremen und auf einigen Universitäten. Im J. 1713 wurde er auf die Universität zu Frankfurt an der Oder als Professor der Beredsamkeit, Dichtkunst und Griechischen Sprache berusen, wo er auch bis aus sein Eude blieb, ob er gleich auswärtige Anträge erhielt, z. B. im J. 1727 nach St. Petersburg, als Russish kaiseslicher Historiograph. Geb. zu Bremen 1678; gest nach 1758.

Eine Menge Programmen, andere Universitäts-Anschläge und Reden — man schätzt ihre Anzahl über 200 wovon man aber nur solgende anzeigen kann:

Progr. in memoriam Doctoris Auzeel. Francof. ad

Viadr. 1724. fol. So auch in memoriam J. B. Becmanni, A. Wesenfeld, Sam, Strimesii, C. G. Hofmanni, J. C. Dithmari, Adami Eberti etc.

de barditu et musica veterum Germanorum, ibid. 1731. 4.

Panegyricus in Marqu. Ludov. L. B. a Printzen. ibid. 1726. 4.

Progr. de origine nominum Gravio et Baro. ibidem 1732. 4.

- de Platonis sententia, βια λαμπρα δειθαι. ib. .... 4. - de numismate, quod inscribitur: Pro Deo et militi.

ibid. . . . 4.

- fiftens observationes super nonnullis antiquis inscriptionibus, praecipue ad Memnonem respicientibus. ibid. . . . . 4.

Einige feiner Anschläge find in Lateinischen Verset abgefast.

Vergl. Neues gelehrtes Europa Th. r4. 5. 474-487.

# WESTERMANN (SAMUEL).

Pfarrer zu Breitenbach, Weiterode, Blankenheim und Liedersdorf in Nieder-Heffen: geb. zu . . . . . geft. 1783.

Anfangsgrunde zur Teutschen Schreibart nebst einer Anleitung zu Briefen und deren Titulaturen. 1771. 8.

Entwurf einer gegründeten Katechilation, oder kurze Erläuterung des Heshschen Katechismus, Rothenburg (an der Fulda) 1783. 8.

Entwurf einer biblischen Erklärung in Fragen und Antworten, über die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens. ebend. 1783. 8.

# WESTPHAL (ANDREAS).

Studirte zu Greifswald, Berlin und Halle, erwarb sich auf der letztern Universität 1741 die medicinische Doktorwurde, ward 1743 zu Greifswald aufferordentli-

Professor der Medicin, ordentlicher aber . . . . .; er Stelle er 1777 entfetzt wurde. War auch königl. edischer Leibarzt Geb. daselbst am 19ten Februar ; geft. am 16ten December 1788.

Diff. inaug. med. (Praef. Jo. Lembke) de parte intestini iciuni per guttur inferius excreta falva manen-

te aegri vita. Gryphisw. 1741. 4.

Progr. de novis Medicis, novis coemeteriis. ib. 1742. 4. Diff. de existentia ductuum hepatica cysticorum in homine. ibid. eod. 4.

- de vulnere intestini coli feliciter consolidati. ibid.

Progr. de infectionibus anatomicis. ibid. 1744. 4.

- de peritia Aristotelis anatomica. ibid. 1745. 4. Diff. de usu potus ad conservandam restituendamque sa-Pars prior, de variis potulentorum gene-

ribus eorundemque natura, usu et noxis ex abusu eorundem in genere oriundis. ibid. cod. - Pars posterior, de potulentorum inprimis aquasorum usu Ipeciali, quantitate eorundem haurienda varia et variis aliis circa eadem animadvertentis. ibid. 1746. 4.

Mittel wider die Viehseuche unter dem Rindvich.

Progr. Curationes morborum internorum, quae a chirurgis suscipiuntur, a magistratu non esse tolerandas. Diff. de vi atque efficacia diaetae et remediorum sto-

machicorum in curandis morbis chronicis, ibidem 1748. 4.

Oratio de studiis per regulas diaeteticas facilitandis.

ibid. 1756. 4. Diff. de ulu quarundam folidarum partium corporis hu-

mani adhuc dubio: ibid. 1757. 4. - fiftens aliquas animadversiones medicas circa potiora

quaedam momenta in passione Servatoris occurrentia. ibid. 1761. 4. - Litigia quaedam de generatione hominum orta. ib.

1762. 4.

-- I et II de frictione, magno remedio anti-hypochondriaco. ibid. 1762 - 1763. 4. - de matre infantem suum non lactante, buic et sibi

noxas infignes inferente, ibid.-1763. 44

de cortice Peruviano; pars posterior, rectum saluta-

remque eiusdem in febribus intermittentibus usum exhibens. Auct. et Refp. Jo. Chr. Peterfen. Gryphisw. 1763. 4. (Den iften Theil hatte P. unter dem Ritter Linné zh Upfal vertheidigt.)

Diff. de structura mammarum sexus sequioris, nuperrimis observationibus et experimentis superstructa et Refp. Alex. Bernh Kölpin Cum tabb. aen. ibid. 1764. 4. Teusfch. Berlin 1767. 4.

Progr. de materia lactis. Gryph. 1764. 4. Diff. de animi deliquiis. ib. eod. 4.

- de angina. ib. cod. 4.

- de epilepliae motuumque convulfivorum infantum caussis praecipuis: ibid. 1765. 4.

- de limitandis laudibus Ipecacuanhae ad curandam dyfenteriam. ib. eod. 4.

- de nephrotomia ibid. 1766. 4.

- de limitandis laudibus estentiarum et clixiorum stomachicorum. ib. cod. 4.

- Aegroti arthritide laborantis historiae. ib. cod. 4. de medelis quibusdam, qui apoplexiae parantur, fufpectis partim et noxiis, partim laudandis. ibid. 1767. 4.

Progr. de magno laxantium in morbis acutis, inprimis exanthemate cutanco stipatis, malignis, ad imminuendum calorem auctum ufu. ibid. 1771. 4.

Diff. de calore naturali in febribus vel aucto vel imminuto. ib. eod. 4.

- de commercio uterum inter et placentam foetusque nutritione. ib. eod. 4.

- de robedine fanguinis, ibid. 1775. 4.

- de limitandis laudibus vomitoriorum ad curandas fe-

bres malignas. ibid. eod. 4.

Progr. de principiis fanguinis constitutivis. ib. eod. 4. Historische Nachricht derjenigen Krankheiten, welchen der Hr. ReichsR - Graf von Sinklaire vom 17., Dec. 1772 bis den 4. Marz 1776 ausgesetzt gewesen. ebend. 1776 kl. 4.

Commentatio medica I et II de limitandis laudibus medicamentorum alvum folventium. ibid. 1777. 4.

Progr. de fudore fanguineo. ibid. . . 4-In den Actis Acad, Nat. Curiof Vol. VIII. p. 241 fqq. fichen folgende Observationen von ihm:

Hydrops ascites feliciter curatus. - Radicis squillae infignis efficacia in oppletione pectoris pituitofa. - Coccitas plenaria in puero, usu mercurii dulcis iterum sublata. — Diarrhoea, pleuritidi superveniens, slutaris. — Motus convulsivi chronici ex terrore orti. — Haemorrhagia uteri enormis, immissione extremitatum superiorum in sal alcali calefactum, feliciter colbitata. — Guolorum infammatio, cum prominentia insigni dextri extra orbitam, a difficili praeruptione dentium caninorum orta. — Abscessi in siguine orto, sublatus.

Vergl. Börner's Náchrichten von jetatleb, berühmten Aerzten B. c. S. (480 — 485. Th. 5. S. 804. — Baldinger's Erganzungen S. 188—190. — Chrifti Sttph. Scheffelis' Vite Profesorum Medicinae in Acad. Gryphiswaldensi ab eius sinito, (Gryph. 1356. 4)

#### WESTPHAL (ERNST CHRISTIAN).

Studirte von 1753 bis 1757 zu Halle, ward 1757
Doktor der Rechte und sieng an, jurisliche Vorlesungen
zu halten. Im J. 1761 wurde er ausserneiten und
noch in demselben Jahr ordentlicher Prosessor der Rechte, 1764 bierter ordentlicher Beystizer der Jurissensungen,
1755 drieter Beystizer der Magdeburgischen Freytische,
1775 drieter Beystizer der Fakultät, 1781 zweyter Beystizer und Ephorus der königlichen Freytische, und 1791
Senior der Fakultät und Ausseher über das Münz- und
Naturalienkabinet der Universtiät, wie auch königlich
Preussischen Justitzrath. Geb. zu Quedlinburg
am 28sen Januar 1737; zest. am 29sten November 1792.
Diss. de esseetus selben vasalli quoad successore seudales legitimos innocontes. Halae 1757. 4 Regus

1779. 4.

de effectu feloniae vafalli quoad fucceffores feudales, praeter legitimos, et effectu feloniae fuccefforum feudalium, quoad alios fucceffores feudales. lbid. 1757. 4. rec. 1779. 4.

Progr. de iure singulorum. ibid. 1757. 4. rec. 1779. 4. Diss. de veris casibus matrimonii putativi. ib. 1758. 4. rec. ib. 1779. 4.

- de conditione potestativa institutioni liberorum adiecta. ibid. 1753. 4, rec. ib. 1779. 4.

Diff. de confortibus et adiutoribus criminum, corumque poena et noxa, secundum leges Germaniae criminales generation. Hal. 1760, 4 rec. ib. 1779. 4

Progr. de duplici actione restitutoria omnibus fere in integrum restitutionibus praetoriis communi. ib. 1760.

ib. 1779. 4.

Conspectus scientifico - litterarius pandectarum Schaumburgianarum, publicis praelectionibus accommodatus. ibid. 1760. 8.

Conspectus scientifico · litterarius pandectarum Heineccianarum, publicis praelectionibus accommodatus. ibid. eod. 8. Diff. de iure accrescendi inter cohaeredes, interdum

iure non decrescendi, interdum secus. ibid. 1761. 4. rec. ib. 1779. 4.

- Statistico - historica de veris initiis circulorum Imperii. ibid. 1761. 4.

- de indole bonae fidei in praescriptionibus. ib. 1764. 4. rec. ib. 1779. 4. Atrium iuris universi praesertim civilis ad elementa

Heinecciana accommodatum in tabulis. ib. 1766. 8. Verfuch einer fystematischen Erläuterung der sämtlichen c. Römischen Gesetze vom Pfandrecht. Leipzig 1770. gr. 8. 2te Aufl. ebend. 1791. gr. 8.

Pietatis monumentum, quod viro ill. D. Jo. Nitzschio, -Regi Boruff. a confiliis belli etc. posuit. Halae 1770. fol. Institutiones iuris civilis de libertate et servitutibus

praediorum artis ordine digestae. Lips. 1773. 8.

Systematische Anleitung zur Kenntniss der besten Bucher in der Rechtsgelahrheit und den damit verbundenen Wissenschaften; für Liebbaber der Litteratur eingerichtet. Leipzig 1774. 8. 2te vermehrte und verbesserte Aufl. ebend. 1779. 8. 3te umgearbeitete, vermehrte und mit einem vollständigen Register verfehene Auflage von D. Joh. Siegm. Gruber. Halle 1791. 8.

Inflitutiones iuris naturalis, artis ordine digestae et ab arbitrariis fori fententiis purgatae. Lipl 1776. Smai.

Exercitationum academicarum ad materias diversas iuris pertinentium fasciculus de annis 1757 - 1764. Halaê 1779. 4. Ift der Titel jener wieder aufgelegten, aber jeder besonders gedruckten Disputationen.

Acht einzeln herausgekommene (zuerst in den wöchent.

Hall Anzeigen gedruckte und von uns weiter unten
angeführte) nunmehr aber zusammen gedruckte rechtliche Abbandlungen aus verschiedenen Theilen der
Rechtsgelahrtheit. Halle 1779. — 2te Sammlung,
worin 6 solche Abbandlungen enthalten sind. ebend.
1788. 4.

Das Teutishe und Reichsständische Privatrecht, in wifsenschaftlich geordneten und mit praktischen Ausarbeitungen bestärkten Abhandlungen und Anmerkungen über dessen wichtigste Gegenstände. Ister Theil.
Leipz. 1783. — 2ter Theil, obend. 1794. gr. 8.
Neue (oder zer) Auslage. obend. 1798. gr. 8.

Grundsätze von rechtlicher Beurtheilung der aus Hitze des Zorns unternommenen erlaubten und unerlaubten

Handlungen Halle 1784 4

Teutschlands heutiges Lehnrecht, bearbeitet wie das Teutsche und reichsständische Privatrecht. Leipzig 1784 gre 8.

Teutschlands heutiges Staatsrecht, in wissenschaftlich geordneten und mit prakt. Ausarbeitungen bestärkten Abhandl, und Anmerkungen über dellen wichtigse

Gegenstände. ebend. 1784. gr. 8.

• Gedanken von der Würkung des Eingehens und Aufbebens katholischer Klöster in Anselung der Protetestanten in Teutschland; nebst eingemischten Zweifeln gegen die von den Giessenschen Schriftstellern in der Msinzischen Klostersache gemachten Erklärung des Westphälischen Friedens, ihnen und andern zur Gelegenheit, durch deren Ausschung die Wahrheit noch mehr zu bestätigen. Halle 1784. 8.

Teutschlands heutiges Criminalrecht, in wissenschaftlich geordneten und mit praktischen Ausarbeitungen beftärkten Abbandlungen u. Anmerkungen über dessen

wichtigste Gegenstande. Leipz. 1785, gr. 8. Die Tortur der Griechen, Romer und Teutschen; eine

zusammenhängende Erklärung der davon redenden

Geletze. ebend. 1785. 8.

 Spuren der göttlichen Regierung in dem Leben und Abfreben des den Preuffichen Staaten durch den Tod entriffenen großen Königs Friedrich. ebend. 1786. 8.

Der Vater des Vaterlandes, ein Gemählde von Frie-

drich Wilhelm dem 2ten, König von Preussen, entlehnt und Ihm gewidmet. Leipz. 1787. 4. System des Röm. Rechts über die Arten der Sachen,

Befitz, Eigenthum und Verjährung, ebend. 1788 (eigentl. 1787). 8. Neue Auslage. Frankf. u. Leipzig 1791. gr. 8. (Soll ein blofser Gobhardifcher Nachdruck feyn.)

Lehre des gemeinen Rechts vom Kauf - Pacht - Mieth und Erbzinskontrakt, von der Cession, auch der Gewähr des Eigenthums, und der Mängel. Leipz. 1788. gr. 8. 2te unveränderte Auflage. eb. 1807. gr. 8.

Orationes duae. Altera de orthodoxia religionis Jureconsultis recens a nonnullis exprobrata, altera de vera Dei cognitione et reverentia rebus publicis christianis necessaria. Accedit censurae edicti regii hujus anni, quo in facris docendi licentia coërcetur, confutatio. Halae 1788. 8 mai.

Glück und Vorzug des Christen; ein Lehrgedicht, Frideriken Luifen, Königin von Preusten, gewid-

met. ebend. 1789 (eigentl. 1738). 4.

Theorie des Römischen Rechts von Testamenten, deren Erblasser und Erben, ihrer Form u. Gültigkeit.

Leipz, 1790 (eigentl. 1789). 8.

Systematischer Commentar über die Gesetze von Vorlegung und Eröffnung der Testamente, Annehmung und Ablehnung der Erbschaft, den Rechten und Pflichten des Erben, auch dessen possessorischen und petitorischen Rechtsmitteln. ebend. 1790. 8.

Diff. fistens quaestiones juris privati: an legatum, cui modus dotis, adjectus modo non impleto, corruat?

ibid. eod. 4.

Meditationis philosophici et theologici argumenti; quibus addita est beati J. P. Milleri, Theologi Gottingensis, et beati Nitzschii, ICti Halensis, deli-

neata effigies. Lipf. 1790. 8.

Progr. in memoriam viri perillustris D. Dan. Nettelbladtii - nomine ICtorum hujus Fridericianae ordinis scriptum. Halae 1791. 4. Auch vor der Sammlung von Dan. Nettelbladt's juristischen Abhandlungen. S. LVII - LXIV. (ebend. 1792. 8.)

Hermeneytisch-systematische Darstellung der Rechte von Vermächtnissen und Fideicommissen, deren Beftimmungen, Ungültigkeit und Aufhebung, Accretion, Transmillion, Quarten, Cautionen, Erklärung und

Rechtsmitteln; imgleichen von Codicillen. 2 Bände.

Leipzig 1791. gr. 8.

Oeffentliche und Privat Rechtsgutachten und ausgefuchte Erkenntnille des bürgerlichen Rechts; nehn vorausgefchickter willenschaftlichen Zusammenstellung der darin und in den Erkenntnillen diese Frachs angewendeten Grundfätze, nach Ordnung der Pandekten. 2 Bände. Leipz. 1792. gr. 4.

Rettung der Vollkommenheiten Gottes bey dem Uebel in der Welt; ein Lehrgedicht. Halle 1792. gr. 8.

Folgende Abhandlungen in den wöchentl. Hall. Anzeigen: Von dem Gebrauch des Justinianeischen Rechts in dem Teutschen Staatsrecht und in der Privatrechtsgelahrtheit der erlauchten Personen des Teutschen Reichs. 1762. N. 22 - 24. Auch befonders gedruckt. Halle 1779. 4 .. Von denen Gerechtsamen derer Teutschen Reichsstände in Kirchensachen. 1763. N. 33-35. Auch befonders: 1779. - Von der Wiirkung eines Erbverzichts in Ablicht der Nachkommen. 1765. N. 25-27. Auch befonders. 1778. -Von Verpfandung fremder Guter. 1767. N. 36 -38. Auch befonders. 1779. - Von dem Anfall des Heyrathsguts bey Trennung der Ehe. 1770. N. 40 - 42. Auch besonders. 1779. - Von der Rechtskraft der Codicille, welche in einem daneben vorhandenen, Testamente bestätiget find. 1772. N. 39 - 41. Auch befonders, 1779. - Von denen Pertinenzstücken eines verkauften Hauses. 1774. N. 25-27. Auch besonders. 1778. - Von der Uebergabe und Belehnung. 1778. N. 14. 15. 16. Auch befonders. 1770. - Rechtliche Bestärkung der Meinung, dass herrschaftliche Forderungen aus einem Vertrage zwar mit einer stillschweigenden, doch nicht privilegirten Hypothek versehen find. 1776. N. 17. 18. 19. Auch befunders. 1779. - Rechtliche Abhandlung von den Vermächtnissen, die nicht auf gewisse Sachen oder Summen, fondern auf einen Theil des Nachlasses überhaupt gerichtet find. 1779. N. 24. 25. Auch be-Sonders. 1780. - Von dem rechtlichen Beweise einer Verneinung, 1780. N. 36. 37. Auch befonders. 1783. — Rechtliche Abhandlung von dem Handel über künftigen ungewissen Gewinnst, 1782. N. 48. 49. Auch besonders. 1783 - Rechtliche Abhandl. von der Gultigkeit einer Handlung, die ein Anwald in Vollmacht verichtet, da der Principal schon vorher die Vollmacht widerrusen, oder gestorben, wovon jedoch der Anwald keine Wissenschaft erhalten. 1784. N. 15. 16. Auch besondert. 1784. — Rechtliche Abhadd. der Fälle, in welchen der Eigenthümer seine in eine dritte Hand geliehenen Sachen entweder garnicht, oder nicht unestgedlich abfordern kann. 1786. Nr. 5. 6. 7. 9—13. Auch besondert. 1787. — Untersuchung der Frage: ob ein ohne die vorgeschriebene Form gemachtes Teslament, des vorhanden gewesenen ausserordentlichen Norhfalls wegen; gültig sey? 1788. Nr. 38. 40. 41 u. 43. Auch in Koppe'ns niedersicht, Archiv ur Jurispt. u. jurist. Litt. B. 2 (1788). Auch besondern 1791.

#### Nach Seinem Tode kam noch heraus:

System der Lehre von den einzelnen Vermächtnisarten und der Erbtheilungsklage; ein von ihm selbst ganz ausgearbeitet hinterlassenes Werk. Mit vorausgeschickter Biographie des sel, Verfassers vom Inspektor und Hauptpassor (G. C. E.) West phal in Halle, Leipzig 1793. gr. 8.

Sein Bildnis vor seinem öffentl, und Privat-Rechtsgutachten u. s. w. 1792; auch in Knötzschker's jurist. Almanach, von Schmidt, 1794.

Vergl. Weidlich's biograph. Kachrichten von den jezuleb.

Rechugel. Th. 2. 8, 450 − 454. Nachtn. S. 290. Forgeferen

Nachtn. 3. 246 u. f. — Delfen Verzeichn, aller auf der

Univ zu lialle herausgeh. jurift. Difpp, hinten S. 63 u. f. —

Denina Profile interaire T. 111. p. 406. — Keppe'ns

jurift. Alamanch und das I. 1753. 8, 320 − 54 u. S. & Alicana

Linding in the State of the S

# von Westphalen (Ernst Joachim).

Studirte zu Schwerin, seit 1717 zu Rostock und fir 719 zu Halle, erwarb sich zu Jena 1721 die juristiche Doktorwärde, hielt sich hernach noch eine Zeit lang in Halle auf, und wählte 1724 Rostock zu seinem Ausenthalt, wo er bis 1728 historische und juristische Vorlesungen hielt, und sich durch mehrere gelehrre

Schriften berühmt machte. Familiengeschäfte foderten ihn nach Hamburg, wo er fich dann niederzulaffen beschloss. Allein, 1730 übertrug ihm der Stadtrath zu Kiel die dortige Bürgermeisterwürde. Dadurch ward er dem Herzog von Schleswig-Holftein bekannt, der ihn dann 1732 als geheimen Legationsrath und geheimen Sekretar zu fich rief. Das Jahr darauf bestellte ihn derselbe zum Kabinetsrath und Viceprasidenten des Ober-Kirchenkonfistoriums, und 1734 auch zum Vicepräsidenten des Ober-Kriegskonsistoriums; im demselben Jahr kam noch die Kuratel der Universität in Kiel dazu. Im J. 1736 ward er zum Kanzler am Hofe und in dem geheimen Rathskollegium erhoben. Im J. 1737 erhielt er den Schlesswig - Holstein. Annenorden, und dadurch die Ritterwurde. Kaifer Karl der 6te erhob ihn in demfelben Jahr in des heil. Rom. Reichs alten Adel - und Kitterftand. Der neue Herzog Adolph Friedrich beflatigte ihn 1739 nicht allein in allen feinen Bedienungen, fondern nahm ihn auch in das neu errichtete Confeil auf, und ernannte ihn zum Ober - Konfisiorialpräsi-Von der Ruff. Kaiserin Elisabeth empfieng er den St. Alexanders-Orden. Geboren zu Schwerin am Eiften Marz 1700; geftorben am Liften Marz 1759.

Diff. inaug. (Pracf. Christi. Wildvogel) de genuina origine Potentatus Principum in Imperio S R. Germanico. Jenae 1721. 4. Auch in J. A. Hoffmanni Meditationibus de Potentate Statuum S. R.

G. I. p. 1-78.

Schediasma epistolare de patriae Academiarum defectibus et praerogativis in iurisprudentia cum privata

tum publica etc. Halae 1722. 4. Miscellae exercitationes: I. de sabulis historicis, quae in vario, cum facro, tum profano genere historiarum circumferuntur sub tegumento veritatis: a) de Joanna Papissa, contra Jo. Launojum et Sain. Marefium; b) de Bucephalo Anthirii, primi Regis Vandalorum; ubi explosae simul funt historiae fabulofae de Amazonibus veridicis. Grifone Henrici Leonis, et ruta Saxonica Bernhardina, con-

tra Catornum. P. Petitum et Starkium: c) de Idolo Radegasto, contra H. G. Masium; d) de facro fanguine Suerinenfi, contra Marfchale) de Hattonibus I et II, cum Thurium: contra Mersaeum ac Morerium; f) de rota Willegisi filii vulgo hamoxurgi, contra Serrurium; cum praefatione de Scepticismo historico, et circa fidem historicam cautelis. II. Genuina funda. menta iuris Principum in decidendis caussis propriis matrimonialibus, postliminio Principibus Protestantium restitutae. Expenduntur sigillatim aeva, quibus iura in hoc argumento Principibus stirpe Carolina exarescente, fuerunt originaria, dein Pontificum technis ablata, ac demum publicis fanctionibus, avitis dominis restituta; singula side monumentorum, coaequalium scriptorum, legum fundamentalium, atque omnis aevi Diplomatum. III. De libris damnatis et vulgo suspectis, sigillatim Vanini, Browniorum, Stelleri, Coerbachi, Beverlandi. Cum pracfatione adversus Baylium de Atheorum chimaerica denominatione ac existentia. Halae 1722. 4.

Commentatio academica de diffincta practica ratione in iure privato Romano - Germauico; lectionibus et feholis iurium et historiarum in Lyceo Ducali Rostochiensi praemissa. Noo Brandenburgi et Lipf. 1724, 4.

De fatis atque usu studii iuris seudalis in Germania Meditatio pragmatica, quae sigillatim complectitur primas lineas de origine seudorum atque iuris seudalis in Imperio atque Provinciis Germaniae. Wismariae et Sundii 1725. 4. Recusa Vitemb, 1742. 4. Et in Jenichii Thefauro iur. feud. T. I.

Tractatio de selectis adiumentis iurisprudentiae feudalis Imperialis et Provincialis Germaniae. Sundii et Lips. 1725: 4

Schediasma de usu, indole, subsidiis et disferentiis iuris canonici et ecclesiastici in foris Protestantium. Rostochii 1725. 4.

Exercitatio historica et iuridica forensis de iuris Romani indole, et obligandi diversa ratione se diginitate in fosis apud Romanos et Germanos; sigillatim iuris Romani et Germanici dillonantis rationes et usus curate expountur, Reipublicae Romanuse et Germanicae diversi status, utriusque iuris in foris auctoritas et norma', ex fidis historiarum, cum Imperii et 'Provinciarum Germaniae, tum civilis Romani et Germanici iuris praesidiis, legibus Imperii, iuriumque rationibus definiuntur, et fingula practicis argumentis, forique domestici exemplis ex usu et moribus patriae illuftrantur. Roftoch. et Lipf. 1726. 4. Ursprünglich

eine 1725 gehaltere Disputation. Tractatio historica, etymologica et civilis de consuetudine ex Sacco et Libro in Germania, figillatim in Megapoli; qua fingularia plura et felectiora legum, iuriumque, historiarum, morum, praeiudiciorum in vita plebeja, civili et erudita, litterarum, vocum, numorum, antiquitatum rerumque Germanicarum, Mecklenburgenfium praecipue atque Rostochienfium argumenta exhibentur, enucleantur et expendentur.

eod. 4. Specimen documentorum ineditorum Mecklenburgenfium; hoc est: Recenfus Diplomatum, Chartarum, Litterarum et Numorum, quibus patria historiarum iuriumque aliquot argumenta Tractationis de Confuetudine ex Libro figillatim, authentica ratione exponuntur, et novi instar luminis collustrantur variis historiae, iuris sacri, civilis et publici, praecipue Mecklenburgici, observationibus. Accedit Bibliotheca etymologica felecta. ib. eod. 4-

Diff. Specimen positionum iuris Romani dissonantis a iure Germanico communi et Mecklenburgico; sigillatim: a) in confensu connubiali et potestate matris; b) in matrimonio coacto, emancipatione et dote; c) in dissentiente patre praeter caussam; d) in coniugiis hominum propriorum et iurisdictione Nobilium.

ftoch. 1726. 4.

De origine et medela corruptae iurisprudentiae et iufitiae, historica et dogmatica Consideratio. Accedit Bibliotheca Confiliorum ab a. 1555. usque ad a. 1726; de emendandis iustitiae et iurisprudentiae naevis, ut et Biga Judiciorum Mecklenburgenum deque maturanda iustitia in Curia Rostochiensi, de annis 1657 et 1626. Roftoch. et Lipf. 1627. 8.

Meditatio de iuris Romani et Germanici distinctae tractationis origine, ratione et fructu in theoria et praxi; cum Differtatione procemiali de utili îtris discendi methodo, de Tuavitate vitae academicae, de triplici legum fine et de co, quod refert Principes esse eruditos, praemissa Orationibus Chemnitianis de iisdem

iisdem argumentis. Accedit Differtatio de cautelis et mediis studii explicandi leges Romanos. Sundii et Lipf. 1727. 8.

Diff. de Stoa ICtorum Romanorum, eiusque historia et

ratione. Rostoch. 1727. 4.

- exhibens Specimen enuntiatorum forensium in praxi dubia. ib. eod. 4.

- de origine et fontibus iuris Lubecensis, eiusque usu, auctoritate, elogio et subsidiis. ib. eod. 4.

- de indole practica iuris Lubecensis in Civitatibus

Mecklenburgicis. ibid. 1728. 4.

Monumenta inedita rerum Germanicarum, praecipue Cimbricarum et Megapolenfium, e codicibus manuferiptis membranis et chartis authenticis erui fluduit notulasque adiecit et cum praefatione inflruxit etc. Tomus I. Lipt. 1739. — Tomus II. ibid. 1740. — Tomus IV. ibid. 1743. — Tomus IV et ultimus, ibid. 1745. med. fol.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Vollständige Staats - und Länderhistorie des Herzogthums Mecklenburg; nehst einer Einleitung im Jus publicum Mecklenburgieum.

Collectiones Diplomatum et Documentorum Mecklenburgicorum, ad historiam et ius publicum, feudale,

privatum et ecclesiasticum facientium.

Vindicine et praessain iuris Germanici, quibus exhibentur: a) Tractatio de certitudine, prinespiis, valore, elogiis et genuino conceptu iuris Germanici; b) de iuris Romani et Germanici fontibus omnis aevi, eorumque usu practico in foris Germaniae; c) de Instituto Imperiali, Comitiali et privato consciendi Codicem iuris Germanici; cui accedit Dissi, de fructu historiae litterariae in Jurisprudentia.

Evangelisches Schwerin; mit einer Vorrede von der Vorsehung Gottes und den Vortheilen des Christenthums aus denen Geschichten besonderer Kirchen. Betrachtung von den Handlungen der Heiden u. Chri-

ften auf Bergen.

Historia Agendorum Mecklenburgensium.

Historia de receptione iuris Romani, sigillatim: a) dogmatica seu privata; b) publica camerali; c) Imperiali; et d) territoriali seu provinciali in Germania.

Funfrehnter Band.

Tractatus de receptione iuris Lubecenfis in foris Roflochiensium.

Entwurf eines Collegii über die Mecklenburgische Hiftorie.

Notae iuris feudalis Imperialis et Provincialis in Strykii Examen. Von den Rechten der Zümpfte und Zumpf-Rollen in

Teutschen Städten.

Inflitutiones iuris Germanici.
Observationes iuris Germanici ad Institutiones et Pandectas iuris Rom. Hoppii, Schoepferi et Ludoviei.

Erlauterung des Ludwigischen Entwurfs der Teutschen Reichshistorie.

Prima praesidia iuris publici Imperii Germ. et Observa-

tiones in Schwederum. Antiquitates Mecklenburgicae.

Historia Heraldicae Mecklenburgicae.

Sein Bildnifs in Schwarzkunft von Joh. Jak. Haid in Brucker's Bilderfaal 7tes Zehent,

Vergl. Chrifti. Wildwo gelii Progr. de feena ridiculorum; al Nov. 105. cap. v. Inn. 1921. 4. — Jenichen's Vorrede zu den unpart. Nachrichten von dem Leben und den Schift fen der Rechtagel. in Teutfell. — Alterweuße Nachrichten von jutift, Buchern u. f. w. Th. 6. 8 515 −550. — Bracker s. a. 0. — Weidlich's Gelichtiche der jetztel. Rechtzgel. Th. 9. 8. 619 −657. — Saxii Onomaß, litter. P. VI. p. 72.5 fa.

## WESTPHALEN (JOHANN HEINRICH).

Königl. Dänischer Kanzleyrath zu Tönningen: geb. zu Hamburg am 31sten Januar 1724; gest. am. . December 1799.

Fabeln und Erzählungen. Leipzig 1763. 8.

Auffätze in den Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit und in andern periodischen Schriften.

### WETSCH (IGNATZ).

Doktor der Medicin und ausübender Arzt, erst zu Wien, hernach seit 1776 zu Moskau. De Luca sagt: er foll einen medicinischen Lehrstuhl zu Petersburg bekleiden. Geb. zu St. Florian in Oberöstreich am 30sten Junius 1737; gest. am 22sten März 1779.

Examen chemico medicum aquae acidulae, vulgo Pinkenfeldensis dictae. Vindob. 1763. 8.

Das bestitttene Vorurtheil in zweyen Abhandlungen,, die Einpropfung der Kinderpocken, und die Beerdigung der Todten in den Kirchen und Städten betrestend; aus dem Französichen übersetzt und mit einer Vorrede kerausgegeben, ebend. 1764.

Medicina ex pulsu, s. systema doctrinae sphygmicae. ibid 1770. 8.

De vomitu intestinorum, sive de calculo confirmatoibid. 1771. 8.

Vergl, de Luca's gelehrtes Oeftreich B. 1, St. 2. S. 257 u. f.

#### WETSTEIN (JOHANN JAKOB).

Studirte zu Basel, hauptsächlich Theologie; wobey er vorzügliche Neigung für das Studium der biblischen-Philologie gewann, fo dass er schon in seinem 20sten Jahr eine Disputation über die Lesearten des neuen Testamentes Schrieb, und sich dadurch die Magisterwürde erwarb. Diefe Neigung und der daraus entsprungene Wunsch, mehrere alte Handschriften des neuen Testaments kennen zu lernen, um die darin vorkommenden Lesearten mit einander vergleichen zu können, bewog ihn, nach geendigten Universitätsstudien eine Reise nach Frankreich und " England zu unternehmen. In London, wo er fich besonders mit einer genauen Untersuchung der durch'ihr hohes Alter berühmten Alexandrinischen Handschrift beschäftigte, wurde er mit dem Schweizerischen Brigadier, v. Chambrier, bekannt, der ihn bey feinem, damahls in Rochester liegenden Regiment als Prediger anstellte. Als daffelbe in der Folge nach Holland gieng, folgte er ihm nach 3 Monaten nach, indem er vorher, mit Bewilligung feines Chefs, eine abermahlige Reife nach Paris unternahm. Aber von dieser Zeit an bekleidete er

die genannte Stelle nur noch ein halbes Jahr, indem er 1747 in feihe Vaterstadt als Diakon an der Leonhard skirche berufen wurde. Nachdem er diefes Amt mehrere Jahre hindurch mit Beyfall verwaltet, und dadurch feine kritischen Untersuchungen mit unermüdeten Eifer fortgesetzt hatte, wurde er 1729 wegen verschiedener, von der reformirten Kirche abweichenden Lehr fatze, die er in seinen Predigten und in seinen Privatvorlesungen, die er zuweilen hielt, vorgetragen haben follte, zur Verantwortung gezogen, und in eine Untersuchung verwickelt, die bis in das folgende Jahr dauerte, und fich damit endigte, dass W. seines Amtes entsetzt wurde. Er begab fich hierauf nach Holland, und wurde 1733 als Professor der Philosophie und Kirchenhistorie bey dem Remonstranten - Gymnafium zu Amsterdam angestellt. Geboren zu Bafel am Sten Marz 1603; gestorben am 22ften Marz 1754.

Diff. de variis lectionibus novi Testamenti. Basileae

Auszug geistreicher Lieder zum Lobe Gottes und des Herrn Jesu. ebend. 1728. 12.

\*Prolegomena ad 'novi Testamenti Graeci Editionem accuratishmam e vetustishmis codicibus MS. denuo procurandam; in quibus agitur de codicibus MS. novi Testamenti, scriptoribus Graccis, qui novo Testamento usi funt, versionibus veteribus, editionibus prioribus et claris interpretibus, et proponuntur animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum novi Testamenti necessariae. Amstelod. 1730-4 mai. Semler gab diefes Buch neu und vermehrt heraus, unter dem Titel: Joh. Jac. Wetftenii Prolegomena in N. T. - notas adiecit atque appendicem de vetustioribus Latinis recensionibus, quae in variis codicibus supersunt, Joh. Sal. Semler, cum quibusdam characterum Graecorum et Latinorum in libris manuscriptis exemplis. Halae Magdeb. 1764. 8 mai. Als aten Theil kann man betrachten: J. J. Wetstenii Libelli ad crifin atque interpretationem novi Testamenti. Adjecta est recensio introductionis Bengelii ad crifin N. T. atque Glocefirii Rid-

ley Diff. de Syriacarum N. T. versionum indole atque usu, e bibliotheca et cum quibusdam notis J. D. Michaelis. In academicorum ulus edidit, et pleraque observationibus illustravit J. S. Semler. ibid. 1766. 8 mai.

Christliche Predigt wider die zauberische und aberglaubische Kunste, über El. 8, 19-22; gehalten in der Pfarrkirche bey S. Leonhard in Bafel, den 31ften Aug. 1732; auf hochobrigkeitl. Verordnung bey öffentlicher Vorstellung einer ärgerlichen Person. Basel 1732. 4.

Jo. Rodolfi Wetstenii, Ecclesiae Basiliensis l'astoris, (patris editoris) ad reformatas Helvetiae atque foederaturum civitatum Ecclesias, Epistola. Amstel. 1733. 4. Es ist das, vom Herausgeber 1731 dem Senat zu Bafel übergebene Glaubensbekenntnifs, wie auch einige zu deffen Vertheidigung diehende Stücke, beygefügt.

Orthodoxia a falsis criminationibus J. L. Frey vindi-

cata. ib. eod. 4.

Oratio funebris in obitum viri celeberrimi Joannis Clerici, Philof, et Historiae eccles. inter Remonstrantes Professoris, habita a. d. VIII Cal. Martii. ibid. 1736 4 mai.

Sermo in funere viri plurimum reverendi Joa. Driebergii, Theologiae inter Remonstrantes Professoris, habitus a. d. XI Kal. Junii 1746. ib. 1746. 4 mai.

\*H KAINH AIAOHKH, five Novum Testamentum Graecum editionis receptae, cum lectionibus variantibus Codicum MS. Editionum, aliarum versionum, Patrum, nec non Commentario pleniore, ex scriptoribus veteribus Hebraeis, Graecis et Latinis, historiam et vim verborum illustrante; opera et studio etc. . Tomus I, continens quatuor Evangelia. Lugd. Batav. 1751. -Tomus II, continens Epistolas l'auli, Acta Apostolorum, Epistolas canonicas et Apocalypsin. ibid. 1752. fol. Gewiffermassen kann man als eine neue Ausgabe anfehen: Novum Testamentum Graecum, ad fidem Graecorum Codicum MSS. nunc primum expressum, adflipulante Joanne Jacobo Wetstenio iuxta sectiones Jo. Alb. Bengelii divisuu, et nova interpunctione faepius illustratum. Accessere in altero volumine exercitationes coniecturales virorum docto: rum undecunque collectae. Londini cura, typis et sumitibus G. B. (William Bowyer) 1763. 2 Voll. 8, Duae Epislole S. Cle mentis Romani, disepull Fetri Apostoli, quas ex Godice manuscripto Novi Tesamenti. Syriaci nuno primum crutas, cum versione Latina adposita, edidit J. J. W. Lugd. Batev. 1752. fol. Werden gewöhnlich auch dem Wetsteinischen Nr. T. bevzehunden.

Epiftola ad Virum plurimum reverendum H. Venema de duabus Clementis Rom. Epiftolis, ex Syriaco nuper editis. Amftelod. 1754. 8.

Recenfionen in der Bibliotheque raifonnée.

Vergl. Rathlef's Geschichte jetztleb. Gelehrten Th. 6. 8. 1 -52. - Beytrage zur Historie der Gelahrtheit Th. 5. S. 210 -931. - Strodtmann's Neues gelehrtes Europa Th. 5. 8. 253 - 263. -- de Chaufepie Nouveau Dictionaire T. IV. - Sermo funchris in obitum Jo, Jac. Wetstenii habitus. a Jacobo Krighout. Amftel, 1754. 4. Hollandisch von Cornelius Nozemann. ebend. 1754. 4. Frangolich in Nouv. Bibl. Germanique T. XVI. p. 109 fqq. und daraus Teutich in (Moufel's) Lebensbeschreib, merkwurdiger Persomen des iften Jahrh. Th. 1. S. 309-326. Auch mit verschiedenen Zufärzen in den Actis hift, ecclef. B. 5. S. 715 - 740. Aus eben derfelben in Formey's Eloges T. II. p. 188-218. - Joh, Ludovici Frey - Epiftola ad - Jacobum Krighout - firicturas nounullas ad Sermonem funebrem, quem fuo nuper collegae J. J. Wetftenio habuit, continens. Bafil. 1754. 4. Memoria Wetsteniana vindicata, seu Jacobi Krighout Epistola responsoria ad stricturas — J. Lu-dovici Frey — ad sermonem fun, in obitum J. J. Wetftenii -. Amstelod, 1755. 4. - Journal etranger a. 1755. -Juin II. p. 21-24. - Schroeckh's unpart, Kirchenhiftorie des N. T. Th. 4. 8. 150-154 - (Hertzogii) Athenae Rauricae p. 579 - 582. - Saxii Onomafi. litter. P. VI. p. 522 fq. et p. 665. - Denkwurd. aus dem Leben ausgezeichn, Teutschen des igten Jahrh. S. 425-427. - Leu's Helvetisches Lexikon Th. 19. S. 375 u. f.

#### WETZEL S. WEZEL.

## WEWEZER (JOHANN GEORG).

Hatte in Göttingen studirt, und ertrank bald hernach in der Fulda. Geb. zu . . . .; gest. 179.

Bemerkungen über die Entstellungen des Rückgraths und über die Behandlung der Verrenkungen und Briichie des Schenkelbeins, von David van Geffeher, Direktor des St. Peter-Spitäls u.f. w. zu Amsterdam. Aus siem Holländischen übersetzt mit einigen Anmerkungen und Zufätzen. Göttingen 1794. 8.

Hinterlies handschriftlich ein Werk über die Afterarten;

vielleicht auch eines und das andere.

#### WEWEZER (KARL CHRISTIA'N).

Magister der Philosophie und Pastor zu Vienenburg im Hildesheimischen: geb. zu . . . . ; gest. . . . .

Kurze Anweifung nach den Regeln des Hrn. Canzlers von Mosheim zur Auslegung der heil. Schrift. Braunschw. 1753. 8.

Unterricht für einen Evangel. Christen von der Beschaffeulneit und den Schicklasen seiner Religion; dem dankbaren Zion an dem gekrönten Ende des wegen des 1755 zu Augsburg geschlossenen Religionsfriedens gefeyerten herrlichen Jubeljabres mitgetheilet u. s. w. Braunschw. u. Wolfenb. 1757. 8.

Die Herzenssprache eines hungrigen Seelenhirten an alle Schaafe Jesu bey gegenwärtigen gerichtsvollen Zeiten. ebend. 1759. 3

Die letzten Reden des Herrn am Kreutze. ebend. 1759- 8.

Postilla portatilis, oder Betrachtungen über Evangelia und Bulstexte. Wolfenb. 1760. 8.

#### WEYHENMEYER (ELIAS).

Studirte zu Wittenberg, wo er über 3 Jahre lebte, Magisser und 1690 Adjunkt der philosophischen Fakultät wurde, und hissorische Vortesungen hielt. Im 1.1694 ward er Konrektor und Prosessor der Dichthunst an dem Gymnassum zu Ulm, 1696 eben daselbst Prosessor der Rhetorik, 1706 Prosessor der Ebrässen und 1709 der Griechischen Sprache, bis er 1716 das Rektorat erlangte. Geb. zu Ulm 16..; gest. 1752.

Diff. Thefes ex historia civili. Wittenb. 1687. 4.

Diff. de Paulino anathematismo. Wittenb. 1687. 4. - de Abstracto et Concreto. ibid. 1688. 4.

- I et II de Friderico Aëno Varbo. ib. 1689. 4. Auch in Wegelini Thefauro rerum Suev. .T. II. p. 21 1qq.

- recenfens vicishtudines et fata Waldensium.

1600. 4. - de Gregorio VII feu Hildebrando. ib. eod. 4. - de convocatoribus et directoribus IV priorum conciliorum oecumenicorum. ibid, 1692. 4.

- de conficta gratiae convertentis irrestibilitate, ex

Actor. VII, 51, ib. eod. 4.

- Papias Hieropolitanus in Afia Episcopus antiquisfimus. ibid. 1694. 4.

- de poëtarum fabulis, philosophiae involucris. Ul-

mae 1694. 4.

- de Metaphylicae dignitate et utilitate. ib. 1700. 4.

- de Principio et Principato. ibid 1705. 4. - De Angelorum existentia. ibid. 1706. 4.

- philol. in dictum Jesaiae VII, 20. ibid. 1708. 4. - de Ebraea pariter ac Graeca lingua thefes. ibid.

1710. 4.

de litteris Ebraicis ac Graecis. ibid. 1712. 4. - Theles philol. in Jacobi Patriarchae vaticinium Genef. XLIX, 10. ibid. 1714. 4.

- - in Dictum clafficum Malach. III . I.

ibid. 1716. 4.

Oratio de Luthero, Philologo facro et scholis linguarum facrarum introductione emendatis. 1717. 4: Diff. Thefes philol. in Dictum classicum Haggai II,

6-9, ibid. 1719. 4.

- in unicam pericopen Chaldaicam Jerem. X, 11. ibid, 1722. 4.

\_ \_ de verlione veteris Teflamenti Graeca

· LXX Interpretum. ibid. 1726. 4. in Pfalm. XXII. ibid. 1730. 4.

- in Efaiae LIII, 4 ibid. 1733. 4.

- Thefes ex philologia Ebraica et Graeca. ibid. 1740. 4-- de Imperatore Friderico Barbaroffa, de eius

expeditione in Asiam etc. ibid. . . . . 4. Beforgte eine neue vermehrte und verbefferte Ausgabe von Joh. Ger. Effich's . . . . . .

Vergl. Weyermann's Nachrichten von Gelehrten aus Ulm. S. 537 u. f.

#### WEYMANN (DANIEL).

Studirte zu Hönigsberg, wurde 1759 Konrektor der Löbenichtischen Schule, in demselben Jahr Magister der Philosophie und Privatlehrer auf der Universtütt, als dann Prorektor und 1762 Konrektor der Altstädtischen Schule. Geb. zu Brieg in Schlessen...; gest. am 7ten December 1795.

Diff. de vero fiabiliendo iur, nat, et gent. principio. Regiomonti 1759. 4. Ob diefe Schrift mit der folgenden einerley fey, kann man nicht bestimmen: Pars prima de vero siabil, iur. nat. et gent, principio. ib, 1763. 4.

- de vera in res domini indole, atque possibilibus illud acquirendis modis. ibid. . . . . 4.

- de animabus brutorum cogitantibus, sed conscientia destitutis, ibid. . . . 4.

- de mundo non optimo. ibid. . . . 4.

Zwo Schutzschriften für die beste Welt. . . .

Zwo Betrachtungen über den Unterschied der Crusianischen und Wolfischen Weltweisheit, ebend. 1763. 4.

Philosophiche Wochenschrift. ebend. 1764. 4. Moralisches System. Ister Theil. ebend. 1770. 8. Ausforderung der Vernunft an die Freygeister, zum

Vortheil der Religion. Frankf. u. Leipz. 1777. 8.
Vorrede zum philosophischen Labyrinth. . . .

Vergl. Arnoldt's fortgefetzte Zusatze zu seiner Historie der Königeberg. Universität S. 50 u. 155. — Goldbeck's litterar. Nachrichten von Preussen Th. 1. S. 158 u. f. Th. s. S. 115.

## WEZEL (JOHANN KASPAR).

Studirte zu Meiningen, Jena und Halle, war hernach Hauslehrer, reisete alsdum vom Dec. 1718 an, als Sekretor des kurmainsischen Raths und Residenten G. C. v. Wölkern, mit diesem nach Italien und der Schweite. Im J. 1721 berief ihn der Herzog Anton Ulrich von Meiningen zum Unterricht seiner Prinzen und Reinzessinnen nach Amsserdam. Im J. 1726 nahm ihn die verwittwete Herzogin von Meiningen zu ihrem Kabinetsprediger an; 1728 kam er als Diakon und Mittagsprediger nach Römhild; und 1738 erhielt er den Ckarakter eines Hofpredigers. Geb. zu Meiningen am 20ssen Februar 1691; gest. am 6ten August 1755.

\*Das jetztlebende gelehrte Cohurg, mit dazu gehörigen Schriften, Bemerkungen und Epitaphiis, von Antonio Coburgero. Itzipoli (Goburg) 1718. 8. Heilige Andschts-Früchte, in fünf Lieder-Opfern.

Coburg 1718. 1721. 1722. gr. 12.

Heiliges Hochzeit-Geschenk, in 12 Hochzeit-Liedern.

Meinungen 1722. gr. 12.

Hymnopoeographia, oder historische Lebeus-Beschreibung der berühmtesen Lieder-Dichter. Ister Theil. Herrnstadt 1719. — 2ter Theil. ebend. 1721. — 3ter Theil. ebend. 1724. — 4ter Theil. ebend. 1728. 8. °) Singularia Weinreichiana, das ist. M. Joh. Michael Weinreichs, fürst. Sächl. Hof-Diakoni zu Meinungen, merkwitiges Leben und Lieder, wie auch andere geistliche Poessen über die Evange-

lia, Epifteln und saflion. Nürnb. 1728. 8. Hymnologia facra, oder D. Heinrich Müller's zehn andächtige Betrachtungen von geistlichen Liedern; nehlt einer Vorrede von dem so genannten Gregorius-Fest und Liedern. ebend. 1728. 8.

9 Gesten erwihnt zwar eines stem und letzten Thells, der 1736 berautegkommen fept nollt i allein, nitgends fond finder man eine Spur davon. Vielleicht verführte ihn folgende Nachricht in der Leipzig, egt. Zeitung 1756, wo es heifst; von "des Hrn. Wesselt Liederhifforie wird der 5ie Theil auf "Nünftige Offernielle an das Licht treten, unchdem derfeibige "ja Jahr lang in der Tauberifchen Handlung m
üfeig gelegfen "hat," Jubilirende Lieder-Freude, das ift, zwölf andächtige Jubel-Lieder auf das Jubel-Feft wegen der Augsburg. Confession. Römhild 1730. gr., 12.

Quaestio moralis: An Festum Gregorii sit actio vana, ideoque abrogandum? Ob das Gregorius-Fest eine sündliche Eitelkeit und daher abzuschaften sey? eb.

1733. 4-Hymnologia passionalis, das ist, vier und zwanzig Passions-Andachten über das Lied: Das Leben für uns in den Tod gegeben u. s. w. Nürnb. 1733. 8.

Kurzgefaste Kirch- und Schul- wie auch Brand-Historie der Stadt Römhild, vom Anfange der Hennebergischen Reformation bis auf gegenwärtige Zeit, zum Druck gegeben u. s. w. Römhild 1735. 8.

Hymnologia polemica, das iff, vier und zwanzig Aadachten über das Lied: Du Friede-Fürst, Herr Jesu Christ; zur Erweckung wahrer Busse bey gegen-

wärtigen Kriegs-Läuften. Arnstadt 1735. 8

Gnade und Ehre der Frommen, als Ihro Rufflich-Kayferl Majefät – Frau Anna Iwanowna – Dero gechteden Frau Schwiegermutter – Frau Ellfabetha Sophia – verwittweten! Herzogin zu Sachien - Coburg und Meinungen – den Rufflfehen Orden der beil. Catharina conferiren zu läffen allergnädigft gerucheten; in einer Christlichen Ordenspredigt über Pfalm 84, 12. 13. – in der furffl. Schlofakirchen vorgefeilet u. f. w. Roimh. 1738. 4.

Reden von Gottes Güte und Ernst bey Unglücksfüllen.

Frankf. 1742. 8.

Analecta hymnica, oder merkwürdige Nachlesen zur Liederhistorie; zum Druck gegeben u. s. w. 2 Bande, oder 12 Theile. Gotha 1751 — 1755. 4.

Hatte Antheil an Georg Paul Honn's Betrugs Lexikon (Coburg 1721. 8).

Einige Leichenpredigten und Gedichte.

Vergi, Goetton's gelchries Europa Th. a. 8. 348-554. — Horwagen's Litteraturgelchichte der evangel. Kutemelieder Th. 1. S. 122 u. f. — Richter's biograph. Lexikon der geilflichen Liederdichter S. 445. — Erneft a. a. O. 8, 511-515,

## WIBEL?) (JOHANN CHRISTIAN).

Magister der Philosophie, und Konrektor zu Ochringen im Hohenlohischen; hernach seit 1749 Hohenlohe-Langenburgischer Hof- und Stadtprediger, wie auch Konssstorialrath, zu Langenburg. Gebören zu ....; gestorben 1772.

Einige Lieder von der Ordnung des Heils. Ochringen

1733. 8 ebend. 1749. 8.

Confilium de procuranda nova Masorae parvae editione, una cum addito specimine enndem Masoram quond tria priora Gencseos capita exhibente. Norimb. et Wilhermsd. 1738. 8.

et Willerman. 1735. 8. Historiche Beichreibung von Wilhermadorf; nehft einem Anhang von beeden Rittergütern, Neufes und Bucliklingen. Nürnb. 1742. 8. , Ift fast ganz dem Zedler ischen Universallexikon einverseibt worden.

Denkmahl der preisswurdigen Güte Gottes über dem Wibelischen Geschlecht. Wilhermsdorf 1745. 8.

Merkwürdige Lebensgelchiebte des weyland hochwürdigen und hochgeb. Grafen Sigmunds von Hohen ohnen Dem dechants des hohen Sifts zu Straßburg, wie auch Domhertn zu Augsburg u. f. w. Aus zuverläßigen Documenten verfertiget und fammt dessen sob betielten Creutzbüchlein zur Erläuterung der Reformationsgeschiehte ans Lieht gestelt u. W. Frankf. u. Leipz 1748, 4.

Hohenlohische Kirchen - und Resormations - Historie, aus bewährten Urkunden und Schristen verfastet, und nehst einem Vorbericht von der Grasschaft Hohenlohe überhaupt ans Licht gestellet. Onolzbach

1752 4

Codex diplomatieus Hohenlohieus, aus bewährten Urkünden und Schriften verfalfet, und nebft einer Abhandlung von der Hohenlohischen Grafschaft Gleicigen, wie auch mit dem Anhang einer Bibliotheeus Scriptorum Hohenlohieorum et Gleichensum und denen nöthigen Registern, ans Licht gestelltet. ebend. 1753. 4. Eigentlich der zut Theil des workergehenden Werkt. — Hohenlohische Kirchen- und Ref.klistorie, aus bew. Urk. u. Schr. verfalfet, und nebst

<sup>\*)</sup> Nicht Wiebel.

einer umftändl. Nachr, von denen in Hohenlohischen Religions-Angelegenheiten zum Druck gekommenen Schriften u. f. w. 3ter Theil. ebend. (ohne Inhrahl, aber 1754.) — Hohenl. K. u. Ref. Historie u. f. w. und in diesem Theil mit vielen nützlichen Anmerkungen, auch einer Erklärung aller dunkelen Wörter, erläutert, nicht weniger mit denen nötligen Registern versehen. Acr und letzter Theil. ebend. (auch ohne Jahrahly, aber 1755) 4.

Repertorium, oder Register über die beyden ersten Theile der Hohenlohischen Kirchen- und Reforma-

tions - Historie. Onolabach 1754. 4.

Hohenlohifche Jubel Acta, oder umfändliche und documentirte Nachricht von dem Friedensjuhelfeit, welches um 17 Somtag mach Trinitatis des Jahrs 1775 in der gefammten Graffchaft Hohenlohe feyerlichit begaugen worden; nebß einer diplomatifichen Nachleie zur Hohenlohifchen Kirchen und Reformationshistorie, ans Licht gestellet, ebend 17756. 4

Vorrede zu Wolfg. Lud. Köhler's Lebensspiegel in fechs Sinnbildern entworfen. Nürnb. 1730. 8. Wert-

heim 1736. 8.

- zu Phil. Ernst Christfelse'ns aten Theil des Neuen Judenthums (nebst einigen Anmerkungen). Onolab. 1735. 8. - zu desselben isten Theil des Alten Judenthums,

eine ausführliche Lebensbeschreibung des Autors ent-

haltend. Schwabach 1739. 8.

- zu Casp. Huberini zwey Troftpredigten von der Auferstelung Christi und seiner Glaubigen (von dem Nutzen der Schristen Huberini). Nürnberg 1743. 8. zu Joh, Wolfg. Heydt's allerneuesten Schau-

platz von Africa und Oltindien. Wilhermsd. 1744.

- zu Phil. Jac. Breyer's ruhmwürdigen Leben und wundersamen göttlichen Führungen. Weimar

1747. 8.
Recension des Kreutzbüchleins Hrn. Graf Sigmunds v. Hohenlohe; in der fortgesetzten Sammlung von alten und neuen theel. Sachen, Th. 38. \$50 u. st. D. Brenner's, Siftspredigers zu Oehringen, schriftliche Vorstellung an die herrichaftliche Bauern; ebend. Th. 39. \$550 u. st. — Anmerkung über die Stells

Pf. 22, 17; ebend. S. 695. - Recension von Petri Haberkornii orthodoxa Apostolicae seu Lutheranae fidei vindicatione; ebend. S. 787. - Ueberfetzung eines alten Fragmenti von einem Judischen Martyrologico; ebend. Th. 40. S. 10 u. ff. - Recension des Jüdischen Buchs: Jad col bo; ebend. S. 165 u. ff. - Sammlung allerhand zweydeutiger Redensarten, darunter die Juden ihre Lästerungen zu verbergen gewohnt find; ebend. S. 171 u. ff. - Recension von Joh. Roesleri Erklärung des Symbol. Athanaf. ebend. S. 528. - Einige Concepte von Predigten Ant. Reiferi, infonderheit einer zu Oehringen gehaltenen Antrittspredigt; ebend. Th. 39. S. 325. Th. 40. S. 539 u. ff. - Recension von D. Phil. Nicolai Commentariis de Regno Christi; ebend. S. 634 u. ff. - Recension der neuesten Zeltnerischen Bibel in med. 4; ebend. S. 822 u. f. -Genealogisch Biblische Anmerkung über I Chron. 7, 12; ebend. S. 832. - Recenf. über Sal. Schweigger's Reisebeschreibung nach Jerusalem und Constantinopel; ebend. Th. 41. S. 22. — Confilium de edendis Epistolis D. P. J. Speneri ad D. J. L. Hartmannum, cum Pentade; ebend. Th. 42. S. 140 u. ff. - Kurzgefaste Nachricht von denen Stiftspredigern, auch resp. General - und Ober-Superintendenten zu Oehringen; ebend. Th. 43. S. 187 Nachricht von denen Jüdischen Druckereyen in Wilhermsdorf, und denen daraus zum Vorschein gekommenen Büchern; ebend. S. 505 u. ff. -Recenf, des Christlichen Gebetbuchs Bischoffs Joh. Philipp's zu Bamberg; ebend. S. 543 u. ff. -Epistolarum Spenerianarum (ined.) Pentas II; cb. S. 660 u. ff. - Sepher Jad charusim, recens. cum excerptis; ebend, S. 688 u ff. - Epistol, Spener. Pentas III; ebend. Th. 44. S. 388 u. ff. - Inftruction' Margg. Georg Friedrich's für seinen Rath Andr. Frobenium wegen der Formulae Concordiae, was er ihrenthalben bey denen Evang. Standen des Frankischen Kraises vorzutragen habe; ebend. S. 641 u. ff. - Weyhnachtsgedanken über das Wort Sufannine; ebend. S. 771. - Epift. Spener. Pentas IV; ebend. Th. 45. S. 502 u. ff. - Instrument über den Verzicht Grafin Catharinae von Hohenlohe bey ihrer Aufnahme ins Closter Kirchheim;

ebend. Th. 49. S. I u. ff. - Merkwürdige Charta, Kraft deren Sigmund, Bischoff zu Wurzburg und Herzog zu Sachsen und Franken, die Aufbehaltung der geweyheten Hoftie in der Kapelle des Schlosses zu Weinsperg 1441 bewilliget; mit Anmerkungen; ebend. Th. 50. S. 4 u. ff. - Verzeichnus allerhand durch das Concilium zu Basel ausgestellter noch ungedruckter Urkunden, die man zu ediren entschlof-sen; ehend. S. 10 u. ff.

Uebersetzung einer unter denen Juden in vermischter · Ebräisch · und Jüdischteutscher Sprache gedruckten Schrift, den zu Stuttgard hingerichteten Juden Jofeph Sufs, als einen neugemachten Judischen Heiligen, betreffend, mit Anmerkungen; in den Frühaufgelesenen Früchten, 1738. Beytrag 6. S. 249 u. ff. - Nachricht von einem wichtigen Beweis wider die Juden in der Genealogie Christi; ebend. 1742. S. 256 u. ff.

Erinnerung und Beweis dass Bath Kol Fürbild Chri-, fti feye, wider J. M. S.; in dem Heifischen Hebopfer B. 3. S. 651 u. ff. - Burgmilchlingisches Ehrengedächtnus; ebend. S. 715 u. ff. - Atteftat des Gardians zu Jerusalem für Hrn. Heinr. Hermann Schutzsper, genannt Milchling, wegen Befuchung des heil. Grabes; ebend. S. 730 u. ff. - Abhandlung von der Pflicht Evangelischer Prediger für das Heil der Juden zu forgen; famt einer Anzeige, wie solches am füglichsten geschetten könne; ebend. B. 4. S. 68 u. ff. - Anmerkung über die vierte Aegyptische Plage, Aroth genannt; ebend. S. 244 u. f. - Zweyfache Beylage zum Burgmilch. Ehrengedachtnus; ebend. S. 250 u ff. - Zufallige Anmerkungen über einige im Heff. Hebopfer erklarte Schriftsteller; ebend. S. 337 u. ff. - Fernere drevfache Beylage zum Burgmilch, Ehrengedächtnus; ebend. S. 561 u. ff. - Neujahrsgedanken von dem Namen Jefu; ebend. S. 712 u. f. - Erklärung der Frage: Warum die Epistel an die Hebraer keine Auflichrift habe? ebend. S. 771 u. ff. - Betrachtung der Geschichte und Offenbahrungen des Herrn, welche l'aulo als einem Apostel wiederfahren; chend. S. 903 u. ff. - Erklärung über die bey den Juden gewöhnliche Benennung einer Hochzeit Braulaft; cb. B. 5. S. 93. — Einige Dokumenta, betreffend eine

merkwürdige Dispensation des Concilii zu Basel über ein Gelübde zum heil. Grab zu ziehen, und den Zug wider die Hussiten; ebend. S. 264 u. ff. - Etliche Nacherinnerungen zu einigen der vorhergehenden Beyträge; ebend. S. 272. - Historische Untersuchung von denen in der Oebringischen Stiftskirche Saec. XV angeblich gefundenen Reliquiis Adelheidis; ebend. S. 555 u. ff.

Einige Lebensläufe, z. E. D. J. L. Jans und J. C. Kern's; in den Actis hift, eccles. - Hohenlobisches Ministerium ecclesiasticum; ebend. B. 8. S. 77 u. ff. - Bericht von gesuchter Religionsübung der Reformirten zu Wilhermsdorf; ebend. B. 10. S. 220 u. ff. - Rettung der Hohenlohischen Kirchenordnung wider die dawider neuerlich gemachte ungegründete Vorwürfe und Beschuldigungen; ebend. B. 13. S.

870 u. ff.

Brevis consideratio quaestionis: An iris possit esse signum divinae irae? in den zu Weimar herausgekommenen nutzl. Anmerkungen B. 1. S. 969. - Zuverlässige Nachricht von weyl. Cafp. Huberino; ebend. B. 2. S. 335 u. ff. - Anmerkung über die Worte Pf. 15, 4; ebend. S. 384 u. f. - Fortgesetzte Nachricht von Cafp. Huberino; ebend. S. 578 u. ff. - Abhandlung von dem Recht der Wiedervereheligung des um feines Ehegatten Ehebruch willen geschiedenen unschuldigen Theils; ebend. S. 848 u. ff.

Einige Sendschreiben in Callenberg's Relationen von einer weitern Bemühung Jesum dem Jüdischen Volk bekanut zu machen Th. 3. S. 68, Th. 12. S. I

Beantwortung der Frage: Ob der würdige Genuss des heil. Abendmahls einem Kranken zu seiner leiblichen Genefung förderlich seyn könne? in Fresenii Pastoralfaminlung Tb. 2. S. 123 u. ff. - Hrn, Graf Sigmund's von Hohenlohe Leben und Kreutzbuchlein; ebend. Th. 9. S. 409 u. ff. F. liefs es mit Genehmigung des Verf. wieder abdrucken: jedoch mit Weglaffung der meiften Anmerkungen.

Historische genealogische Nachricht von dem Geschlecht der Herren Grafen von Hohenlobe, absonderlich Brauneck - und Uffenheimischer Linie; in Georgii

Uffenheim, Nebenstunden B. 1. S. 805 u. ff.

Lebens-

Lebensbeschreibungen und Nachrichten von mehr als 20 Hohenlohischen Jubelpriestern; in Gross'ens

Lexico Evangel. Jubelpriefter Th. 3.

Observation über das Wort Anchialum beym Martiali Epigr. L. XI. Nr. 95; in Bidermann's Actis scholast. B. 1. S. 565 u. f. - Verzeichnis der Rectorum des Gymnasii zu Oehringen; ebend. B. 3. S. 58 bis 62. - Monitum de Autoribus classicis emendate edendis; ebend. B. S. S. 58 - 85. - Fernere Nachricht von dem Gymnasio zu Ochringen, nebst einem Catalogo Lectionum Classis II in Latein. Versen;

ebend. S. 86 - 94.

Unterfuchung von dem Namen der Stadt Uffenheim; in Octter's Samulung verschied. Nachr. aus allen Theilen der hift. Wiffensch. B. 1. S. 46 - 54. -Zweyter Beytrag einiger Usfenheimischer Dokumenten; eb. S. 55 - 58. - Entwurf der Hohenlohischen Kirchen - und Reformationsbistorie; ebend. S. 178-192. - Beytrage das Kloster Frauenthal betreffend; ebend. S. 193-210. 482-504. 629-641. B. 2. S. 110 u. ff. - Merkwurdige Activ Belehnung Urn, Graf Gottfried's von Hohenlohe über das Leutfriedgelas zu Augsburg 1246, nebst einer De-duction von dem uralten Hohenlohischen Grafenftand; ebend. S. 211 - 248. Nachtrag dazu; ebend. B. 2. S. 245. — Vorbericht zu Severini Chariandri (Hanfelmann's) Sammlung merkwurdiger Sendschreiben hoher Häupter an Hrn. Graf Philipp von Hohenlohe; ebend. B. I. S. 276 u. ff. -Alte Chronik der Stadt Cölln vom 15ten Saec. ebend. S. 433 - 463. - Burggräfliche Verschreibung gegen das Klofter Scheftersheim, mit Anmerkungen, Sonderlich von der ehedem bey dem Hause Hohenlohe gewesenen burggräflichen Würde; ebend. S. 504-513. - Zufatze zu dem Augsburgischen Lehenbrief von An. 1246; ebend. S. 601 - 612. -Zwey merkwürdige Hohenlohische Ahnenprobationen vom 15ten Saec, ebend. S. 612-622. - Ein mit historischen Anmerkungen, und zwar vornehmlich von Hohenlohischen Vasallen, die sich von Hohenlohe geschrieben, erläutertes Dokument von An. 1290; ebend. S. 641 - 649. - Donationsbrief Hrn. Heinrich's von Langenburg über Büringen gegen, das Kloster Schonthal von An. 1222, nebst Funfzehnter Band.

einer von mir verfasten Langenb. Chronick; ebend. B. 2. S. I u. ff. - Eine dreyfache, Romisch - Kaifer - König - und Pabstliche Confirmation über vorhergehende Schenkung; ebend. S. 34 u. ff.

\*Verbesterung eines wichtigen Felders in der Hohenlohischen Genealogie; in den Genealogisch - histor.

Nachrichten B. 2. S. 1076. Nachricht von einigen Manuscripten Ant. Reiferi;

in den Hamburg. Berichten von gelehrten Sachen

1741. S. 407 u. 412 u. ff.

Schreiben an die Herren Verfasser der Frankfurt. gel. Zeitungen, meine diplomatischen Sammlungen betreffend; in danselben Zeitungen 1747. S. 425. - Bescheidene Erinnerung wegen einiger in die historische Wissenschaften einschlagenden Fehler verschiedener Scribenten; ebend. S. 433 u ff. - Eröffuetes Vorhaben, einen die Judenschaft im Römischen Reich angehenden Codicem diplomaticum zu ediren; ebend. 1748. S. 339. - Beantwortung verschiedener gelehrten Einwürfe gegen das in uralten Zeiten von einigen Grafen von Hohenlohe verwaltete Burggrafthum Nurnberg; ' ebend. 1751. S. 133 u. ff. Vergl. S. 290.

Des Cardinals Raymundi Ablassbrief für einige Privatpersonen wegen eines Geldbeytrages zur Vertheidigung wider die Türken; in den Neuen Beyträgen von alten u. neuen theolog. Sachen auf das J 1751. B. I. S. 455 u. ff. - Nachrichten von denen Hofund Stadtpredigern, auch Diaconis zu Langenburg a tempore Reformationis; ebend, S. 721 u. ff. -Beytrag einer auf dem Concilio zu Cofinitz gemachten Ordnung wegen der Pabstwahl, ex Mipto. coaevo; ebend. 1752. B. 2. S. 726 u. ff. - Vier merkwürdige Documenta, betreffend die von König Heinrich von Navarra, dieses Namens dem IV in Frankreich, bey denen Evangel Ständen des Reiches, nahmentlich auch Graf Wolfgang von Hohenlobe gesuchte Hülfe zu Vertheidigung der Religion; ebend. S. 735 u. ff. - Pentades V Documentorum historiam Concilii Basileensis illustrantium, ex Archivo Weinsperg, ebend. . . . Vollständiges Verzeichnus seiner Collection der die Judenschaft im Romischen Reich betreffenden ungedruckten Documente; ebend. 1754. S. 105 u. ff.

Historiich diplematifehe Nachrichten das Kloster Schönthal in Franken betreffend; in Ootter's histor. Bibliothek Th. 1. S. 1 u. st. — Beytrag, beschend in drey Bischöffl. Würzburgischen merkwürdigen Urkunden von den Jahren 1171. 1253 u. 1366, das Kl. Schönlhal betressend, mit Anmerkungen; ebend. Th. 2. S. 105 u. st.

Sein Bildnils, in Kupfer gestochen, vor dem iften Theil der Hoheuloh, Kirchen und lieformationshistorie,

Vergl, die Vorrede zum isten und sien Theil des eben genannten Werks.

# WICHMANN (GEORG FRIEDRICH).

Studirte zu Göttingen und Leipzig, von 1764 bis 1763, word 1772 Diabon oder Frühprediger an der Marienkirche zu Rendsburg, 1781 aber Paffor zu Wedel, in der Herrfchaft Pinneberg. Geb. zu Bramfledt im Holfteinifchen am 24sten Junius 1748; gest. am 28sten December 1798.

Das Gottgefällige Gebet shriftlicher Unterthanen um das allgemeine Wohl; eine Predigt über Pfalm 90,

16. 17. Hamburg 1774. gr. 8. Von der Wörde und den Vorwögen des Alters; eine Jubelschrift bey des Generalkuperint. Struensee Amtsjubelseyer. ebend. 1778. 8.

Vergl. Bolton's Kirchennachrichten von der Stadt Altona B. 2. S. 274 u. f. — Kordes Lexikon der Schlefswig-Holftein, Schriftsteller S. 384.

### WICHMANN (GOTTFRIED JOACHIM).

Studirte zu Leipzig, ward dort Magister der Philosophie, hernach Pfarrer zu Zusätzei und Löbsstäd be-Jenu, alsdann seit 1784 Passor und Superinitendent zu Frauerpriesnitz; im kursächssichem Thuringen, zuletzt seit 1789 Superiniendent zu Grimma. Geb. zu Leisnig im Leipziger Kreis am 19ten August 1736; gest. 1790.

Hrn. D. Chr. A. Grufius Erläuterung des Briefes Pauli an die Römer, fonderlich in Abficht auf die Bedeutung des Wortes Gesetz; aus dem Lateinisch.

Leipz. 1767. 8.

Epiftola ad D. Joh. Frid. Tellerum de nomine praedicantium, quo ignominiam pontificii ministris Ecolesiae Evangelicae contrahere cupiunt, aon ignominioso, sed potius honorisco. ib. eod. 4.

Chr. A. Crufius philosophische Abbandlung von den Verderbnillen des menschlichen Verstandes, so von dem Willen abhangen, übersetzt. Leipz. 1768. '8-

\*Antikritikus. 16 Stücke. (In Gemeinschaft mit seinem 1807 verstorbenen ältern Bruder.) Lübeck 1768—1769. 8.

Crufii Glauben der ersten Christen, aus dem Latein. Leipz. 1771. 8.

Christlicher Unterricht für Kinder, die zum erstenmahl das heil. abendmahl geniessen wollen eb. 1771. 8.

Fidler's Abhandlung von der repräsentirenden Kirche; aus dem Latein. ebend. 1773. 8.

 Heman über die Unsterblichkeit der Seele, nach mossischen Grundsatzen in drey Gesprächen. ebend. 1773. 8.

Epifiola ad J. F. Hirtium — qua in hymnum Davidis XVI breviter commentatur. Jen. 1775. 4.

Wochenblatt für den gemeinen Mann. 4 Quartale. Leipz. 1775. 8. — Noch 2 Quartale. eb. 1777. 8.

J. A. F. Bieleke kurze Apologie der Evangelisch-Lutherischen Lehre gegen verschiedene neuere Vorwürfe, aus dem Latein, übersetzt und mit Anmerkungen versehen, nebli dem Fragment einer Predigt über die Rechtsertigung, ebend. 1776. 3.

\*Erinnerungen eines Layen über den öffentlichen Gottesdienst beantwortet, nebst der Antwort auf den

Nachtrag. ebend. 1776. 8.

M. Gottfr. Büchner's Beyträge zu der biblifchen Real- und Verbalhandkonkordanz — nun aufs neue durchgängig verbelfert und vermehrt, auch mit einem neuen Anhange, enthaltend Difpolitionen über die Sonn- und Feltagsepifteln, desgleichen etlichen Cafual- und Bulspredigten verfehen. Jena 1777. gr. 3.

Biblische Handconcordanz und Wörterbuch zu Beförderung eines schristmäßigen und fruchtbaren Vortrags beym Religionsunterricht und Bibellesen. Dessau u. Leipz. 1783. 4. Neue Austage in 2 Theilen.

Leipz. 1811. 4.

Neue Uebersetzung mit erklärenden ste HT Thaktischen Anmerkungen für Prediger, mera nach Vorletungen des sel. D. J. A. Ernesti ausgearbeitet. Leipz. u. Dessau 1784 8.

Bedenken über die vorgeschlagene Veränderung mit der Geistlichkeit im Hessen Darmstadtischen, Leipz. (1786.) 8.

Rettung der Beweisstelle für die wahre Gottheit Chri-

ft i Philipp. 2, 6. Grimma 1789. 8

Recensionen in der Jenaischen gelehrten Zeitung und in den zu Bütow (1774 u. fl.), herauigehommenen kritischen Sammlungen zur neuesten Geschichte der Gelehrsankeit.

#### Gab herqus:

Noltenii Lexicon Latinae linguae antibarbarum quadripartitum, cum annexa ad calcem recenione Latinorum feriptorum ad usque saeculum XiII critica, catalogum resistutorum Latinitatis et Lexicographorum tum antiquiorum tum recenitorum. Tomus prior. Editio tertia recognita, emendata, multum locupletata ') cura et sudio etc. Berolini 1780. — Tomus posterior, continens supplementa Tomi prioris et Bibliothecam Latinitatis resituates, ibid. eod. med. 8. Dieser set Theil erhielt bey der 3ten Ausgabe des 1sen nur ein neues Titelblatt.

# WICHMANN (JOHANN OTTO).

Erst Prediger zu Haselau im Holsteinischen, hernach seit 1773 zweyter Prediger bey St. Georg zu Hamburg, seit 1779 aber Passor bey St. Georg, und Prediger am Hiob's spital eben daselbst. Geboren zu Buztehude am aten November 1730; gestorben am 5ten Februar 1796.

De anima fibi ipfi ignota in origine mali fui. Helmft. 1753. 4.

Betrachtungen über einige wichtige Wahrheiten, in heiligen Reden vorgetragen. Hamb. 1760. 8.

<sup>\*)</sup> Keineswegs!

Betrachtungen über dese Gefetz; er Christen von der Verschung. Hamb. 1727 zie verbesterte und vermehrte Auslage unter dem Trate: Communionbuch. ebend: 1785. 8 Andere völlig von ausgestbeite te Ausgabe unter dem Titel: Betrachtungen über die Verschungslehre. ebend. 1786. gr. 8.

Pashonspredigten ebend. 1768. 8. Einige Zuge von dem Charakter eines rechtschaffenen

Predigers. ebend. 1770. 4.

Abhandlung von dem thuenden Gehorfam Christi.

Wahl- und Antrittspredigt: ebend. 1773. 8.

Hauptin alt der Sonn- und festägl. Predigten über die Evangelien und Episteln aufs J. 1774. ebend. 1775 bis und mit 1795. gr. 8.

Rede bey der Taufe eines Juden. eb. 1777. gr. 8.

Vergl. Nova Acta hift, ecclef. B. 12. S. 964. - Thiefs'ens gefehrtes, Hamburg.

### von Wichmannshausen (Johann Burchard).

Königl. Polnischer und kursürstl. Sächsischer wirklicher Kammerrath, Fireishauptmain des Sächsischen Kurkreises, Herr auf Theissa u. s. w. Geb. zu Wittenberg am 14en Oktober 1710; gestorben am 28sten Julius 1771.

\*Das vertheidigte Landleben, unter dem Bilde eines rechtschafferien Landmannes; nehft beygefügten öconomischen Gutachten von billigmäßiger Ausgleichung der Verpächtere und Pächtere, wegen derer von letztern crittenen Kriegsichäden. Leipz. 1760. 8.

Oeconomisches Allerley. ebend. 1762. 8.

Unschuldige Vorschläge, in welcher Art das Landschaftswesen durch verordnete Ausschler merklich zu verbessern 1762. 8. Auch in den Oekon. Nachrichten B. 14. S. 211 – 300.

Oeconomische Erfahrungen. Istes Stück. Bern 1763. 8.

Auch in den Berlin. Sammlungen ökonom. Schriften
B. 1. St. 3. Nr. 3.

Vergl. Ernefti a. a. O.

# VOD WICHMACHT (MAT! (RUDOLPH Frite unk CH).

Studirte von 1729 bis 1733 zu Wittenberg, trat hierauf zu Dresden in das Sophianische Predigerkollegium, wurde auch 1734 Mitglied des theologischen Konfistoriums. Im J. 1737 erhielt er den Ruf nach Ortrandt als Pastor und Adjunkt der Haynischen Ephorie; 1739 nach Liebenwerda als Pfarrer und Superintendent; 1753 nach Freyburg als Paftor und Superintendent; endlich 1761 nach Delitzsch als Pastor primarius, Superintendent, Kirchen - und Schuleninspektor. War auch Magister der Philosophie und Doktor der Theologie. Geboren zu Dresden am gten Oktober 1711; geftorben am 30ften Marz 1792.

Diff. faecularis de nomine Domini, turri fortissima, ad Proverb. XIIX, 10. Witteb. 1730. 4.

- de Diaconis. ibid. 1735. 4.

Das Leben des auferstandenen Je fu, als der herrlichste Trost bey dem Sterben seiner Gläubigen; eine Standrede. Dresden 1736. 4.

Die Art erbaulich zu predigen u. f. w. eb. 1738. 8-Commentatio de Theologo attento, ad I Tim. IV, 13.

ibid. 1739. 4.

Oratio fynodalis de Theologo proficiente, ad I Tim. IV, 15. ibid. 1740. 4.

- de Theologo Reformatore perpetuo. ib. 1741. 4. בחתב החתב in annum bonum feribaris, Judaeorum formulam folennem. ibid. 1742. 4.

Oratio fynodalis de Theologo Procuratore, ex iure ci-

vili et canonico illustrato. ib. eod. 4-Dist. exegetico pasteralis de Theologo oratore, sermonem facrum prudentiae spiritualis condiente, occasio-

ne dicti ad Coll. IV, 6. ibid 1743. 4.
— epistolico - bistorica de pileo sive Bireto, sacrae digni-

tatis infigni. ibid. 1744. 4.

De obsequii gloria verbi divini ministro ab una ad ali am ecclesiam a Deo legitime vocato Commentatio. ibid. 1745. fol.

Die Spuren det r dess Geletz; geheimen der ehelichen Liebe. Dresd.

Unterscheid der Nativer und bung der wahren und fallschen veil thieß w. bft Vorbericht von dem Betrug der Natur in denen Scheintugenden u. s. w. Wittenb. u. Zerbst 1745. gr. 8.

De requie b. Martini Lutheri gloriofa, in memoriam mortis ipfius faccularem, occasione dicti Ef. XI.

10. . . . . 1746. fol.

Zwo Predigten von dem Unterscheid der Natur und Gnade in der menschlichen Selbsterkenntnis und bey denen Sorgen für ihre Wohlfarth; nebß Beweis, das die Erbauung auf unserm allerheiligsten Glauben, die vorsichtige Unterscheidung der Natur und Gnade erfordere. Wittenb, u. Zerbß 1748. 4.

Das Opfer der priesterlichen Lippen am Neujahrstage;

eine Predigt. Torgau 1748. 8

Erbauliche Gedanken über die besondern Stunden Gottes in der Leidenszeit seiner Frommen. Leipzig 1750. 8.

Das Ehrenvolle Dank- und Thränenmahl; Trauerrede bey Beerdigung seines Vaters Joh. Georg, wirkl.

geh. Kammerraths u. f. w. . . . 1750. fol.

gelt. Awmmertatig u. F. w. 1. 1755. 101. Die Augen Gottes, als ein Bild feiner verschiedenen vollkommenen Eigenschaften, nach Gelegenheit einiger merkwürdigen Stellen der heil. Schrift andächtig betrachtet und befungen. Leipz. 1750. gr. 8.

Betrachtung über den Tod der Glaubigen, als ihrer glucklichsten Veränderung, aus Offenb. 14, 12. eb.

1750. gr. 8.

Commentatio theologico paftoralis de Theologo vigile, ad 2 Timoth IV, 5. Numburgi 1753. 4.

Epistola encyclica pastoralis ad recolendam memoriam pacis religioni datae etc. Lips. 1755. 4.

Epistola pastoralis de firmitate animi un rebus adversis per manerave sidei declaranda, ibid, 1757. 4.

Die Ruhe der Seelen in der Hand Gottes; eine Ge-

dächtnisschrift. Dresd. 1762. 4. Dass die Hoffnung beserre Zeiten an sich erst im Tode erfüllt werde; eine Gedächtnisschrift, eb. 1766. 4.

Vergl. Dietmann's Kurfachfische Priesterschaft 1 Th. 2 B. 8 943-946,

#### von Wicht (MATTHIAS).

Doktor der Rechte und Regierungsrath zu Aurich in Oftfriesland: geb. zu . . . . geft. . . .

Das Offfrießiche Landrecht, nebst dem Deich und Syhlrecht, mit verschiedenen der ältessen Handschriften zusammengehalten und von vielen Schreibshlern gesäubert. Durch eine neben gesügte wörtliche Uebersetzung, am Rande gesetzte Summarien und historisch critische Amperkungen der veralteten Wörter und Redensarten erläutert. Mit einem Vorbericht von dem Ursprung und der Versassen gließer Rechte, und einem dreyfachen Register versehen und zum erstenmabl durch den Druck ausgesertiget. Aurich 1746. 4.

Anmerkung von dem Quabeltrank, Wapeldrank oder Wapeldepne; in Dreyer's Sammlung vermischter

Anmerkungen Th. I. Nr. 7.

# von WIDAU (MELCHIOR),

Erbherr von Witkopf und Lisden.

Studirte zu Königsberg, und bekleidete in seiner Vatersladt die ausehnlichsten Ehrenämter, bis er Bürgermeister, Obermuster- und Oberwaisenherr wurde. Geb zu Riga am 16ten Junius 1712; gest. am 4ten August 1787.

Geschichte der Stadt Riga, uebst einer Beschreibung derselben; in Muller's Samml. Russ. Gesch. B. 9. S. 265-398.

Vergl. Gallebusch'ens Livlandische Bibliothek Th. 3. S. 291.

# Widder (Friedrich Adam).

Studirte leit 1740 zu Heidelberg und seit 1744 zu Gröningen, wo er 1751 Magifler der Philosophie wurde, und philosophische Vorlesungen hielt. Im J. 1767 ward er zum ausservordentlichen Prosessor der Philosophie und 1773 zum ordentlichen der Philof. und Mathematik ernannt. Geboren zu Oppenheim am 15ten Januar 1724; gestorben am 26sten Februar 1787.

Diff. philof. de malo motali. Groningae 1748. 4.

 inaug. de affectibus ope nufices excitandis, augendis et moderandis. ibid. 1751. 4.

de Hylozoismo et Leibnitzianismo. ibid. 1758. 4.

 affronomico-geographica de folis et umbrae fiili re-

trogradatione fingulis aliquando dichus in quibusdam terrae locis conspicus. ibid. 1760. 4.

Oratio de fapientia Dei in minimis naturae operibus

confpieua ibid. 1770. c. Disquilitio num, praeter humanam mentem, alii exi-

fant spiritus finiti, corporibusque neturaliter fint vestiti ibid. 1771.

Oratio de auctoritate philosophiae in beata vita comparanda. ibid. 1773. 4.

Exercitationum philosophicarum fasciculus. ibid. 1777.

Hat im J. 1767 und 1771 Engelhardi Philosophiam practicam et metaphysicam notis quibusdam auctam, ebend. auslegen lassen, in 8.

Vergl. Joh. Henr. Andreae Comment, hift, litter, de quibusdam Eruditorum luminibus, et Palatinatum et Belgium quondam docendo illuftrantibus Sect. IV, p. 49 fq.

## WIDDER (JOHANN GOSWIN).

Erst geheimer Sekretar zu München, alsdann seit dem Ende des J. 1787 wirklicher Oberlandesregierungsrath dasselbst, seit 1790 aber kurpsalzbayrischer geheimer Rath und Kammerdirektor zu Mannheim. Geboren zu Dürkheim an der Haardt am 7ten Januar 1734; gestorben am 26sten December 1800.

Verfuch einer vollfändigen geographisch - historischen Beschreibung der kurfurstlichen Pfalz am Rhein. ister Theil. Zweybr. 1786. — 2 ter u. 3 ter Theil. Mannheim 1787. — 4 ter u. letzter Theil. ch. 1788. 8. \*Domus Wittelsbeelensis numismatica, oder Sammlung

aller existirenden Münzen und Medaillen des Durchl. Wittelsbachischen Stammhauses von der Rudolphinischen oder Pfalzgräflichen Linie insbesondere Istes Stück. (München) 1784. – 2tes Stück.

1785. gr. 8.

Sammlung aller bekannten Denk-Schuu- und anderer Münzen des Durchl, Pfalzbayerischen Hauses aus dem uralten Wittelsbachischen Geschlechte. Von der Ludwig sichen oder Bayerischen Linie insbesondere. 1stes Stück. (München) 1783, gr. 8. Mit Kupfern von Jos. Ant. Zimmermann. (Beyde Schriften sind Fortsetung des von M. J. Wichmer 1784 unter dem Titel: Domus Wittelsbach. numinn, angelangenen Werks, auf dessen Titel schr: tille Bandes 1 u. 2 Hest. München u. Ingolst. 1754 gr. 8. Abhandlungen in den Rheimischen Beyträgen. (Mannheim 177 u. ft. 8.)

## WIDEBURG S. WIEDEBURG.

#### , WIDEKIND (MELCHIOR LUDWIG).

Studirte zu Stettin, Berlin und Frankfurt an der Oder, versah hernach eine Zeit lang die Stelle seines Vaters, Hospredigers zu Küsstein, ward alsdam Inspektor des Joachimsthalischen Gymnassums zu Berlin, und versah dabey den größten Theil des Gottesdiensstes bey den Versetrischen und Dorothensstädischen Gemeinen, bis er einige Jahre hernach ordentlicher Prediger derselben wurde. Ed. zu Colberg am 20sten Janur 1715; gesch. am 18ten Januar 1756.

Argumentum pro refurrectione mortuorum ex 2 Timoth.

II, 19 petendum. Berolini 1743. 4.

Ausführliches Verzeichnis von raren Büchern, mit hiftorischen und critischen Anmerkungen in alphabetischer Ordnung verfasset. 4 Stücke. Berlin 1753—

1755. gr. 8.

Hatte großen Antheil an der Berlinischen Bibliothek,
worinnen von neu heraus gekommenen Schristen und
andern zur Gelahrtheit gehörigen Sachen kurze Aufsätze und Nachrichten mitgotheilet werden. (Berlin
1747—1750. 4 Bände in 8.) Ausser wiesen Recen-

fionen und Neuigkeiten find darin von ihm folgende Auffätze:

Nachricht von der Hebräischen Bibel D. Martin Luther's; B. 1. St. 1. S. 152-162 - Anmerkungen von der allerältesten und ersten gedruckten Ausgabe der Lateinischen Bibel, welche in der hiefigen königl. Bibliothek abgetroffen wird; Sr. 2. S. 269-282 - \*Fortgefetzte Anmerkungen von alten Lateinischen Bibeln u. f. w. St. 3 S. 429 -438. - Abhandlung vom Marienschnee; dessen in dem Gregorianischen Kalender am 5ten August gedacht wird; St. 4. S. 465-479. - \* Anmerkungen von der Teutschen 1483 zu Nürnberg gedruckten Bibel; St. 6. S. 784-799. - Erfte Abhandlung von den Taufhecken, darinnen der Ursprung derselben unterfacht wird; B. 3. St. a. S. 157-165. -\*2te Abh. von den Taufbecken und ihrem Gebrauch bey den Alten; St. 5. S. 373-381. - \*3te Abh. - ingleichen von der Materie, woraus sie verfertiget worden; Sr. 4. S. 507 - 518. - \*4te Abh. und insbesondere von den Figuren und Zierrathen derselbigen; St. 5. S. 605-618. - \*5te Abh. - und zwar denenjenigen, auf welchen der große Christoph vorgestellet ift; St. 6. S. 719 - 731. -\*6te Abh. - darinnen besonders einige, so noch in der Mark anzutreffen find, betrachtet werden; B. 4. St. 3. S. 373 - 381. - \* Zufällige Gedanken von der Verwechselung des Eintauchens in der Taufe. mit dem Besprengen; St. 1. S. 75-89. - \* Anmerkungen über einige Stellen des Prudentius, worinn der Maria zugeschrieben wird, was Chri-Ro allein zukommt; St. 4. S. 505-513.

Vergl. Vermischte Abhandl. u. Urtheile über das Neuefie aus der Gelehrfamkeit Th. 1. 8. 210 u. ff. — (Stofch im) Neuen gel. Europa Th. 11. 8. 672 — 679. — Dunkel's Nachrichten von verstorbenen Gelehrten B. g. Th. 4. 8. 875 - 876. -Ernefti a. a. O.

Einige Teutsche Gedichte.

#### WIDENMANN (JOHANN FRIEDRICH WILHELM).

Erft Oberbergamtsfekretar zu Stuttgard, hernach Seit 1790 Bergrath und Professor der Bergbaukunde an

der hohen Karlsschule, und seit 1794 herzogl. Würtembergischer wirklicher Hof- und Domänen- auch Bergrath zu Stutzard. Geb. zu...; gesst, nach einen unglücksichen Fall in einer Erzgrube zu Michelsslatt in Schwaben am 13ten März 1798.

Ueber die Umwandelung einer Erd- und Steinart in die andere; eine Abhandlung, welche von der königl. Preuflichen Akademie der Wissensch für das J. 1791 den Preis von Ein hundert Dukaten erhalten hat, Auf Veransialtung der Akademie herausgegeben, Berlin 1792. 8.

Handbuch des oryktognostischen Theils der Mineralogie. Mit einer Farben- und einer Kupfertafel. Leip-

zig 1794. 8

\*Gedanken über die Bedienstung der Ausländer in Wirtemberg. Den Landtagsdeputirten gewidmet. Wien u. Neapel (Stuttgart) 1796. 8.

Erfshrungen, welclie die Amalgamation des Eifens zu beweifen Icheinen; im Bergmannichen Journal 1788. St. I. — Nachricht von der Bornichen Analgamation in Joachimsthal; ebend. St. 8. — Befchreibung der zu Freyberg gegenwärtig gewöhnlichen Hutten- und Schmelzarbeiten; ebend. 1789. St. I. u. 2. — Auch befonders abgedruckt. Freyb. 1789. 8. — Ueber einige Hungariche Folflien; ebend. St. 6. — Auszug eines Briefes von ihm; ebend. St. 12. — Befchreibung des ſchönen, dichten, blauen Feldfpaths von Krieglach in Steyermark; ebend. 1791. B. I. — Schreiben — über den Baſalt als eine Flözgebirgart; ebend. B. 2.

Eine Nachricht von der Amalgamation zu Freyberg; in Grell's chem. Annalen St. 2. S. 117—121— Von der Nothwendigkeit, bey der Haupteintheilung der natürlichen Körper ein viertes Naturreich anzunehmen; ebend. 1793, St. 7. S. 30—35.

Beantwortung der Frage: Was ist Basatt? ist er vulkanisch? oder ist er nicht vulkanisch? eine gekrönte Preisschrift; in Höpfner's Magazin für die Naturkunde Helvetiens B. 4. S. 135 – 212 (1789).

Ueber die Art, die Krystellisationen zu bestimmen; in den Schriften der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin B. 10. St. 2 (1791).

#### Gab heraus:

Grundlatte der Blitzableitungskunft, geprüft und durch einen merkwürdigen Fall erlautert, von Johan nn Friedrich Grofts, Professor an der hohen Karlsschule zu Stuttgard; nach dem Tode des Verfassers herausgegeben. Leipz. 1797. 8.

#### WIDERSPRECHER (KARL ANTON).

Regierungsrath zu Oldenburg: geb. zu Rödelheim in der Grafschaft Solms am 3ten März 1752; geft. am 23sten September 1795.

Etwas zur Einleitung in die Rechtskunde, Oldenburg

Auffatze in den zu Oldenburg herausgekommenen Blättern vermischten Inhalts; z. E. Versuch einer Geschichte aller bey uns vorkommenden Arten der Gütergemeinschaft H. 4 u. 6.

### WIDL (RUFIN).

Trat 1748 zu Secon in Oberbayern in den Benediktinerorden, war von 1768 bis 1770 Professor der sheoretischen Philosophie auf der Universtät zu Salzburg, kehrte hierauf in sein Klosser zuruck, und ward bald hernach zum Prior ernannt. Nachdem er dieser Amt 9 Jahre lang bekleidet hatte, wurde er Pfarrer zu Obing. Geboren auf der Insel Frauenwörth in Oberbayern am 27sten September 1731; gestorben am 12ten. März 1798.

Prima mentis humanae actio theoretice et practice expensa. Salisburgi 1769. 4. Secunda mentis humanae actio. ibid. eod. 4.

Tertia mentis humanae actio, ibid. eod. 4. Epitome Pfychologiae empiricae, ibid. 1770. 4.

Vergl, Verzeichnis aller akademischen Professoren zu Salzburg S. 70.

### WIDMAN (FRANZ SALES).

Exjesuit, Doktor der Theologie und des kanonischen Rechts: geboren zu Wissau in der Oberpfalz 1711; geftorben 17-5.

These materiarum felectarum ex iure canonico. Con's frant. 1752. 8.

Jus canonico - theorico - practicum, utrique foro accommodatum. August. Vindel. 1760. 8.

### WIDMANN (JOHANN JAKOB).

Magister der Philosophie, Senior am Münster, und Professor der Theologie an dem Gymnasum zu Ulm: geb. daselbst am 17ten April 1731; gest, am 19ten October 1745.

Diff. de veritate logica et metaphyfica. Ulmae 1764. 4. Vorbericht vor dem christlichen Religionsunterricht für die Kinder in den Ulmischen Stadt- u. Landschulen, nebst einer Anzeige von Verbesserung dieser Schulen, ebend. 1786. 8.

Auszug aus der katechetischen Anweisung, samt noch andern zu wehrerer Erlauterung unsers christichen Katechismus mit eingerückten dienlichen Fragen und Antworten, auf hochobrigkeitliche Verordnung für die Ulinschen Kirchen und Schulen in Stadt und Land. Aufs neue durchgesehen, und nach dem Bedürfnis unserer Zeit mit den benöthigten Verbefferungen und Zusatzen herausgegeben. eb. 1790. 8.

### WIDMANN (JOACHIM WILHELM).

Studirte zu Nürnberg und Altdorf, unternahm hierauf eine gelehrte Reife, nach welcher er noch 1742 das zu Altdorf angefangene Studium der Arzneykunde zu Helmstädt forsfezzet; wo er sich dann 1744 die medicinische Doktorwürde erwarb. Nach kurzem Aufenthalt zu Nürnberg gieng er abermahls auf Reisen, durch Teusschand nach Holland, und von da nach Augsburg,

wo er 8 Monate verweilte. Im J. 1748 ward er in das Collegium medicum zu Nürnberg aufgenommen und erhielt dadurch die Stelle eines ordentlichen Phyfikers. Geb. zu Nürnberg am 28sten Oktober 1721; gest. am 15ten (17ten) August 1766.

Diff, inaug. (Pracf. Heiftero) de genuum fiructura eo-

rumque morbis. Helmft. 1744. 4.

Vebersette den isten Band von Joh. Palfyn's und Av Petit's chirurgischen Anatomie. Nürnb. 1764, gr. 4; und hinterließ die ersten Bogen des sten Bandes, deren Fortsetung J. L. Leinker besorgte.

So Waldau in seinen Neuen Beyträgen zur Geschichte der Stadt Nürnberg (B. 1. S. 40). Allein, andern Nachrichten zu Folge (s. auch oben B. 6. S. 187), übersettete S. L. Huth den issen andern (1764). Lettere Nachricht schein die richtige zu seyn.

Lettere Nachricht scheint die richtige zu seyn.

Lustere nach nicht schad. Natur. Curiosorum.

Vergl. Will's Nurnberg. Gel. Lexikon Th. 4. S. 237 - 259. -Nopitsch'ens 4ten Supplementband S. 391 u. f.

### WIDMANN (JOSEPH).

Exjesuit, Doktor der Theologie, geistlicher Rath und Hoskaplan des Fürstbischoffs zu Eichstädt, wie auch ordentlicher Professor der Philosophie zu Eichstädt: geb. zu Pittenseld (?) in Franken am 11ten März 1725; gest.

Inflitutiones universae Theologiae dogmaticae, polemicae, speculativae et moralis practicae, praelectionibus publicis accommodatae. Tomi VI. Augustae Vindel. 1775-1776. 8.

### WIDMANN (MEINRAD).

Benediktiner im Reichsslift Elchingen bey Ulm: geboren zu Erringen am 19ten Februar 1733; gestorben am 13ten Januar 1794.

\*Wer find die Aufklärer? Beantwortet nach dem ganzen zen Alphabet. 2 Bände. Augsburg 1786. 8. 2te Auf-

lage. ebend. 1787. 8.

Lob - und Trauerrede auf den verstorbenen Reichsprälaten Benedikt Maria in Neresheim. Ulm 1787. fol.

\*Freymuthige Anmerkungen zu der Frage: Wer find die Aufklarer? beantwortet von einem steisen Wahrheitsfreunde niedergeschrieben. 1-4ter Band. Augsburg 1789-1790. 8.

\*Etwas an den berüchtigten Herrn Lorenz Hübner und seinen unrichtigen Einsender. Ulm 1791. 8.

\*Der Zölibat ift noch nicht aufgehoben; ein Trauerfuiel oder tragisches Strafgericht in 3 Aufzügen. Parthenopel (Ulm) 1791. 8.

Noch einmahl: Der Zölibat ist noch nicht aufgehoben; ein historisches Trauerspiel in 5 Aufzugen. · Freystadt (Augsburg) 1791. 8.

Der nach Gebühr gezüchtigte P. Meinrad Wid-mann in Elchingen. Frankf. u. Leipz. 1792. 8.

\*Das Sterbeglöcklein der in letzten Zugen liegenden oberteutschen allgemeinen Litteraturzeitung, erläutert von D. N. jubilirten Messner zu Ponza. Augsb., 1793. 8.

### WIDMER (GEORG).

Magister der Philosophie und Doktor der Medicin zu Strassburg: geb. zu . . . , in dem Schweizerischen Kanton Lucern . . . .; geft. 177 ..

Chymia' corporis animalis cum lithogeonofia et artificio aquas fallas dulcificandi methodo fcientifica pertractandi. Argentorati 1752. 4-

Theoria chymificationis, chylificationis et lactificationis.

ibid. 1753. 4-

\*Abhandlung von dem mineralischen Gehalt und medicinischen Gebrauch des in den Marggrafthum Badenbaden gelegenen warmen Bades, und der Mineral-Bäder überhaupt, in der demonstrativischen Lehrart geschrieben; nebst einem Anhange vom Gebrauche der Euclidischen Lehrart in der Medicin und einigen befondern Verfuchen. ebend. 1756 (eigentl. 1755). 8.

Vergl. Leu's Helvetisches Lexikon.

Funfzehnter Band.

### WIDMER (J... W ... J ... V ...).

Kurfürfil. Bayrifcher wirklicher Hofrath zu München: geb. zu . . . ; geft. . . . .

Repertorium Bavariae, oder, kurze geographische Beschreib - und Eintheilung des Bayerischen Crayfes; nebst einem Hauptregister, worinnen alle in Bayern begriffene Landschaften, Städte, Märkt, Flecken, Clofter, Schlöffer, Hofmarkt, adliche Sitze, Dörfer, Weiler, Einöden, auch Flüs, See, Waldung, Gebulch, Schmelz- und Glassbutten, dann Gefundbader u. f. w. gefunden, und zugleich, in was Gebieth, Bischthum, Rentamt und Gericht solche gelegen, in einer ordentlichen Tafel ersehen werden kann. Augsburg 1752. längl. 8. Mit gnädigst ertheilten Chur-fürstl. Privilegio — verbessert, vermehrt und auf das neue in Druck gegeben. ebend. 1755. langl. 8. -Der Freyherr v. Aretin in seinem litter. Handbuck für die Bayrische Geschichte erwähnt gelegentlich (Th. 1. S. 168) dieses Buches, mit dem Beysatz, die iste Ausgabe sey zu Frankf. u. Leipz. 1703 erschienen. Diefem nach ware noch die Frage, ob Widmer felbft die von A. sogenannte ate Auflage (derjenigen von 1755 gedenkt er nicht) felbst beforgt habe? Dock, da weder Jocher, noch Kobolt (in feinem Bayrischen Gelehrten · Lexikon) Nachricht von diesem W. geben; fo mag er wohl erst nach 1750 gestorben feyn. Eigentlich ift fein Repert. eine Ausgrbeitung von Ge. Phil. Finck's Geograph. defcript. S. R. Imp. Circ. et Elect. Bavariae, welche 1684 mit einer großen Landkarte heraus kam.

#### WIEBEL. S. WIBEL.

# WIEDEBURG \*) (BASILIUS CHRISTIAN BERNHARD).

Studirte zu Jena, ward dort 1742 Magister der Philosophie, 1747 Adjunkt der philosophischen Fakultät, 2) Alle, die zu dieser Familie gehören, cheriben sich Teusch Wiedeburg, Lateinisch aber Wideburg.

1751 aufferordentlicher Professor der Philosophie, und 1754 überzähliger ordentl. Professor derselben, wie auch substituirter Prof. der Mathematik. Geb. zu Jena am 14ten September 1722; geft. am 1ften Julius 1758.

Diff. inaug. de extensione et extenso. Jenae 1742. 4. Commentatio de parallaxi orbis annui. ibid. 1747. 4.

Cum tab. aen.

Progr. Epicrifis in hypothefin Abbatis de Brancas, qua fixas a sole illuminati defendere nisus est, eod. 4.

Astronomische Betrachtung der großen Finsterniss, welche sich an der Sonne den 25 Jul. des 1748sten Jah-

res ereignen wird. ebend. 1748. 4.

Einleitung zur Teutschen Wohlredenheit und Beredsamkeit; zum Gebrauch seiner Zuhörer herausgegeben. ebend. 1748. 8.

Diff. de propagatione luminis. ibid. 1749. 4.

Progr. quo novishmos celeberrimi Abbatis de la Caille conatus, in investiganda praesertim parallaxi lunari praedicat, fimulque ad orationem auspicialem d.

24 Jul. A. 1751 habendam invitat. 'ibid. 1751. 4. Ausführliche Nachrichten von einigen alten Teutschen poëtischen Manuscripten aus dem 13ten und 14ten Jahrhundert, welche in der Jennischen academischen Bibliothek aufbehalten werden, herausgegeben u. f.

w. ebend. 1754. 4.

Erläuterungen und Anmerkungen zu der vermischten Mathematik; nach Wolfs Auszug aus den Anfangsgründen aller mathematischen Wissenschaften. Ister Theil. ebend. 1755. - 2ter Theil. eb. 1757. 8. Nachricht von den Feyerlichkeiten, mit welchen das

Andenken der vor 200 Jahren erfolgten Einweihung der Jenaischen Universität begangen worden. ebend.

17.58. 4.

Grammatikalische Anmerkungen über die Teutsche Sprache; in den Schriften der Teutschen Gesellschaft zu Jena (1754).

Vergl. das in dem J. 1743 blühende Jenz (von J. C. Mylius) S, 248 u. f.

#### Wiedeburg (Friedrich).

Studitte zu Hamburg und seit 1727 zu Halle, kehrte 1730 nach Hamburg zurück, begab fich auf Reifen, und kam 1731 wieder nach Halle, um fich in demfelben Jahr die juriftische Doktorwurde zu erwerben, und Vorlesungen zu halten. Auch noch 1731 erhielt er eine aufferordentliche Professur der Beredsamkeit und der Alterthumer auf jener Universität. Im J. 1733 ward er zum ordentlichen Professor der Philosophie ernannt; porauf er von der philos. Fakultat auch die Magisterwurde erhielt. Im J. 1737 bestellten ihn die Landstände des Herzogthums Magdeburg zum Ephorus der land-Ichaftlichen Freytische auf der Universität. Im J. 1739 erhielt er die Anwartschaft auf das Bibliothekariat der Universität. Endlich ward ihn 1745 die ordentliche Professur der Beredsamkeit (wozu ihm der Senat schon 1731 vorgeschlagen hatte) ertheilt. Geb. zu Hamburg am 14ten Marz 1708; geft. am 24ften Marz 1758.

Diff. inaug. (Pracf. S. P. Gaffero) exhibens fideicommissorum et codicillorum originem, argumentum inclinantis et mutatae Romanorum Reipublicae. Halae 1731. 4.

Progr. de eo, quod nimium est in iurisprudentia Romana. ibid. eod. 4.

Oratio inaug. de reliquiis humanitatis in barbara aetate. ibid. eod. 4.

Rerum Missicarum Specimen primum; in quo de antiquo Missicae provinciae fiatu differitur, variique doctorum virorum errores deteguntur atque emendantur. Accedunt Diplomata aliquot adhuc inedita. Hamburgi 1732. 8.

Origines et antiquitates Marggraviatus Misnici. Pars prima, ubi de veterum Marggraviorum rebus gettis, usque ad obitum Caroli M fide optimorum foriptorum ac monumentorum exponitur, variique doctorum virorum errores deteguntur et emendantur, Halae 1734.4

Antiquitatum Marggraviatus Misuici Pars altera; ubi de veterum Marggraviorum rebus gestis ab excessu

Conradi M. usque ad Fridericum bellicofum, qui Misnico Marggraviatui Electoris Saxoniae dignitatem primus intulit, fide optimorum scriptorum ac monumentorum differitur, variique passim doctorum wirorum errores notantur et emendantur. Accedit in calce de pagis veteris Misniae Differtatio fingularis. Halae 1735. 4.

Conradi Frid. Reinhardi Jur. et Phil, quondam Prof. in Fridericiana extraordinarii, Commentatio, in qua fabula de Ludovici II, Thuringiae Comitis, ex arce Gibichensteinensi faltu, indeque ipsi tributo cognomento Salii, vulgo: des Springers, refellitur; fimulque varii virorum doctorum errores deteguntur atque emendantur cum Frid. Wideburgii Vindiciis Commentationis adversus Chph. Aug. Heumann u m. ibid, 1737. 4.

Unpartheyische Betrachtungen über die wichtigsten Begebenheiten u. Veränderungen des Teutschen Reichsund Kirchenstaats; in so fern solche in dem Teut-Schen Staats - und Kirchen - Recht ein Licht geben

können. ebend. 1738. 8.

De libertate Electorum S. R. I. in eligendis Regibus Romanorum Commentarius. ibid. 1744. 4. Panegyricus Friderico Magno, Borussiae Regis,

dictus d. 24 Jan. 1746. ibid. 1746. fol.

Progr. in inaugurationem regiam Friderici V, Daniae et Norwegiae Regis, ibid. 1747. 4.

Sammlung vermischter Anmerkungen aus dem Staats-Recht und den Geschichten; nebst einer bisher noch ungedruckten Vertaidigungs-Schrift Churfürft Auguft's zu Sachsen, gegen Herzog Johann Friedrich von Sachsen - Gotha. ebend. 1751. 8.

Diff. historica sistens examen consortii imperialis inter Ludovicum IV Bavarum et Fridericum Auftri-

acum Augg. ibid. 1752. 4-

-Panegyricus in memoriam pacis religiosae. ib. 1755. 4. De vita et scriptis Jo. Petri de Ludewig, ICti, Nobilis S. R. I., Cancellarii Ducatus Magdeburgici,

Commentarius. ibid. 1757. 8,

Folgende Memorias in obitum 1) Jo. Henr. Schulzii; 2) Sim. Petri Gafferi; 3) Jo. Ge. Frankii; 4) Martini Schmeitzelii; 5) Justi Henningi Bochmeri.

In den Hallischen Anzeigen stehen von ihm folgende meistentheils in feiner Sammlung vermischter Anmer-

kungen wiederhohlte Auffätze:

Neue Erklärung des Lateranensichen Bildnisses von der Römischen Krönung Kaisers Lothari i aus Sachfen, wider die gemeine Meynung; 1736. Nr. 3. -Gründliche Erörterung der Frage: Ob im Teutschen Reich ein Herkommen vorhanden fev, mit der Kaifer - Wahl bey dem regierenden Kaifer - Stamm zu bleiben? 1744. Nr. 13. - Rechtsgegrundete Gedanken von der Freyheit des Churfurftl. Collegii bey den Römischen Königs - Wahlen; ebend. Nr. 21. 22. - Bedenken von dem Ursprung des Böhmischen Erz-Schenken Amtes, und dem damit verknüpften Jure Civitatis Germanicae der Cron Böhmen; ebend. Nr. 41. 42. 43. - Ob die Krönungs-Stadt Aachen dem erwählten Kaifer Ruperto, Pfalz-Grafen am Rhein, den Einzug zur königl. Krönung rechtmässig abgefchlagen; 1745. Nr. 45. 46. - Vom Ursprung und Bedeutung des zweyköpfigten Adlers im Reichs-Wapen; 1747. Nr. 42. 43. 44. - Historische Untersuchung vom Ursprung der Fabel, das das Churfür-ften-Collegium im Xten Jahrhundert durch einen Vergleich Kaifers Otto III und Pabst Gregorii V, gestiftet worden; 1749. Nr. 1. - Ehren-Rettung D. Otte'ns von Pack, Vice-Canzlers bey Herzog George von Sachsen, zur Zeit der Reformation; 1749. Nr. 35 u. 36. - Untersuchung der Frage: Ob Teutschland mit Recht ein Römisches Reich genennet werde? 1750. Nr. 12. - Ob Waldemar der 3te, König von Danemark, für einen Gottesläugner zu halten? 1751. Nr. 50. - Von der ungegründeten Beschuldigung, dass Kaiser Karl der 4te das Königreich Arelat an Frankreich abgetreten? 1753. Nr. 9. - Ueber die Ausschließung des Königs von Böhmen von der Wahl Maximilian des Iften; ebend. Nr 24 u. 25. - Von der Verdunischen Theilung; 1754. Nr. 20 u. 21. — Staatsfehler Ru-pert's; ebend. Nr. 46 u. 47. — Von der heimlichen Resignation Ludwig's des 4ten; 1755. Nr 8. - Uebertriebene Apologie des Kaisers Wenzel; chend. Nr. 17 u. 18. - Von der Entthronung Königs Adolph; 1757. Nr. 12 u. 13. - Beftreben

der Könige von Frankreich nach der Römischen Kaiferwurde; 1758. Nr. 11 u. 12.

Vergt. Weidlich's Geschichte der jetztleb, Rechtsgel. Th. 9. S. 637 - 648.

### Wiedeburg (Joachim Gerhard).

Rektor der Schule zu Norden in Oftfriesland: geb. zu . . . . ; geft. . . .

Voces ac formulae apud Romanos folemnes atque adagia scholiis illustrata, denique sententiae morales. Halae 1768. 8.

Nach seinem Tode kam heraus:

Erweiterte Nachmittagspredigt von dem Unglauben, über Rom. XI, 32; nebst einer beygedruckten Betrachtung über Jerem. XXXII, 17. 18. Aurich 1786. 8.

### WIEDEBURG (JOHANN BERNHARD), Vater des Folgenden.

Studirte zu Helmstädt, wo er 1710 die Magisterwürde annahm und alsdann Vorlesungen hielt. Im Jahr. 1717 wurde er -daselbst ausserordentlicher Professor der Philosophie; und 1718 kam er nach Jena als ordentlicher Professor der Mathematik und Inspektor des fürfil. Sachfischen gesammten Konviktoriums. Im J. 1737 ernannte ihn der Herzog zu Sachsen. Weimar zum Kirchenrath, und 1739 erhielt er Erlaubnifs, theologische Vorlesungen zu halten. Geb. zu Helmstädt am 22sten Januar 1687, geft. . . . .

Diff. de maculis folaribus. Helmft. 1709. 4. - de difficultate, quae in veritatis pervestigatione occurrit, eiusque caussis. ibid. 1710. 4.

- de variis disputandi modis. ibid. 1712. 4. Tractatus de eclipfi folis et terrae, occasione eclipfeos folaris 1715 die VI Maii. ibid. 1714. 4.

Diff. I et II de analysi Mathematicorum. Helmst. 1715.

Institutiones mathematicae. Brunsv. 1717. 4.

Oratio de proportione in veritatis investigatione et omnibus hominum actionibus servanda. Helmst. 1717. 4. Progr. de methodo mathematica singulis disciplinis philosophicis adplicanda. ibid. cod. 4.

- quo ad monita a Cl. Actor. Eruditor. German. edi-

toribus proposita respondet. ibid. eod. 4.

Diff. de pracfiantia arithmeticae dyadice. Jen. 1718. 4.

— de facilitate fludii mathematici. ib. cod. 4.

— de noxio mathefeos in theologia neglectu. ib. cod. 4.

Diff. de pondere planetarum et gravitatione. ib. cod. 4.

Cortio de influxu fiderum in temperamentum hominis.

ibid. 1720. 4.

Diff de luce primigenia, ad illuftrationem loci Genef. I, 3—5. Auct. et Refp. G. C. Meyer. ibid. 1721.4—de imperfectione Calendarii Gregoriani, eiusque anno 1724 diferepantia a Calendario correcto. Auct. et Refp. J. R. Mc hm el. ibid. 1723. 4

- de aestimatione sumtuum pro aedificiorum structuris,

vom Anschlag der Bau- Fiosten. ibid. eod. 4.

— de l'yssemate Copernicano, sacrae scripturae non contradicente, ibid. 1724. 4. Dieser Dispo, sette der damahige Adjunkt der philos. Fakutan zu Wittenberg, Sam. Christi. Hollmann, im J. 1725 zwey Dipp, entgegen: de obligatione astronomi Christiani erga scripturam sacram; wodurch W. bewogen wurde herauszugeben:

\* Eines Anonymi Erörterung der Frage: Ob das Syste-

ma Copernicanum der heil Schrift zuwider laufe?
von neuem herausgegeben und mit Anmerkungen
versehen. Jena 1726. 8.

Einleitung zu den mathematischen Wissenschaften, für Anfänger auf hohen und niedrigen Schulen. Mit 53 Kupfern ebend. 1725. 8. 2te vermehrte Ausgabe.

Mit vielen Kupfern. ebend. 1735. 8.

Progr. Vindiciae quarundam thefium mathematicarum, adverfus compilatores Actor. Erud. Germ. Lipfienf. differtationibus publ. in Geographiam mathematicam, praemiilae. ibid eod. 4.

Einleitung zu der höhern Mathesi, darinn der Grund zu der Buchstaben-Rechnung, Geometria Curvarum, Analysi endlicher und umendlicher Größen, Trigonometria sphaerica und astronomischen Rechnung vor Anfänger auf das deutlichste geleget wird. 28 Kupfern. Jena 1726., 8.

Progr. de dignitate graduum academicorum tuenda. ib.

eod. 4.

Mathefeos biblicae Specimen I, exhibens explicationes locorum mathematicorum, quae in Genesi occurrunt, ibid. 1727. - Specimen II, exhibens explicationem locorum mathem, in IV posterioribus Pentateuchi libris. ibid. eod. - Spec. III, exhibens explic. loc. mathem. in libris Jofuae, Ruth, Samuelis et Regum. ibid. 1728. - Spec. IV, exh. expl. loc. mathem, in libr. Chronicorum, Esdrae, Nehemiae et Jobi. ibid. eod. - Spec. V, exh. expl. loc. mathem. in Pfalmis; fcriptis Salomonis et Apocryphis. ibid. 1729. - Spec. VI, exhib. expl. loc. mathem. in Prophetis. ib. 1730. - Spec. VII, exhib. expl. loc. mathem, in novo Testamento. ib. cod. 4. Allen 7 Speciminibus ward hernach ein allgemeiner Titel vorgefetzt.

Oratio de globis, verticaliter explosis, pone tormentum versus occidentem delabentibus. ibid. 1733. 4.

Diff. de viribus insitis. ibid. 1734. 4.

- de phaenomenis mundi nascentis eiusdemque perituri

mechanice explicatis. ibid. eod. 4.

- de stellis mutabilibus, ea praesertim, quae in ceto haeret; cum figura aenea huius stellae. ib. 1739. 4. Verschiedene Programmen und Elogia verstorbener Professoren, die er, während der Erledigung der Profesfur der Beredsamkeit, von 1739 bis 1743, im Namen

des Senats Schrieb.

Glückwünschungs - Rede von der Glückseeligkeit eines Landes bey dem langen Leben seines Regenten; bey Wiedergenefung des Herzogs zu Eisenach, Wilh. Heinrich's, A. 1741 im Namen der Universität gehalten.

Astronomische Beschreibung und Nachricht von dem Cometen, welcher im Monat Merz dieses jetztlaufenden Jahres 1742 erschienen, aufrichtig ertheilet

u. f. w. Jena 1742. 4.

Astronomisches Bedenken über die Frage, ob der bevorstehende Untergang der Welt natürlicher Weise entstehen, insbesondere durch Annaherung eines Cometen zur Erden werde befördert werden? eb. 1744. 8.

Einleitung zur Aftrognosse nach den Homannischen Himmelskarten. Jena 1745. 8.

Anmerkungen zur Erläuterung seines aftronomischen Bedenkens über die Frage: Ob der bevorkehende Untergang der Welt u. s. w? ebend. 1746. 8.

Anweifung zu der allgemeinen oder Buchstabenrechnung, sammt deren Nutzen in der gemeinen Arithmetik und Geometrie zum Gebrauche seiner Zuhorer in den öffentlichen Vorlefungen entworfen. eb. 1751. 8.

#### Gab heraus:

Henrici Wideburgli, D. et Prof. quondam Theologiae in Academia Julia, Patrui fui, Systema Theologiae dogmaticae, reculum cum praesatione eius. Jenae 1736. 8.

Eius dem Compendium Theologiae moralis, editum ex Manuscripto auctoris, cum ciusdem praesatione et

indice. ibid. 1737. 8.

Ge. Cont. Martii neu aufgeführter Ingenieur, oder Kriegshaukunft, wie folche, mit allem, was dazu erfordert wird, in Europa üblich ist: 1) eine vollfämdige Arithmetik und Geometrie, mit allem Zugehor, nebst einem Anhange vom Nivelliren; 2) eine ausführliche Fortisication, nämlich von Offensiv- und Defensiv- Werken, auch andern Militair- Gebäuden; mit vielen nötligen Kupfern und einem vollständigen Register versehen. 4te Ausläge, auf Verlangen von neuem übersehen, und mit einigen Anmerkungen und Zusätzen, auch einem neuen Auhange von den Minen versehen u. f. w. Nürnberg 1754. 8. Mit 15 Bogen Kupfer.

Vergl, Götten's gelehrtes Europa Th. 2. 5. 686-691. — Das in dem Jahr 1745 blühende Jena (von J. C. Mylius) S. 136-142.

#### WIEDEBURG (JOHANN ERNST BA-SILIUS),

#### Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Jena und seit 1755 zu Erlangen, wo er in demfelben Jahr Magister wurde, und es, in Verbindung mit einigen Studenten dahin brachte, dass eine Teutsche Gesellschaft errichtet wurde, die ihn 1755 zu ihrem Aeltesten wählte. Im J. 1756 ward er Universitätsbibliothekar, 1757 ausserordentlicher, 1759 aber ordentlicher Prosessor, um in seiner Vatersladt ausserordentlicher Prosessor, um in seiner Vatersladt ausserordentlicher Prosessor, um in seiner Vatersladt ausserordentlicher Prosessor, um in seiner Vatersladt ausserorden Es solgte schon 1761. die ordentliche Prosessor, zugleich ward er an seines Vaters, Johann Bernhard, Stelle bis nach dessen Tode als substituiter Prosessor der Mathematik um zestellt. Im J. 1770 erhielt er den Charakter eines herzogl. Sachsen. Weimar- und Eisenachischen Kammerraths. Geb. zu Jena am 24sten Junius 1733; gest. am 1sten Januar 1789.

Diff. (Pracf. C. E. de Windheim) de nonnullis ad doctrinam de permifinon mali spectantibus et pracfertim de legibus felicitatis a Ven. Boeldickio adfertis. Erlangae 1753. 4.

Rede von dem unermellenen Glück großer Prinzen.

ebend. 1754. 8.

Diff. de microfcopio folari, et praefertim nova aliqua eius confirratione. ibid. 1755. 4. Teufch und umgearbeitet unter dem Titel: Betchreibung eines verbefferten Sonnen-Mikrofkops. Nürnb. 1758. 4. Neue Auflage. ebend. 1775. 4.

- astronom. (I) de motu terrac et phaenomenis inde

oriundis. Erl. 1756. 4.

Rede von dem Glanze und Vorzuge einer Stadt, wenn fie ihr Regent mit feiner höchsten Gegenwart begnadiget. ebend. 1757. 4.

Progr. de idea et indole quantitatis negativae. ibid.

eod. 4

Diff. aftron. (II) de motibus lunae et phaenomenis inde oriundis (Pars I). ibid. eod. — (Pars II). ib. eod. 4.
 — fiftens elementa arithmeticae speciosae. ib. eod. 4.

\*Argus; eine Wochenschrift. (25 Stücke.) eb. 1757. 8. Diff. fiftens propositiones aliquot artem oratoriam spectantes: I. de oratoris fine et objecto; II. de themate in orationibus politicis tutius non enunciando.

ibid. 1758. 4. Weinen und ein Christ seyn: ob es ein Widerspruch

fey? untersuchet u. f. w. ebend. 1758. 4.

Rede am Vermiblungsfeste des Herzogs Ernst Fried. Karl zu Hildburgh, mit Ernestine Aug. Sophia, Prinzellin von Weimar. Erl. 1758. 4.

\* Verlohrne Viertel - Stunde, ein poëtisches Wochenblatt. (51 Stücke). Frankf. u. Leipz. (Erl.) 1758. 8.

Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der Akademie Erlangen. Mit dazu gehörigen Kupfern. Erl. - (1759). 4. Die Kupfer fehlen, und von der Schrift felbst erschienen nur 6 Bogen, deren letzter erst 1761 nachgeliefert wurde und in Huth's Leben abbricht.

Progr. de caussis diluvii physicis. ibid. 1759. 4.

Diff. philologico - mathematica - fex dies intra quos opus creationis absolutum, quales fuerint? ad Genefees caput I. Auct. et Refp. Jo. Geo. Henr. Feder. ibid, eod. 4.

Ueber den Geschmack in den bildenden Künsten. 'cb.

1759- 8-

Progr. de transitu Veneris per solem rarissimo coeli spectaculo semel hactenus ab orbe condito viso, quo anno proximo MDCCLXI d. VI Junii horis matutinis denuo fui copiam faciet. Jen. 1760. 4.

Berechnung der Sonnenfinsternis 1762. ebend. . . Kurzgefalste praktische Mathematik, vor diejenigen,

welche fich auf die Rechtsgelahrheit, Kameralwiffenschaft, und Oekonomie legen wollen. ebend. 1761. 8. Diff. de aëre corpora mundana ambiente. ib. 1763. 4. Untersnchung der Frage: ob eine so große Verbesserung der Fernröhre zu hoffen sey, dass man dadurch Einwohner in den Planeten, wenn es dergleichen gabe, deutlich genug erkennen könne? eb. 1763. 8. Diff. de officio architecti circa aedificia litigiofa. ibid."

Logarithmetische Tafeln des Hrn. von Wolf vor die

gemeinen Zahlen von 1-1200 und vor die Sinus und Tangenten. ebend. 1764. 8. Diff. Examen virium machinarum mechanicarum geo-

metricum et physicum. Auct. et Resp. M. Jo. Laur. Boeckmann, ibid. eod. 4.

Von der Verwandschaft des Briefwechsels und der perfonlichen Befuche. ebend. 1765. 8.

Klugheit, Beredfamkeit und Sitten im mündlichen und Schriftlichen Umgang. ebend. 1765. 8.

An die Bürger bey Gelegenheit des Kometen. ebend. 1769. 8.

Nurally und Nelson; ein Trauerspiel. Jena 1769. 8. Von den Sternbildern und den Hülfsmitteln fie kennen zu lernen. ebend. 1771. 8.

Beobachtungen und Muthmaßungen über die Nordlichter. ebend. 1771. 8.

Einladung an feine Zuhörer zu einem neuen Rech-

nungs-Inftitut. ebend. 1771. 8.

Moralische Vorlesungen über die gute Anwendung der akademischen Jahre, über den Rang der rechten Hand, und über die Duelle. ebend. 1772 (eigentl. 1771). 8.

Anleitung zum Rechnungswesen. ebend. 1773. Ueber das Studium der Algebra. ebend. 1775. 8.

Neue Muthmalfungen über die Sonnenflecken, Kometen

und die erste Geschichte der Erde. Gotha 1776. 8., Einleitung in die phyfisch-mathematische Kosmologie; fie-enthält einen Auszug aus' der allgemeinen Natur-

lebre, die gemeinnützige Sternkunde und die Erdbeschreibung. ebend. 1776. 8. Mit 7 Kupferblättern. Zeitbuch vor Sternfreunde aufs Jahr 1782. Jena

Natur - und Gröffenlehre in ihrer Anwendung zur

Rechtfertigung der heil. Schrift gegen angeblich in diesen Wissenschaften gegründete Zweifel. 1ster Th. Nürnb. 1782. gr. 8. Ueber die Erdbeben und den allgemeinen Nebel 1783.

Jena 1784 (eigentl. 1783). gr. 8.

Nähere Policeyvorschläge zu vorläufigen Anstalten und Rettungsmitteln bey zu befürchtenden Erdbeben. ebend. 1784. gr. 8.

\*Kurze Nachricht von dem uralten fogenannten Fuchsthurm bey Jena, und den daselbst 1784 getroffenen Einrichtungen. ebend. 1784. gr. 8. Neue Auflage. Mit einem Titelkupfer. Weimar 1795. gr. 8.

Beschreibung der Stadt Jena nach ihrer topographischpolitisch- und akademischen Verfassung; nehst vier Kupfertafeln, den Grund. und Aufris, nebst einer. Karte über den nähern Distrikt und einige denkwürdige Inschriften und Siegel darstellend. Ister geographischer Theil. ebend. 1785. - 2ter und 3ter Theil, der die politische und akademische Verfassung der Stadt Jena enthält. ebend. 1786. gr. 8. 2te Ausgabe. eb. 1795. gr. 8. Vermuthlich nur neue Titelblatter.

Mathematik für Aerzte. Angefangen von J. E. B. Wiedeburg; fortgefetzt und vollendet von Joh. Jak. Kohlhaas. Mit 24 Kupfertafeln. ebendaf. 1792. gr. 8.

Vorrede zu G. C. Schmidt's Beschreibung einer

Elektrifirmaschine. (ebend. 1774. 4.)

- zu desselben Sammlung gemeinnütziger Maschinen. 2te Auslage (Berl. u. Strass. 1778. 4).
\*Antheil an (Kleseker's) Schriften über die Starki-

sche Schauspielergesellschaft. Viele Gelegenheitsgedichte.

Vergl, Fikonfcher's Gelehrtengeschichte der Universität zu Erlangen. Abtheil, 2. [5. 183:- 187. - Ernesti 2. 2. O. 8, 5 u. s.

#### WIEDEBURG (....).

Kurfürfil, Hannöverischer Hauptmann zu Hameln: geb. zu . . . ; gest. 1794.

Beschreibung seiner merkwürdigen Seereise von der Mündung der Elbe bis nach Gibraltar. Hannover 1790. 8.

### WIEDEMANN (JOHANN SAMUEL).

Magister der Philosophie und Pfarrer zu St. Jakob in Augsburg: geb. daselbst am 27sten Oktober 1727; gest. . . . .

Diff. de ecclefiis domefiicis Christianorum apostolicorum. Jenae 1752. 4. Einige Predigten.

### Wiederhold (Christian Friedrich).

Senior des geiflichen Ministeriums und Pastor bey b. Mariae in Monte, wie auch bey St. Martinizu Nordhausen: geb. daselbst am 2ten November 1711; gest. . . . . . Memoria interimistica pacis Westphalicae renovata . . . .

1748. 4.

Der Missbrauch der Neujahrswünsche. Nordh. 1754. 4. Nordhausen's erwünschte Freude am Friedensfest. ebend. 1763. 4.

Die Güte Gottes in der Theuerung. ebend. 1770. 4.

## WIEDERHOLDT (JOHANN LUDWIG).

Doktor der Rechte zu Marburg seit 1703, Profesfor derfelben, wie auch fürfil. Naffau - Dillenburgischer Rath, feit ungefähr 1710. Wurde von verschiedenen Reichsständen als Rath und Gesandter auf dem Reichstag zu Regensburg, auch an verschiedenen Höfen gebraucht. Im Jahr 1740 ward er vom Landgrafen von Heffen - Caffel zum Vicekanzler zu Hanau bestellt. Geb. zu . . . . 1678; geft. am 6ten November 1760.

Diff. inaug. de indiciis quorundam delictorum illegiti-

mis. Marburgi 1703. 4. Repraesentatio iudicis muneribus ac donis corrupti, Wetzlariae 1709. 4. Recula Francof. et Wetzlar.

1711. 4 Wiederhohlte Abbildung eines bestochenen Richters.

Wetzl. 1710. 4.

Juftinianus redivivus, oder Gedanken, wie in dem heil. Röm. Reich das Justitz-Wesen in einem und andern zu verbesfern. ebend. 1710. 4.

Diff. de iure fortalitiorum. Herbornae 1713. 4.

- de praerogativis primogenitorum illustrium. ibid. 1714. 4.

- de praerogativis S. R. I. Electoris Trevirensis, ib.

1715. 4.

- de oneribus territorialibus principum regentium. ib. 1720. 4. Recula Viteb. 1749. 4. Collatio iuris Nassovici et Solmensis cum iure communi.

Herborn, 1725. 4.

Christliche Gedanken von der Folter oder peinlichen Frage, durch welche gezeiget wird, daß der Ge-brauch derfelben fowohl den göttlichen Gefetzen, als der gefunden Vernunft zuwider, und dannenhero als graufam und betrüglich von Christlichen Obrigkeiten

112 WIEDERHOLDT (J. L.) - WIEDMANN (J. H.)

abzuschaffen, dagegen aber mit denen durch Indicia gravirten Personen auf eine ganz andere Weise zu versahren sey. Wetzl. 1739. 4

Vergl, Hall. Beyträge zur Geschichte der jurist. Historie B. 3, 8. 789. — Weid lich'r biograph. Nachrichten von den jeuzileb. Rechtsgel. Th. 5, Vorrede Nr. 42.

### WIEDERKAMPF (....).

Kandidat. des Predigtamts zu . . . . 'geb. . . . geft. . . . .

Versuch einer abgesorderten Beantwortung zur Genugthung wegen D. Joh. Friedt. Tenzels herzugegebenen Urlachen, die ihn nöthigen, von den Lutheranern über einige ihrer Meynungen in Glaubenspunkten Rede und Antwort zu fordern; dem Hrn. Doksor zur Sinnesslärkung vorgehalten. Halle und Göttingen 1761. 8.

#### WIEDMANN (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Ansbach, Jena und Erlangen und ward auf der letsten Universität Magister der Philosophie: worauf er sich eben dajelbst stielts mit Privatunterricht der Studenten, theils mit schriststellerischen Arbeiten beschäftigte. Geb. zu Plostelden, einem Marktsecken in dem Fürstenhum Ansbach am 21sten December 1766; gest. am 31en August-1792.

Leben und Schickfale des Kapitains Cook. Mit Cook's Bildniffe. Erlangen 1789. — 2ter Theil.

ebend. 1790. 8.

Verluch, durch Zehtmellung unveränderliche LängenKörper- und Gewichtmasslie zu erhalten, ohne dabey der durch Bestimmung des Mittelpunkts der
Schwingung oder der wahren Länge des Penduls erforderlichen mechanichen Vorrichtungen zu bedürfen, von Johann Whitchurst. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen erläuternden Anmerkungen versehen. Mit 3 Kupf. Nürnb. 1790 (eigend.

1789). 4
Kurze

Kurze Beschreibung der Insel Antigua, nebst Nachrichten von den Sitten und Gebräuchen der dafigen Einwohner, fo wie von der Nahrung, Kleidung, Ar-beit u. Bestrafung der Sklaven, von Johann Luffman; aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Leipz. (eigentl. Nürnberg) 1790. 8. (Sleht auch in der Nurnb, Samml. von Reifebeschr. B. 15. Abtheil. 1.)

Matth. Confett's Reise durch Schweden, Schwedisch-Lappland, Finnland und Danemark; aus dem Englischen. ebend. 1790. 8. (Auch in der Nürnberg.

Samml. von Keisebeschr. B. 15. Abth. 2.)

Thomas Pennant's Beschieibung von London, vorzüglich in Rücklicht auf ältere Geschichte, Sitten und Kunstmerkwürdigkeiten dieser Stadt. Aus dem Engl, übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet. Nürnberg 1791. gr. 8.

Verschiedene politische und statistische Auffätze; z. B. in

den Reisenden für Länder- und Völkerkunde.

Vergl. Vocke'ns Geburts - und Todten - Almanach Ansbachifcher Gelehrten Th. a. S. 597 u. f. - Ernefti a. a. O. S. 5.

## WIEGAND (JOHANN).

Fürstlich - Lichtensteinischer Haushofmeister zn Wien: geb. zu Langenselbold in der Graffchaft Isenburg am 20sten Januar 1707; geft. am . . Oktober 1776.

Der wohlerfahrne Landwirth, oder Anleitung, die Landwirthschaft zu verbessern. 2 Theile. Wien 1764. 8 Neue viel vermehrte Auflage, ebend. 1777. 8. Mit Kupfern.

'Verluch, einen Haushofmeister zu bilden; in 5 Abtheilungen. Nach einer dreyfsigjährigen Erfahrung zusammen geschrieben von einem Hauswirthschafter. Frankf. u. Leipz. (Wien) 1765. 8. Anhang dazu. ebend. 1766. 8.

Vollständige Anweifung zum Tabackbau; nehst einem Anhang, vom Pflanzen und Benutzen der Erdäpfel, und der fo genannten Grundbirn; famt einer ausführlichen Nachricht von dem Futterkraut Lucerne oder

<sup>\*)</sup> Nicht WIGAND. Funfzehnter Band.

ewigen Klee. Dem Publikum zum Besten, und dem gemeinen Mann zum Nutzen. Aus der Erfahrung und Fraktik zusammengeschrieben, und mitgetheilet von J. W. Frankf. u. Leipz. (Wien) 1766. 8. Eigenslich die zue Auflage; eine 3te sicht in dem folgen-

den Buch als Anhöng.

Oekonomischpraktische Anleitung zum Flachsbau, worinnen die glückliche und einträgliche Folgen für ein Land, in welchem Flachs angebauet, zubereitet und verarbeitet wird, angezeiget, auch die Manipulation hiezu, wie es geschehen solle, gewiesen werden. Nehlt einem Anhange einer neuen Auflage von Tabakbau dem Publikum zum Besten und dem gemei-

nen Mann zum Nutzen abgefaßet. Wien 1767. 12.
\*Kurze Abhandlung von der Holzsparkunst; nebst einer kleinen Anmerkung vom Ziegelmachen. Frankf. und

Leipz. 1767. 4.

 Oekonomiche Abhandlungen von der Verbefferung des Ackerbaues, Vormehrung des Fleises und Anwuchs des Volkes, Beforderung der Handwerker, Fabriken und Manufakturen, und zur Aufnahme des Handels; nebit einem Anbang von Italienischen Pappelbäumen von J. W. Wien 1768. 8.

Kurze Infruction, den Ackerbau betreffend. ebend.

1771. 8.

Handbuch für die Oesterreichische Landjugend, zum Unterrichte einer wohlgeordneten Feldwirthschaft. ebend. 1771. 8. 4te Auslage, ebend. 1789. 8.

Versuch, den Fleis unter dem Landvolke einzuführen, zu verbreiten, und allgemein zu machen. ebend.

1771. 8.

Anleitung zu einem Oesterreichischen Land- und Hauswirthschaftskalender. ebend. 1772. 8.

Handbüchlein zum Unterricht für die Schaafmeister. ebend. 1775. 8. ebend. 1783. 8.

Oekonomische Betrachtungen von der Roboth oder den Frohndiensten überhaupt, ebend. 1776. 8.

\* Betrachtungen über die Leibeigenschaft, ebend

Vergl. de Luça's Oesterreichische gelehrte Anzeigen Heft a. S. 178 u. ff.

### WIEGAND (LUDWIG CHRISTIAN, ANTON).

Seit 1775 Rektor zu Wegeleben im Fürstenthum Halberfiadt, hernach feit 1784 Paffor zu Grüningen in demfelben Lande. Geb. zu Wernigerode am 7ten December 1747; geft. am 2ten September 1790.

Fabeln, nebst einigen untermischten Siungedichten. Halberftadt 1782. 8.

Materialien zu Vorschriften zum Dictiren, und Vorlesen in Teutschen Schulen. Istes Bandchen. ebend. 1782. - 2tes B. ebend. 1784. - 3tes B. ebend. 1786. -

4tes B. ebend. 1787. 8. Moral für Kinder in biblischen Sprüchen, Denksprüchen, Erzählungen und Fabeln. Quedlinburg 1783. 8. Etwas für Eheleute; ein Gespräch, aus dem Lateini-Schen des Erasmus übersetzt. ebend. 1784. 8.

Beyfpiele edler Handlungen und finnreiche Aussprüche aus der Geschichte der ältern Zeit; ein Lesebuch für Groffe und Kleine. Magdeburg 1786. 8.

Vorlefung über den kleinen Katechismus Lutheri, zum Gebrauch in Teutschen Schulen. Quedl. 1787. 8.

### Wieger (Johann).

Magister der Philosophie, Doktor und Professor der Rechte, wie auch Propft des Kapitels von St. Thomas -24 Strafsburg: geb. dafelbft 1691; geft. 1770.

Diff. de fideiufforibus in caussa criminali. Argentorati

1714. 4.

- exhibens specimen usus matheseos in rebus civilibus circa modum computandi quartam Falcidiam. Pars I. ibid. 1721. 4.

- exhibens quaestiones aliquot circa facta quaedam illuftria Camilli. ibid. 1722. 4.

- exhibens observationes ad Machiavelli de repu-

blica libros III. Pars II ibid. 1729. 4. - exhibens bigain proverbiorum politico - moralium. ibid. 1731. 4,

- de terminis iuris puniendi. ibid. 1734. 4.

Diff. de his, qui querelam inofficiosi testamenti infituere possunt. Argentorati 1738. 4.

- 1-III de circumventione in contractibus iure civili nunquam approbata. ibid. 1738 - 1739. 4.

- de lege regia, ibid. 1739. 4.

de iis, qui tutores dare possunt. ibid. 1740. 4
— exhibens positiones iuridicas succinctas ad L. L.

Tit. 2 Inflitutionum Justinianearum, ib. eod. 4.

— de iure pignoris quoad filiorumfamilias peculium adventitium regulare, ibid. eod. 4.

- de iure pignoris quoad filiosfamilias, ' speciatim bo

rum peculium caftrenfe. ibid. cod. 4.

 I et II de iure pignoris quoad filiorumfamilias pe culium quafi coftrense, ibid. eod. 4.

de iure pignoris quoad filiorumfamilias adventitius.

extraordinarium. ibid. 1741. 4.

- I - IV de regulis iuris antiqui. ib. 1741 - 1742.4
- I et II de culpa in mandato praestanda. ibid.
1743. 4.

- de natalium restitutione. ibid. 1745. 4-

- de pensionis ex conducto debitae remissione. ib

- de heredum feribendorum ratione. ibid. eod. 4.

- de fententia diviforia. ibid. 1747. 4.
- de praescriptione servitutum discontinuarum. ibi

- ulucapionis et praescriptionis contraria. ibid.

eqd. 4.

de clericorum a feudis exclusione. ibid. 1749. 4.
 de essectu demonstrationis legato adpositae. ibid eod. 4.

- de fervitute in facto non confistente. ibid. eod. 4de bona fide usucapientis. ibid. eod. 4-

— de actione rescissoria quaedam positiones. ib. 1750. 4

- de codicillis. ibid. eod. 4.
- de collationibus bonorum positiones selectae.

eod. 4.

exhibens positiones iuridicas de usu et habitatione.
 ibid. 1751. 4.

- de incendio in domo conducta exorto. ib. eod. 4-

- de legato pluribus relicto. ibid. cod. 4.

de paganis iure militari testantibus, ibid. 1752. 4.
 de modis pacta dotalia legitime constituendis, ibid. 1753. 4.

Diff. exhibens positiones quasdam de testamentis. Argentorati 1753. 4.
— exhibens politiones quasdam de ulucapione.

eod. 4. .

- de donatione mortis caussa. ibil. eod. 4. - de filiorum peculiis. ibid. 1754. 4.

- de peculio profectitio. ibid. eod. 4.

- de beneficiis fideiussorum. ibid. 1756. 4.

- de tortura plena in aequitate fundata et in iis tantum delictis decernenda, quae ultimum supplicium merentur. ibid. 1761. 4.

- de modis pacta dotalia legitime constituendi.

- de pignoris distrahendi facultate et modis. 1765. 4.

- de legitima testamenti ordinatione. ibid. cod. 4.

### WIEGLEB (JOHANN CHRISTIAN).

Der Apothekerkunst gewidmet, erwarb er sich doch historische, philosophische und Sprachkenntniffe in einem weit größern Umfange, als fie gewöhnlich bey Mannern seines Faches angetroffen werden; und er beschäftigte fich daher, während er die Verwaltung der ihm gehörigen Apotheke in feiner Vaterftadt felbst führte, und zugleich als Senator, zuletzt als Oberkammerer, dem öffentlichen Wefen eifrig und redlich diente, thatigft mit eigenen Untersuchungen im Gebiete der ganzen Chemie Sowohl, als mit Beobachtung, Prüfung und Verbefferung deffen, was andere darin leifteten. Geb. zu Langenfalza am 21ften December 1732; geft. am 16ten Januar 1800.

Kleine chymische Abbandlungen von dem grossen Nut-zen der Erkenntnis des acidi pinguis bey der Erklärung vieler chymischen Erscheinungen. Nebst einer Vorrede, worinnen Hrn. Me yer's Leben erzählt und von dellen Verdiensten gehandelt wird von E. G. Baldinger u. f. w. Langenf, 1767. 8. Fortgesetzte kleine chymische Abhandlungen. ebend.

1770. 8. Vertheidigung der Meyerischen Lehre vom Acido pingui gegen verschiedene darwider gemachte Ein-

würfe. Altenburg 1770. gr. 8.

Chemische Versuche über die alkalischen Salze. Berlin u. Stettin 1774. 8. 2te vermehrte u. verbesserte Ausg. ebend. 1781. 8.

R. A. Voge's Lehrsatze der Chemie; aus dem Latein übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Weimar 1775. gr. 8. 2te neu berichtigte Ausgabe. eb.

1785. gr. 8.

Neuer Begriff von der Gährung und den ihr unterwür-

figen Körpern. cbend. 1776. 8.

Hiftorich 'kritiche Unterfuchung der Alchemie oder der eingebildeten Goldmacherkunft, von ihrem Urfprunge fowol als Fortgange, und was nun von ihr zu halten fey, ebend. 1777. 8. Neue Auflage, ebend. 1793. 8.

Chymifche Versucine mit einigen künstlichen Metallarten, woraus einige aus dem Alterthum herrührende Instrumente versertiget und in der Gegend von Langensalza gefunden wurden; in den Act. Acad. Ersotd. 1778. Auch besonders gedruckt.

Göttfr. Aug. Hoffmann's Anleitung zur Chemie für Künstler und Fabrikanten. Mit dazu gehörigen Rissen. 21e Auslage. Nebst berichtigenden Anmerkun-

gen. Gotha u. Langenf. 1779. gr. 8.

Die nathrilche Magie, aus allerhand belustigenden und nitzlichen Kunststucken bestehend; zusammengetragen von J. C. Wiegleb; und J. N. Martius Unterricht in der naturlichen Magie, oder zu allerhand belustigenden und nützlichen Kunststicken, völlig umgearbeitet von J. C. Wiegleb. Mit vielen wohlgestochenen Kupfern. Berlin 1779. — 2te vermehrte Ausgabe. ebend. 1782. — 2ter Theil. ebend. 1786. gr. 3. (G. E. Rosenthal seitzte hernach das Werk weiter fort. Zum 3ten Theil verserigte W. die Vorrede.).

Revision der Grundlehren von der chemischen Verwandschaft der Körper. Erfurt 1780. gr. 4. (Steht

auch in den Act. Acad. Erford. a. 1779.)

Die zum allgemeinen Gebrauch wohl eingerichtete Defüllirkunft, worinnen sehr viele nützliche Zubereitungen beschrieben von D. Gottfried Heinrich Burghart, Prof. des königl. Gymnafii zu Briegzter Band, entbilt Zufatze zum Assen Band. Neue Auflage, mit vielen Zusatzen vermehrt von J. C.

Wiegleb. Breslau 1781. gr. 8.

Handbuch der allgemeinen und angewandten Chemie. 2 Bände. Berlin 1781. gr. 8. Neue berichtigte und vermehrte Ausgabe in 2 Bänden, ebend, 1786. gr. 8. Neu umgearbeitete Ausgabe in 3 Bänden. eb. 1796. gr. 8.

Herrmann Boerhav's - Anfangsgründe der Chemie; praktischer Theil; aus dem Latein, übersetzt, zte Ausgabe, mit Anmerkungen von u. s. w. Berlin

u. Stettin 1782. gr. 8.

Robert Doffie geöfinetes Laboratorium; oder entdeckte Geheimisse der heutigen Chemissen und Apotheker. Aus dem Engl. übersetzt. 2te mit Zusätzen vermeinte Ausl. Altenb. 1783. 8.

Onomatologia curiofa artificiofa et magica; oder natirliches Zauberlexilon, in welchem vieles Nützliche und Angenehme in der Naturgefelnichte, Noturlehre und natürlichen Magie in alphabetifeher Ordnung vorgetragen worden. 3te Aufl. verbeffert und mit vielen neuen Zufätzen vermehrt. Nürnb. 1784. 8.

 J. C. E. Erxleben's Anfangsgründe der Chemie mit neuen Zufätzen vermehrt. Göttingen 1784. 8.
 Eben fo. ebend. 1790. 8. Mit neuen Zufätzen ver-

mehrt. ebend. 1793. 8.

Hrn. Demachy's Laborant im Großen, oder Kunft, die chemischen Produkte fabrikmäßig zu versertigen. In 3 Theilen. Mit Hrn. D. Struve's Ammerkungen und einem Anhange einiger Abhandlungen Hrn. Apothekers Wiegleb, als der 4te Theil (welcher ganz von IV. if). Aus dem Franzöß, übersetzt, und mit Zusätzen verselnen von Samuel Hahnemann u. f. w. Mit Kupfern 2 Bände. Leipa. 1734. gr. 8.

Sammlung von allerhand Kunfistücken für Künftler, Handwerker und Oekonomen. Aus dem Französsch. übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen. Th. 1 u. 2. Leipz. 1784. gr. 8. (Die Uebersetzung wurde

unter feiner Aufsicht verfertigt.)

Des Hrn. von Fourcroy - Handbuch der Naturgeschichte und Chemie; mit erläuternden Anmerkungen und einer Vorrede verschen von J. C. Wiegleb. Ins Teutsche übersetzt von Ph. Loos. 4 Bde. Ersturt 1788 - 1791; gr. 8-

Goodi

Unterbaltende Naturwunder, klingende und brüllende, brennende und feuerfpeyende Höhlen, Feuer-Typhol, oder Flammen-Wirbel, Luftquellen, Auswürfe aus Eisfpalten oder Gleticher, Explosionen, Plunder-Wunder; ins Licht gefetzt von Fried. Kn oll, 2ter Theil. Nach dessen Tode mit Anmerkungen vermehrt und mit einer Biographie des Autoris herausgegeben. ebend. 1788. 8.

Geichichte des Wachsthums und der Erfindungen in der Chemie in neuern Zeiten. Isten Bandes Ister Theil, von 1651 bis 1700. Zetr Theil, von 1701 bis 1750. Berl. u. Stettin 1790. — 2ter Band, von

1751 bis 1790. eb. 1791. gr. 8.

Geschichte des Wachathums und der Ersnatungen in der Chemie in der ältelne und mittlern Zeit; aus dem Lateinischen (des Riners Bergmann) übersetzt, mit Anmerkungen und Zustzen. Berlin u. Stettin 1792: gr. 8. (Auch unter dem Titel: Nachtrag zum zweyten Bande der Geschichte der Chemie in der neuern Zeit.)

Bearbeitete mit J. G. T. Schlegel: Teutsches Apothekerbuch, nach neuern und richtigen Kenntnissen in der Pharmakologie und Pharmacie. 2 Theile. Gotha 1793. gr. 8. . . . . . 3te verbesserte und ver-

mehrte Ausgabe. ebend. 1797. gr, 8.

Vorrede zu J. G. A. Hoepfner's Abh. über die Zubereitung des Brechweinsteins. (Weimar 1782. 8.) Hatte vielen Antheil am Almanach oder Talchenbuch

für Scheidekunstler. (Weimer 178 - 1783. 12.) Urfprung der fabelhaften Geschichte des Vogels Greif;

im Teutschen Merkur 1786. Dec.

chemische Unterschung des Gneusses; in Crell's chemischen Annalen St. 2 (1784). Lehrbegriff vom Pholgiston, auf neue Versuche gegründet; ebend. 3 St. — Chemische Untersuchung des Asbests; ebend. 6 St. — Chemische Versuche und Betrachtungen über die Natur der sogenannten Zuckerfaure; ebend. 7 St. — Fortsetzung dieser Materie; ebend. 8 St. — Chemische Untersuchung des Bayreuthischen Specksteins oder der sogenannten Spanischen Kreide; ebend. 11 St. — Chem. Untersuchung des Strahlssichein. 2 bend. 1785. 1 St. — Chem. Untersuchung des Strahlssichein. 2 bend. 3 St. — Chem. Untersuchung des Stellpaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6 St. — Chem. Untersuchung des Feldspaths; ebend. 5 u. 6

fuchung des Sächlischen Topales; ebend. 1786. 2 St. - Chem. Untersuchung des Wolframs; ebend. 3 u. 4 St. - Chem. Unterfuchung des Schmirgels ; ebend. 6 St. - Chem. Unterfuchung des Hornschiefers; ebend. 1787. 4 St. - Chem. Untersuchungen der Hornblende; ebend. 7 St. - Chem. Untersuchung des Zirkonen - aus Zeilon; ebend. 8 St. - Chem. Untersuchung des schiefrigten Hornsteins; ebend. 1788. St. 1. S. 45-51. u. St. 2. S. 135-140. - Chem. Untersuchung einer grünen Granatenart; ebend. St. 3. S. 200 - 208. - Chem. Unterfuchung einer besondern Art von Pechstein; ebend. St. 5. S. 393 - 404. - Chem. Untersuchung des Hydrophans, oder veränderlichen Opals, oder unschicklich sogenannten Weltauges; ebend. 1789. St. 5. S. 402 - 411. - Chem. Untersuchung einer martialischen rothen Steinkoble; ebend. St. 10. S. 299 - 302. - Kurze Ueberficht der Geschichte des Schiesspulvers und dessen erste Anwendung; ebend. 1791. St. 9. S. 206. u. f. u. St. 10. S. 303. - Beweisgrunde des geläuterten Stahlischen Lehrbegriffs vom Phlogiston, und der Grundlosigkeit des neuen chemischen Systems der Franzolen; ebend. St. 11. S. 387-469. - Ueber das wahre Verhältniss der Säure im Schwefel; ebend. 1792. St. 5. S. 400 -413. - Eine Bemerkung von der Arleniklaure; ebend. St. 6. S. 516 - 521. -Ueber die Bereitung des Glaubersalzes aus Eisenvitriol und Kochfalz; ebend. 1793. St. 3. S. 204-217. - Chemische Untersuchung der grunen Erde; ebend. 1794. St. 1. S. 22-28. - Chem. Untersuchung des Armenischen Bolus; ebend. St. 4. S. 304-307.

Chemische Untersuchung des in einzelnen Säulen vorkommenden schwarzen Stangenschörls; in Crell's Beytr. zu seinen Annal. 1 Bandes 4 Stück. S. 21.

Chemische Untersuchung etlicher Schweitzerischer Eisensteine aus Oberhellen; in Höpfner's Magesin für die Naturkunde Helvetiens B. I (1787). — Briefe an einen Freund in der Schweitz, welche Anleitung enthalten, wie chemische Willenschaften, in Ermangelung des mindlichen Vortrages, erlangt werden können; ebend. B. 2 (1787). — Chemische Untersuchung des Helveischen (Bündnischen) Tropf-Reins; ebend. B. 3 (1788). Arbeitete mit an J. C. T. Schlegels' neuen medicinifchen Litteratur für praktische Aerzte, wovon des 1sten Bandes 1ster Stück 1787 erschien.

Auffätze in den Actis Acad. Naturae Curiosorum. Recensionen in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek;

vielleicht auch anderwärts.

Sein Eildnis vor dem 42sten Band der Allg. Deutsch. Eiblioth. (1730) und vor dem Berkin. Jahrbuch der Pharmacie auf des Jahr 1795.

Jahr 1795.

Vergl, Denkwürdigk, aus dem Leben ausgezeichn, Teutschen aus dem 18ten Jahrh, S. 237-259, - Ernesti a. a. O.

### Wiegmann (Georg Friedrich).

Kollaborator an der Lateinischen Schule zu Göttingen: geb. zu . . . ; gest. am 2ten Julius 1798.

Sexti Julii Frontini Stratagematicon Libri IV, chronologica et historica adnotatione indicibusque in usum lectionis instructi. Gotting. 1798. 8 mai.

### WIEGMANN (KONRAD FRIEDRICH).

Studirte zu Bückeburg und Halle, ward Lehrer am dortigen Waisenhause; späterhin erhielt er eine Kondition zu... in Jüland; ward darauf 1761. Rektor zu Hadersleben in Schlesswig, endlich 1777 Prediger zu Kellinghusen in Holstein. Geb. zu Königslutter im Fürstenthum Wolsenbüttel am 26sten August 1733; gest. am 17ten April 1789.

Verluch eines Beweiles der Vortrefflichkeit der Chrislichen Religion aus der Auferstehung Christi-Flensb. u. Leipz. 1778 (eigentl. 1777).

Verfuch cines Beweises der Vortrefflichkeit der Chrislichen Roligion. Flensburg 1778. 8.

### WIEHRL (MARTIN).

Professor der Philosophie zu Baden: geb. zu ....; gest. am 19ten März 1794.

Philosophische Disputirsatze. Baden 1780. . . Auslegung feiner Lehrfatze. ebend. 1781 . . Vergl. Allgem. Beutsche Bibl. B. 48. S. 587-604.

### Freyherr von Wiese (Christian Lud-WIG GUSTAV).

Nach Erlernung derjenigen Wiffenschaften, 'die einem jungen Kavalier zu wissen nothig find, gieng er mit dem damahligen Erbprinzen von Ansbach 1748 nach Utrecht auf die Universität und auf Reisen, trat 1750 bey dem Ansbachischen Hof in Militar - und Hofdienste, welche er 1757 verliefs,, und sich nach Dresden wandte. Am dortigen Hofe flieg er feit jener Zeit vom Kammerjunker, Kammerherrn, Obersthofmeister des Prinzen Karl bis zum kurfürstlichen geheimen Rath. War auch Ritter des Pfälzischen Löwenordens. Geb. zu Ansbach 1732; geft. am 7ten August 1800.

\*Anweifung, nach einer mechanischen Behandlung das

Klavier zu stimmen. Dresden 1790. 4.

\* Versuch eines formularisch und tabellarisch vorgebildeten Leitfadens, in Bezug auf die Quelle des harmonischen Tönungsausslusses; ferner auf die mechanisch ausführbare Stimmungsübertragung der sowohl Rationalstimmung als auch ungleichschwebenden fixen Temperaturstimmung auf der Orgel und den Tasteninftrument. ebend. 1791. 4.

Ptolomaus und Zarlino, oder wahrer Gesichtskreis der haltbaren Universalitäten der Elementar-Tonlehre sowohl in ältern als neuern Zeiten, ebend.

1791. gr. 4.

\*Formularisches Handbuch für den ausübenden Stim-

mer des Tafteninstruments. ebend. 1792. 4.

Der populären Gemeinnutzigkeit gewidmeter neu um-geformter formularischer Versuch über die logischmathematische Klang - Eintheilungs - Stimmungs - und Temperaturlehre, als Fundament betrachtet u. f. w.

ebend. 1793. 4. \*Difconrs analytique fur la Cohérence imperturbable de l'Unité du Principe des trois premières l'arties

#### 124 Freyb. v. Wiese (C. L. G.) Wiesenhavean (J. K.)

intégrantes de la Theorie musicale etc. Ouvrage enrichi de 5 Tables formulaires. Dresd. 1795. gr. 4.

Handschristlich bestitt von ihm der König von Sachsen und die Akademie der Künste in Berlin:

Théorie de la division harmonique des cordes vibrantes. Ouvrage manuscrit dédiée au Serenissime, Electeur de Saxe.

Vergl. Gerber's Lexikon der Tonkunstier. — Klabe'ns neuestes gelehrtes Dresden S. 184 u. f. — Dresdens Schriftfieller und Künstier von Haymann S. 548 u. f.

### WIESENHAVERN (JUST KARL).

Studirte zu Hildesheim, Göttingen, Helmstädt und Leipzig, ward 1747 zu Dresden unter die Zahl der Advokaten ausgenommen und sieng an zu practiciren. Im darauf solgenden Jahr erwarb er sich zu Leipzig die juristische Doktorwürde, hielt Vorlesungen, und practiciret dabey. In der Folge wurde er Beystizer des dottigen Schöppenstuhls und 1755 Müglied des Raths. Geb. zu Hildesheim um 31sten Oktober 1719; gest. am 8ten Januar 1759.

Epistola de Jureconsulto et Q. Septimio Florente Tertullianis. Hildesiae 1743. 4.

Schediasma de ποδολατρεια Imperatorum veterum et flomani Pontificis. ibid. eod. 4.

Johann Gottlieb Hofmann's nach der erläuterten und verbefferten Churfürft. Sächlichen ProcesaOrdnung eingerichterer Modus procedend in caussis
ordinariis. 3te Auslage. Mit dem summarichen, executivischen, Wechtel- und possessier Processe,
wie auch einer neuen Vorrede von der GerichtsVerfassung und Process-Ordnung der Teutschen in
ältern Zeiten, insbesondere von denen fämlichen ältern und neuern Churfürst. Sächl. Gerichts-Ordnung
vermehret. Leips. 1748-8.

Diff. inaug. de iure majestatis sacrorum dirigendorum. ib. eod. 4.

- de iure conventionali facrorum dirigendorum. ib.

Grundsätze des allgemeinen Kirchenrechts der Protestirenden in Teutschland; zum Gebrauch seiner academischen Vorlesungen. Leipz. 1749. 8.

Progr. in quo obiter loci aliquot e Theophili Antecelloris Paraphrafi Institutionem vindicantur, illustrantur. ib. eod. 4.

Diff. de ecclesia et personis ecclesiasticis in genere. ibid. 1752. 4.

Vergi, F. W. Romani Progr. de evictione, Lipi. 1748. 4. — Nachrichten von den Bemahungen der Gelehren und audern Begebenh. in Leipz. im J. 1748. 8. 435—458. — Weidlich's Geschichte der jetatleb, Rechtgel, Th. 2. 8. 648—652.

# Wiesenhauern (Ludolf Heinrich Just).

Reichsgräflich von Praschmaischer Forstmeister der Herrschasten Falkenberg und Tyllowitz in Schlessen, zu Falkenberg. Geb. zu Hildesheim am . September 1756; gest. am . Februar 1798,

Abhandlung über das Theer- oder Pechbrennen. Mit 6 schwarzen Kupfertaseln. Breslau u. Hirschb. 1793. gr. 4.

Anleitung zu der neuen auf Phyfik gegründeten Forstfehätzung und Forstillächen-Eintheilung der königl. Preussischen Forsten Schlessens, mit Kupfern bestätget und erläutert. Breslau 1794. gr. 4.

### WIESNER (GEORG FRANZ).

Exjesuit, Doktor der Theologie, Professor Theologiae dogmatico polemico scholasticae et sacrarum literarum auf der Universität zu Würzburg, wie auch fürstl. Wärzburgischer geheimer Rath, und Senior der theologischen Fahultat zu Würzburg. Geb. zu Heydingsseld im Wärzburgischen 1731; gest. am 13ten September 1797.

Providentia divina ex ratione naturali deducta. Heidelb. 1765. 8. Diff. de Cometis. Heidelb. 1766. 8.

Animadversiones in regnum animalium. Wurceb. 1768. 8.
Sylloge de virtutibus theologicis, side, spe, charitate
illarumque actibus; una cum appendice apologetica

de religione veterum Judaeorum. ibid. 1776. 8. Analecta de Messae charactere, prophetarum oraculis

praesignato et in persona Jesu Nazareni expresso.

Commentatio in Epistolam II Thessal, Cap. II, qua divi Pauli de traditionibus mens atque doctrina declaratur, ibid. 1780. 4.

De scholis et academiis veterum Hebraeorum. ibid

1782. 4.

Hagoge in theologiam universam encyclopaedica et methodologica, nec non meditationibus quibusdam hiftoricis, criticis ac paraeneticis influenta, et potifimum theologiae candidatis accommodata. ibid. 1788. 8 mai.

### WIESNER (JOHANN BERNHARD).

Von ihm weiß man nichts, als daß er um das J. 1786 königl. Preuflischer Referendar war. Geboren zu...; gestorben .....

Das Vormundschaftsrecht, sowohl nach gemeinen Teutschen, kanonischen und römischen, als auch nach heutigen fatutarischen, vorziiglich nach Sächlischen, Schlesischen und übrigen Preußischen Rechten, theo retisch und praktisch in systematischer Ordnung abgehandelt, Halle 1795, 8.

Ausführliches Elementarwerk über das Vormundschaftsrecht nach heutigen in Teutschland geltenden, vorzüglich aber Süchfischen, Schlessichen und übrigen Preußlichen Rechten. Istes Bändeh, Breslau, Brieg

und Leipz. 1786. 8.

### WIESNER (JOHANN SAMUEL).

Studirte zu Bayrenth, Jena und Erlangen, ward 1745 Hollaborator an dem Gymnasium zu Erlangen, 1748 Diakon der dortigen Altstadt, 1749 zugleich Kou-

rektor des Gymnasiums, 1752 Magister, 1755 Privatdocent, 1756 Adjunkt der philosophischen Fakultat, 1758 Rektor der Gymnasiums und Syndiakonus der Neustadt. dabey 1762 aufferordentlicher Professor der Philosophie, 1769 ordentlicher Professor der morgenländischen Sprachen, zuletzt 1775 Superintendent zu Layersdorf unweit Geboren zu Markt Taschendorf im Bay-Erlangen. reuthischen am isten April 1723; gestorben am 21sten April 1780.

Diff. historico - philos. (Praes. J. S. Kripnero) de anima mundi secundum Platonem ex essentiae divinae particula et rerum elementis composita. Erlangae 1745. 4.

- philol. I et II de profanatione nominis divini a fyntaxi Ebraeorum depulsa, ad interpretis Danziani § XIV. n. 6. ibid. 1755—1756. 4. Diese Materie setzte er in 2 Programmen fort. ib. 1757—1758. 4.

Progr. de mediatore generis humani, propheta ficut Mofe, ad Deuter. XVIII, 15. 13. ibid. 1756. 4. - Pentas dictorum veteris Testamenti, in quibus no-

men divinum kuturag caussa non adesse oftendit. ibid. 1758. 4. - R. Lipmanni disputationis super Nachumi I,

1 recensio. ibid. 1760. 4.

- Stellam e Jacob orituram et sceptrum ex Israel

furrecturum non Davidem, sed Messiam, ad Numer. XXIV, 17. ibid. 1762. 4.

Locus Genef. I, 26 a Lipmanni detorsionibus

vindicatus. ibid. eod. 4.

- de graeculorum appellatione probrofa apud scriptores Latinos obvia. ibid. 1763. 4.

— de Messae morte in medio dierum suorum nihil in

se habente incongrui. Commentatio Antilipmanniana. ibid. 1764. 4.

- de deliberatione Genes. XI, 7 obvia in divinas tantum personas conveniente. Comment. Antilipmann iana. ibid. 1767. 4.

Handschriftlich hinterliess er, unter andern:

Eine stark vermehrte Ausgabe von Buxtorf's Hebräi-Ichen Abbreviaturen.

Eine commentirte Ausgabe von dem felten gewordenen Nizzachon des R. Lipmann,

Supplementa-et annotata ad grammaticam Chaldaicam Danzianam in compendio grammaticae Ebraeae.

Verbesserte grammatische Analysis der Bücher des alten Testaments (an der er viele Jahre lang gentheitet); nehst vielen Neden und Abbandlungen über einzelne und ganze Bücher der Bibel und gegen Lipmann, Vrgs. Filbenschaft, Geschnengssch, der Dairzesstu zu Er-

Vergi. Fikenjeher's Gelehrtengesch, der Universität zu E langen Abtheil, 2. S. 199-202.

### WIEST (ANTON).

Praemonstratenser im Schwäbischen Kloster Marchthal: geb. zu Scheer in Schwaben 1719; gest. . . . . Biblischer Katechismus. Augsburg 1767. 8.

Infitutiones theologiae. Tomus I. Eufladii 1782. 8.

### WIEST (STEPHAN).

Gistercienser im Kloster Alderspach in Bayern, seit 1781 Doktor und Prosessione der dogmatischen Theologie, Patrologie und theologischen Litterarhissorie auf der Universität zu Ingolstatt, wie auch kurpfalzbayrischer wirklicher geistlicher Rath; seit 1794 wieder in seinem Hloster. Geb. zu Teispach in Baiern am 7ten März 1748: gest, am 10ten April 1797.

Initia philosophiae purioris cum positionibus mathematicis. Ratisbonae 1776. 8 mai.
 Positiones theoretico-practicae ex philosophia et ma-

thefi. ibid. 1776. 8 mai.

Demonfratio religionis Christianae contra aetatis nostrae incredulos, sive infiltutionum theologicarum Tomus I et IL Aistadii 1735 — 1736. — Tom. III, qui complectitur Partem II Theol. dogmaticae generalis ibid. 1736. — Tom. IV. shid. 1738. — T. V et VI. ibid. 1790. 8. Die 2te Ausgabe erschien unter, folgenden Titeln:

Praecognita in Theologiam revelatam, quae complectitur Ipecimen Encyclopaediae ac Methodologiae theologilogicae, five Infitutionum theologicarum Tomus L Editio fecunda mutata et emendata. Ingolftadii 1789. - T. II. Institut. theol. complectitur demonstrationem religionis Christianae, sive Partem I Theologiae dogmaticae generalis. Editio fecunda, aucta et emendata. ibid. 1790. - T. III. Instit. theol. complectitur demonstrationem religionis catholicae, five Partem II Theol: dogmat. generalis. Edit. fecunda, auct. et emend, ibid. eod. - T. IV. Inftit. theol. complectitur demonstrationem dogmatum catholicorum; in specie de Deo in se considerato, sive Partem I Theologiae dogmaticae specialis. ibid. 1788. - T. V Instit. theol. complectitur demonstrationem dogmatum Catholicorum; in specie de Deo salutis nostrae auctore, five Partem II Theologiae dogmaticae specialis, quae est Vol. I. Doctrinae de Deo salutis nostrae auctore. ibid. 1789. - T. VI et ultimus Inftit theol. qui complectitur demonstrationem dogmatum Catholicorum, in specie de Deo salutis nostrae auctore, sive Partem III Theologiae dogmaticae specialis, quae est Vol. II Doctrinae de Deo salutis nostrae auctore. ibid. eod. 8 mai. Vom iften Tom, erfchien: Editio tertia emendata. ibid. 1801. 8 mai.

De iustitia Dei punitiva contra quaedam afferta cl. Eberhardi et Steinbartii aliorumque. ibid. 1787. 8.

Oratio de necessario scientiae et pietatis nexu. 1788 4

Progr. de Wolfgango Mario, Abbate Adlerspacenfi, Ord. Cifterciensis inter eruditos Bavaros faeculi XVI scriptore haud incelebri. ibid. cod. - Progr. II.

1789. - Progr. III et IV. ibid. 1792. 4.

Inflitutiones theologiae dogmaticae in ulum academicum. Tom. I, qui complectitur theologiam dogmageneralem, ibid. 1791. 8 mai, (ift ein von ihm felbst verfertigter Auszug aus seinem gröffern Werke.)

Introductio in historiam 'litterariam theologiae revelatae potitimum catholicae. ibid. 1794. 8.

Inflitutiones Patrologiae in ulum academicum, ibid, 1795. 8.

## WIGAND (JOHANN) und (L. C. A.). S. WIEGAND.

WILCKE. WILCKENS. WILCKER u. dgl. f. unter WILKE u. f. w.

### WILDE (PETER ERNST).

Studirte zu Königsberg Theologie, hernach zu Halle Rechtsgelehrsamkeit, alsdann wieder zu Königsberg Medicin. Er brachte hierauf 12 Jahre zu theils mit dem Unterricht der Jugend, theils mit Heilung der Kranken. Erft 1765 nahm er zu Greifswald die Doktorwurde an. Nachdem er sich eine Zeit lang in Curland aufgehalten hatte, liefs er fich in Livland nieder, und zwar zu Königsberg, einem Vorwerke des Schloffes Oberpalen, wo er durch das ihm von deffen Erbherrn bewilligte Jahrgeld einigermassen unterstützt wurde. Sein Eifer für das allgemeine Befte bewog ihn unter andern, auch eine Buchdruckerey auf seine Kosten anzulegen, worin nur folche Schriften gedruckt werden follten, die auf Livlands Verbesserung gerichtet waren. Er hielt bey dem Collegio medico um die Freyheit an, eine Landapotheke zu errichten, welche größten Theils aus einheimischen Kräutern bestehen sollte. Auf seine Kosten nahm er Jünglinge an, und unterrichtete sie in allen Theilen der Arzneyhunft. Auch war er auf Errichtung einer ökonomischen Gesellschaft bedacht: brachte aber mit vieler Mühe nur einige Mitglieder zusammen; deren Versuche man in den Oekonomischen Abhandlungen findet. Sein Bestreben war noch auf andere nützliche Anstalten gerichtet: er fand aber am Ende, dass damahls die Zeit, da die Wissenschaften in Livland blühen sollten, noch entfernt ware. In feinen letzten Juhren beschäftigte er fich mit dem Unterricht adelicher Linder. Geboren zu

Wodike, einem Dorfe bey Trepto, an der Rega in Pommern am 24sten August 1732; gestorben am . . December 1785.

Der Landarzt; eine medicinische Wochenschrift. Mitau 1765. 4. (Nachgedruckt. Frankfurt und Leipzig 1769. 8.)

Discours über die Dimsdalische Art die Blattern einzupfropfen. Schlos Oberpalen 1769. 4. Livlandische Abhandlungen von der Arzneywissenschaft.

ebend. 1770. 4.

Lühbike oppetus u. f. w. d. i. kurzer Unterricht, inwelchem allerley Arzeneyen für Menschen und Vieh bekannt gemacht werden - alles dem Eftbnischen Landvolke zum Besten. ebend. 1766. 4. Es find 24 Stücke einer Esthnischen Wochenschrift, vom lerfaffer Teutsche geschrieben, und von Hupel ins Esthnische übersetzt. Die 13 ersten Stücke kamen auch in

Letthischer Sprache heraus, unter dem Titel: Lattweesche Ahrste u. s. w. d. i. der Letthische Arzt.

1768. 4.

Von der Livländischen Pferdezucht und einigen bewährten Pferdekuren Riga 1770. 8. Auszug aus dem Landarzte und den Livländischen Ab-

handlungen von der Arzneywissenschaft, eb. 1771. 8. Ariftramat, d. i. das Arzneybuch zum Unterricht für

diejenigen, welche die Krankheiten und die Hejlungsmittel wollen kennen lernen. Esthnisch von Hupel. . . . . .

Liv - und Kurländische Abhandlungen von der Landwirthschaft. I Quartal. . . . . 4.

Der praktische Landarzt; eine Wochenschrift. 2 Theile. Mitau 1773 - 1774. 8. Die Kriegswillenschaft für junge Leute, welche in den Soldatenstand treten wollen. 1ster Theil.

Oberpalen 1783. 8. Mit Kupfern.

Vergl. Gadebufch'ens Livlaudische Bibliothek Th. S. S. 299 - 304.

# Graf von und zu WILDENSTEIN (ERNST HEINRICH).

Hatte 3 Jahre lang den berühmten Sprachenkenner Popowit schum Hauslehrer; trat alsdann in seinem sissen Jahre seine Länderreise an, und ward nach der Rücklunst als Landrath bey den Steyermärkischen Landrechten angestellt. Geb. zu Grätz am 10ten Januar 1708; gessen, am 20sen Julius 1765.

Er unterstützte den Chorherrn Aquilin Julius Caefar bey Bearbeitung feiner Annalen des Herzogthunds Steyermark; und hinterliefs handschriftlich folgende, im landschaftlichen Archiv zu Grätz liegende Werke: Landes Sammlungen des Herzogthums Steyermark, in

20 großen Abschnitten.

Collectanea chronologico-hiforica des alten und neues Steyermarks, d. i. chronologifche Zeiten-Verfsssung sowohl geist- als weltlicher Geschichten des Herzogthums Steyermark; nebst einem Synchronismo anderweitiger Merkwürdigkeiten.

Tabellar-Buch des alten Adels von Stevermark, mit

108 Stammbäumen.

Neuere Almentafel verschiedener noch lebender Geschlechter, an die Ahnenbücher des Steyermärkischen Archivs sich anschließend und über die Hälfte des 18ten Jahrhunderts schreitend.

Collectanea diplomatico-genealogico-historica des Haufes der Reichsgrafen von und zu Wildenstein.

Wildenstein's genealogischer Stammbaum.

Entwurf verschiedener aus denen von Wildenstein entsandenen andern Familien.

Studium numismaticum. Studium diplomaticum.

Studium montanologicum.

Studium curioforum.

Beschreibung seiner Länderreise.

Zwey und dreyfsig zufallige Dichtgedanken in einfamen Stunden verfast.

Vermischte Gedanken in Italieuischer, Teutscher und Lateinischer Sprache.

Uebersetzung der Singspiele des Peter Metastafio, aus dem Italienischen. G. v. u. z. WILDENSTEIN (E. H.) WILDERMETT (J. K. G.) 133

Belifar von Marmontel, aus dem Französischen in Teutsche Verse übersetzt.

Die Trauerspiele des Racine, aus dem Französischen in Teutsche Verse übersetzt.

Ovidii Metamorphosen, in 670 Teutsche Verse überfetzt.

Vergl. v. Winklern's Nachrichten von den Schriftstellern Steyermarks S. 256-258.

# WILDERMETT (JOHANN KONRAD GOTTFRIED).

Studirte zu Zürich und Laufanne, wurde 1702 Pfarrer zu Bieterlen unweit Biel in den Schweitz, war hernach auch einigemahl Dekan der Erguelischen Klasse, und 1740 kam er als Pfarrer in die Stadt Biel. Geb. zu Biel 1677; gess. 1758.

Kurzer Abrifs des Grunds der Propheten und Apostlen (fic), da Jesus Christus der Eckstein ist: das ist, Bielischer Katechismus. Bern 1735. 8.

Geistliche Lehr - Lob - und Lebens - Lieder. ebend, -

1730: 12. ebend. 1740. 12. Biel 1758. 12.

Heidelbergischer Catechismus, mit nützlichen Rand-Fragen und ausgezognen Grund - Sätzen und mit ausgeletzten Zeugnussen bestätiget, auch durch einen kurzen Begriff in Frag und Antwort erleutert. Biel 1741. ebend. 1747. ebend. 1752. 8.

Catechetische Einleithung zu wahrer grindlicher Ersorschung der wahren Religion aus der heil. Schrift.

ebend. 1744 8.

Lobwasser's übersetzte Psalmen David's, nach den heutigen Sprach- und Reims-Reglen verbesser; samt neu ausgesetzten Fest-Liedern. ebend. 1747. 12.

Catechismus Gefang. ebend. . . 8-

Hundert und fünstizig kurze Andachten und Seusstzer; poetisch entworfen nach der Anzahl, Ordnung und Innhalt der Pfalmen David's. ebend. 1758. 8.

Gründe für die Absonderung von der Römischen Kirch und ihrem Gottes-Dienst, samt kurtz angehenkten Grund wider die Absonderung von der Reformitten Kirch und ihrem Gottes-Dienst. ebend. 1758; &

Vergl. Leu's Helvet, Lexikon Th. 19. S. 461 u. f.

## Freyherr von Wildungen (Ludwig HEINRICH WILHELM).

Mitglied des Ritterkantons Rhon - Werra, Heffen-Caffelischer geheimer Legationsrath und Frankischer Kreisgefandter, zu Nürnberg. Geboren zu Ludwigsburg in Würtemberg am 4ten May 1725; gestorben am gren April 1796.

Wohlgemeynter christlicher Wegweiser, wie ein wahrer Christ jeden Tag seines Lebens heilig und Gott wohlgefallig anfangen, zuhringen u. vollenden kann, meiltens aus des wohlfeel. M. Scriver's Seelen-Schatz und D Doddridge Anfang und Fortgang wahrer Gottfeligkeit gezogen. Zum tägl. Gebräuch zulammengetragen. Nürnb. u. Leipz. 1773. 8.

Geitfliche Ruftung, Wehr und Waffen einer glaubigen Seele auf dem Kranken - und Sterbebette, wider die listigen Anlaufe und grimmigen Anfalle des höllischen Feindes, und wie man durch göttliche Gnade und Beyfland zu einer wahren Freudigkeit im Sterben gelangen könne. Nurub. 1776. 8.

#### WILHELM (FRANZ HEINRICH MENOLPH).

Mag. der Phil., Doktor der Medicin, ordentlicher Professor der Chemie und Praxis auf der Universität zu Wurzburg, fürstbischöffl, Würzburgischer Hofrath und Leibarzt, wie auch Arzt des Julier - und Dietericher Spitals. Geb. zu Niedernklein im kurmainzischen Oberamt Amoeneburg am 5ten Oktober 1725; geft. am 20ften Julius 1794.

Progr. fiftens historiam febris scarlatinae a, 1766 Herbipoli epidemice graffantis. Herbipoli 1769. 4.

Observationum electrico-medicarum in Collegio electrico, quod condidit Adam Fried. Princeps, Decuriae IV; una cum Semicenturio theorematum de venacfectione et purgantibus. ibid. 1774. 8.

Observationum medicarum de phthisi collectarum Decuria; una cum Semicenturia theorematum practicorum de vomitu et vomitoriis ad mentem Hippocratis. Herbipoli 1777. 8.

Diff. de vermibus. ibid. cod. 4. Pharmacopoea Herbipolitana, in usum patriae congesta. ibid. 1772. 8.

### WILHELM (WILHELMUS).

Studirte zu Hofen am Ueberlinger See bey den Benediktinern, zu Rothweil bey den Jesuiten, zu Villingen bey den Minoriten, und dann zu Augsburg bey den Jesuiten, that hernach Profess bey den regulirten Chorherren zu Creuzlingen unweit Constanz, legte 1756 die Gelübde ab, und fludirte Theologie. Im J. 1759 ward er zum Priefter geweiht, und als Bibliothekar und Profeffor angestellt: aber wegen feines Buches: Authentia etc. der Professur entsetzt, und als Pfarrer nach Hirschlat bey Tetnang, in der Folge aber als folcher nach Hirschau bey Rottenburg am Neckar, versetzt. Alsdann ward er wieder nach Creuzlingen als Kasiner gerufen: durfte aber, da ihm dieses Amt zuwider war, einige Jahre darauf nach Hirschau zurückkehren. Im J. 1774 wurde er als Professor der Theologie und Beysitzer des Konfiftoriums auf die Universität zu Freyburg berufen, wo er fich das Jahr darauf die theologische Doktorwurde erwarb. Geb. zu Mengen im ehemahligen Oestreichischen Schwaben am 12ten Julius 1735; geft. am 28ften Auguft 1790.

Ichnographia philosophiae Creuzlingianae. Constan-

tiae 1764. 8.

Parerga theologica. ibid. 1768. 8.

Authentia veteris Testamenti, argumentum demonstrationis criticae, contra Pfeudocriticos. ib. eod. 8 mai. Theologia physica. ibid. 1772. 8. Patrologia ad usus academicos. Friburgi Brisgoviae

1775. 8 mai.

Patrologiae et historicae litterariae theologicae con-

Spectus. Viennae 1776. 8. Ein Auszug des vorhergehenden Buches.

Theologiae dogmaticae, nova methodo tradendae, Pars

prior. Constant. 1779 8. Vulgata paraphrastica. Pars I et II. Constantiae (Salmansweil) 1786 (eigentl. 1785). 8 mai.

Handschriftlich hinterliefs er:

Historia litteraria Theologiae. Theologia moralis delineata.

Theologia biblica. Vita fui ipfius.

Vérgl. de Luça's gelehrter Oestreich B. 1. St. 2, S. 259. -Klüpfelii Neorologium p. 67 - 74.

#### WILHELMI (JOHANN GOTTLOB).

Studirte zu Bauten, Leipzig und Halle, wurde 1752 Diahon zu Rothenburg in der Oberlaufitt, am 1760 Pfarrer zu Diehfa. War auch feit 1773. Sekretar der Oberlaufitzischen Bienengesellschaft. Geboren zu Bauten am, 20sten Junius 1781; gestorben am 16ten April 1795.

Lob- und Trauerrede auf den Tod Hrn. Geo. Ant. Heym, der Gottesgel. Besliff. Leipz. 1745. fol.

Versuch einer poetischen Uebersetzung des Hohenligdes Salomo; nebst einigen hiezu dienlichen Anmerkungen. Leipz. 1764. 8.

Beweis der möglichsten Genaufgkeit in dem Verhältnisse des Cirkels zur Peripherie, wie 10000 zu 31415-Zittau u. Görlitz 1767- 8.

Von dem Einstuls der Naturlehre in die Gottesgelahrtheit; eine Gratulationsschrift. Budishn 1768 8.

Jährliche Anzeigen der die Geschichte der Bienengefellschaft betreffenden Sachen. Götlitz 1773 – 1777. 8. Abhandlung von dem nutzbarßen innern Kaum der Bienensische; in den Abhandlungen und Erfahrungen der ökonomischen Bienengelellich, in der Oberlausitz (Dresd. 1766. 8): Th. 1. S. 36 u. fl. Th. 2. S. 63 u. fl. — Chymische Verfuche, das Wachs mit elichter Mühe zu bleichen, aus dem Franzöß (schriftlichen Ausstate des Hrn. Jean Marie Bryffet übersetzt;

ebend. B. 3. S. I u. ff. B. 4. S. I u. ff. - Beweis, dass die Befruchtung der Bienen von denen Drohnen ursprünglich herkomme; ebend. S. 9 u. ff. - Anleitung zu einer neuen Entdeckung in Ansehung des Ursprungs der Drohnen; ebend. S. 30 u. ff. - Phyfische Beobachtung von einem Honig, den die Bienen auf den Steineichen finden; ebend. S. 109 u. ff. - Einige nothwendige Cautelen bey dem Ablegen; ebend. S. 109 u. ff.

Des Hrn. Bonnet's Schreiben über die vornehmsten Resultate aus den Erfahrungen, die man in der Pfalz und Lausitz mit den Bienen gemacht; in den gemeinnütz. Arbeiten der Oberlausitz. Bienengesellsch. Th. I. S. I us ff. - Dass der Bienenbau, wenn er einträglich seyn soll, in den Heiden zu veranstalten fey; ebend. S. 183 u. ff. - Des Hrn. J. M. Bryffet Beschreibung, wie man mit dem Bleichen des Wachses verfahren musse; ebend, S. 249 u. ff. -Der 2te Theil diefer gemeinnutz. Arbeiten ift faft ganz von ihm.

Antwort auf ein Sendschreiben des Superint. Vogel's in Muskau von der Weiselzeugung; in der Oberlaufitz. Nachlese 1770. S. 119 u. f. - Ein Gedicht über Sprüchw. Salom. 1, 32; ebend. S. 235 u, f. - Antwort auf die Anfrage wegen der Rebwürmer; ebend. S. 309 u. f. - Von der Quadratur des Zirkels; ebend. S. 372 u. f.

Ode auf des Kurf. Friedr. Aug. Huldigung; ' in dem Lausitz. Magazin 1769. S. 156 u. ff. tung des Kometen 1769. ebend. S. 285 u. ff. 389 u. ff. - Nachricht von einer neuen Nahrung der Bienen; ebend. 1770. S. 242 u. ff. - Einige neuere Erfahrungen vom Salamander; ebend. 1771. S. 187 u. ff. - Etwas von der Witterung im Jahr 1773; ebend. 1773. S. 63 u. ff. - Tabelle der Oberlausitz. Observationen über die Kälte 1776; ebend. 1776. S. 107 u. f. - Anzeige von einem Nordlichte; ebend. 1777 S. 76 u. f.

Gewechselte Briefe mit Hrn Bonnet in Genf; in Blaffière's Hift. nat. de la reigne des abeilles (à la

Haye 1771. 8).

Verschiedene Beytrage zu der Hallischen und Erfurtischen gelehrten Zeitung.

Vergl, Occo's Lex. d. Oberlauf, Schriftst. B. S. Abth. s. S. 522-524.

#### WILISCH (CHRISTIAN FRIEDRICH), Bruder des Folgenden.

Studirte in der Fürstenschule Meissen, und seit 1704 zu Leipzig, wurde hier 1706 saccalaureus der Philosophie, 1707 Magister derselben, und 1708 erwarb er sich das Recht, philosogische und theologische Vorlesungen zu halten. Von diesem Jahr an bis 1714 war er Rektor zu Annaberg, und von da an bis 1720 Direktor des Gymnassums zu Altenburg; in welchem Jahr er, die dortige Hospredigerstelle erhielt. Im J. 1793 kam er nach Freyberg als Superintendent der dazu gehörigen Diöces, als Passor primarius am Dom, und Inspektor des Gymnassums und der übrigen Schulen in der Stadt, nachdem er vorher in Leipzig die theologische Licentiatenwürde erlangt hatte, welche er 1724 mit der Doktorwürde vertauschte. Geb. zu Liebsstadt in der Pirnasischen

Dioces am 21sten Septemb. 1684; gestorb. am 2ten Ja-

nuar 1759.

Diff. de filiis Levitarum. Lipf. 1708. 4.

Progr de cognitione animorum, publicis docendi magistris maxime necessaria. Annabergae 1708. 4.

- de vagantibus Scholasticis sive fahrenden Schülern. ibid eod. 4.

 von drey königlichen Beylagern, als des Königs von Spanien, Portugal und Preuffen, ebend. 1708. 4.
 de delectandis, rerum docendarum variatione, difecutium animis. ibid. 1709. 4.
 de Medicis litterarum humaniorum doctrina praestan-

 de Medicis litterarum humaniorum doctrina praestar tibus. ibid. eod. 4.

- de Jursconfultis, egregia litterarum elegantiorum laude illustribus. ibid. eod. 4.

 de eminentia et dignitate fummi apud Ebraeos pontificis. ibid. eod. 4.

De vita b. Hieron. Dathii, Superint. Annaeb. praemila expolitione voti Jephtaei, ex Judic. XI, 40. ibid. eod. fol. Progr. de aetate, officiis, maxime scholasticis, idonea. Annab. 1710. 4.

- de genuino imitandi optimos artis oratoriae auctores studio. ib. eod. 4.

- de dicendi argumentist artis oratoriae tironi ex historiis proponendis. ib. eod. 4.

- de Musicis, solidiori doctrina illustribus. ib. eod. 4. Epistola gratul. de Annaebergensis vicinarumque Ecclefiarum, qui ab urbe condita fuerunt, Ephoris. ibid. eod. fol.

Die zum Fall eilende Hoffart. ebend. 1710. fol.

Progr. de claris scholarum, doctoribus, intra unius tantum anni spatium emortuis. ibid. 1711. 4. l'anegyris illustris Alemaniae. ib. cod. 4.

Progr. de adpellatione et officio Advocati apud veterés.

ib. eod. 4.

- de moribus a patriae fitu defumtis. ib. eod., 4.

- de primo Advocatorum apud veteres institutione. ibid. 1712. 4. Hungaria Imperatori Caroli VI regia infignia offerre

gestiens. ih. eod. 4. Auch bey feines Bruders, Chr.

Gotthold, Abhandlung von den Bemühungen der Poëten u. f. w. Parentalia b. Jobiniae. ib. eod. 4.

Memoriae Superintendentum et Diaconorum Pirnensium. ib. eod. 8. Incunabula scholae Annaebergensis, inque ea publice

ab urbe condita docentium recensio; una cum vita Joannis Rivii a Georgio Fabricio concinnata. ib. eod. 8.

IV Programmata, five Recensiones incunabulorum Scholae Annaeb. einsque discentium ab urbe condita. ib. 1713 - 1714. 4. Ift als der ste Theil des vorhergehenden Buches anzusehen.

Progr. de claris Schellenbergis. ibid. 1713. 4. - de fratribus eruditis. ib. eod. 4.

— de antiqua Genfeliorum profapia. ib. eod. fol. - de claris Suevis, vulgo Schwabiis. ib. eod. 4.

Gratulatio de scholarum magistris recte aestimandis, ib. eod. 4. Das Annabergische Schuljubelfest, ebend. 1714- 4-

Oratio de meritis Senatus Annabergensis in rem scholasticam etc. Lipf. 1715.



Oratio auspicalis de studiis in schola praesertim tractandis. Altenburgi 1715. 4.

Progr. Delineata lectionum cum publicarum tum priva-

tarum stadia. ib. eod. 4. - de lustratione verna Gymnasii. ib. eod. 4.

- Epinicia paschalia ex Jes. XLIX, 24. 26. describens. ib. eod. 4.

- de votis Serenissimi Principis Onomasmati ex ferenitate coeli more veterum nuncupandis. ib. eod. 4.

- Epinicia historica. ib. eod. 4.

- de fasciis in solenni fasciarum festo Serenissimae Principis etc. ib. eod. 4.

Parentalia Dom. Hannibali Germano L. B. de Schmerzing habita. ib. eod. fol.

Progr. de lucernis sepulcralibus. ib. eod. 4.

- Sanctiora Christianorum Palilia. ibid. 1716. 4. - de vetusta inque rem litterariam meritis infigni

Clauderorum prosapia. ib. eod. fol. - Invitatio ad vernam Gymnasium lustrationem. ibid.

eod, 4 - Augusta Principis Sereniss. nominalia carminice in-

dicta. ib. eod. 4. - de symbolo Imperatoris Friderici III: A. E. L.

O. U. ib. cod. 4. - de bibliotheca Gymnasii Altenburgensis. ib. eod. 4. Ein von vielen Kindern betrauerter Vater ohne Kin-

der. ebend 1716. 4. Progr. de sociata crucis veneratione. ibid. 1717. 4.

Parentalia Margar. Sufanne de Kuntich. ibid. eod. 4. Progr. de MStis bibliothecae scholasticae Altenburgen-

fis. ib. eod. 4. - Historia papatus et reformationis Lutheranae. ibid.

eod. 4. Jubila Altenburgensia, anni Jubil. II Evangel. Luther eccles. 1717 collecta. ib. eod. 4. Von ihm ift in diefer Sammlung das auch besonders gedruckte Progr. de Mart. Luthero, restauratore rei scholasticae folertissimo. - Oratio de amore et meritis Principum Saxon. in Catechismum Lutheri. Auch beforders gedruckt. - Diff. historiam Catechismi delineans. - Syllabus auctorum catecheticorum, ad pleniorem aliquando historiam catecheticam faciens.

Das neue Testament, Griechisch und Teutsch; mit kurzen Summarien der Kepitel und kurzen Lebensbeschreibungen der Evangelisten; nebst 2 Landkartgen, Chemnitz 1717. 8.

מומר על נחירם (carmina torcularia Luth. Jubil., d. i. der in dem Evangel. Luther. Weinberg jubilirenden jungen Kinder und Säuglinge Lob- und Danklied, aus dem glem Pfalm. Altenb. 1717. 8, Eine Pre-

digt. Progr. de ludis compitalitiis in honorem Sereniss. Prin-

cipis Frider, III et Guilielmi, ad peregrinas terras abiturientium indictis. ibid. 1718. 4.—de verendis Martyrum fanctorum catacumbis. ibid.

eod. fol.

- de illustrium principum Saxon, catacumbis in aede

aulica. ib. eod. fol.

Novum Testamentum Graece; cum versione Latina Sebastiani Schmidii. Accedunt Summaria etc.

Chemnicii 1718. 8. Progr. ad flores spargendos in funere Scren. Principis Anhalt. Car. Guilielmi. Altenb. 1718. fol.

- de exteris Principum magnorum catacumbis. ibid.

1719. 4. - de vita Jo. Frid. de Thumshirn, Seren. Princ.

Goth, a confilis intimis. ib. eod. fol.

de Symbolothecis Cael. Roman. aeque ac Graeco-

rum. ib. eod. 4.
Invitatio ad orationem valedictoriam de felici ex fcholis

ad ecclesiam transitu. ibid. 1720. 4.

Index Bibliothecae, in usum Gymnasiii Altenburg. ita concinnatus, ut sit instar locorum communium rei librariae. ibid. 1721. 8.

Appendix ad indicem bibliothecae usui illust: Gymnasii Frider. sacrata; accedit index alphabeticus totius operis. ib. eod. 8.

Epiltola circularis ad Dioecesanos pro felici ad Epho-

riam accessu. Freibergae 1723. 4.

Diff. inaug de precibus angelorum pro nobis, ad varia illustranda sacrae scripturae loca, in primis Zachar.

1, 12. ib. eod. 4.

Abominabile Pontificiorum dogma de imperfecta fatisfactione Je su Christi pro nobis; in l'anegyri doctorali excussum. Lips, 1724. 4. Invitatio ad investiturae suae Panegyrin, vestitum novi Testamenti sacerdotalem ex Pf. CXXXII, 9-16 exponens. Freib. 1725. 4.

Der über, seine kurze und bose Wallfahrt klagende Jacob. ebend. 1725. fol. Eine Leichenpredigt.

Der mit Gerechtigkeit und Friede geschmückte Priesterbut eines treuen Lehrers. ebend. 1726. 4. Eine Leichenpredigt.

Die von Jesu zu Tempeln des lebendigen Gottes eingerichtete Herzen seiner Gläubigen. ebend, 1726 4 Einweihungspredigt der Forchheimischen Kirche, nebft Nachrichten von der Forchheim. Kirchengeschichte. Das letzte Gebet eines Freybergischen Nehemiä, aus

Nehem. XIII, 31. ebend. 1726. fol. Eine Leichenpredigt.

Die in der Liebe Gottes und ihres Nächsten treuerfundene, auch von Gott treu belohnte Christen, aus Sapient. V, 16. 17. ebend. 1726. fol. Eine Leichenpredigt.

Invitatio ad actum introduct. in Gymnasio Freyberg. publice docentium etc. ibid. 1730. 4.

Ein weidlicher Mann, aus Genef, XXXII, 10. ebend. 1731, fol. Eine Leichenpredigt,

Der in seiner Rechnung wohl bestandene Haushalter der mancherley Gnade Gottes, aus Jef. XXI, 8. eb. 1732. fol. Eine Leichenpredigt.

Der von einem sterbenden Christen Gott aufgerichtete Dankaltar, aus 2 Sam. VIII, 18. ebend. 1733. fol.

Eine Leichenpredigt.

Die von Gott auch denen Kirchen neuen Testaments verheißene größere Herrlichkeit, aus Haggai IL, 8-10. ebend. 1783. 4. Fine Einweihungspredigt.

Oratio de pace, scholarum conservatrice, in Gymnasio Freibergenfi d. V Jan. 1734 babita, ib. 1734. 8.

Gottes gnadiges Andenken an feine Ghabigen, als der kräftigste Trost zur Leidenszeit, aus Nehem. XIII, 31. ebend 1735. fol. Fine Leichenpredigt.

Der gefättigte Hunger eines mit Gott und feiner Gemeinde treu meynenden Predigers, aus Matth. V, 6.

ebend. 1735. fol. Eine Leichenpredigt.

Das neue Lied des auch beute andachtig fingenden Freybergs, aus Apoc. XIV, I - 5. ebend. 1735. 4 Eine Orgelpredigt.

Eine geistliche Rede bey Legung des Grundsteins eur neuen Kirche in Teutschneudorf, aus Ps. LXVIII, 17, den 5 Jul. 1735 gehalten. 4.

Die Augsburgische Confession, nebst einem catechetischen Unterrichte von derselben Geschichte. Freyb.

1735- 8-

Die Leidensgeschichte Jesu Christi, aus der Zusammenstimmung der vier Evangelien; in harmonischen Tabellen; nebst einigen Anmerkungen. eb. 1735 8.

Oratio de prima Currendae et Chori fymphoniai infitutione, Freib. d. 5 Jun. 1735, cum firenae diffribuerentr, habita. 8.

Die Kirche zur heiligen Ruhe Gottes. eb. 1736. 4.

Eine Einweihungspredigt.

Triga orationum scholasticarum, de calligraphiae et orthographiae studio in scholis non omittendo; de perverso eleemosynarum et stipendiorum usu; de arithmetices studio, ad ingeniorum culturam perutili. ib.

1738. 8.

Biblia parallelo - barmonico - exegetica, das ift, die mit fich felbst wohl übereinstimmende und fich selbst erklärende ganze heilige Schrift, alten und neuen Teflaments, nach den accuratesten Exemplarien der Teutschen Uebersetzung des seligen D. Martin Luther's, mit dessen Vorrede und Randglossen, ferner mit richtigen Eintheilungen eines jeden Buches und Capitels, auch kurzen Lebensbeschreibungen eines jeden biblischen Scribenten, besonders mit ausgedruckten Parallelen und Anweisung deren Harmonie und Uebereinstimmung, deutlicher Anzeigung des Vorbildes Chrifti, vielen Nutzanwendungen, auch Beyfugung der Zeitrechnung, Beschreibung der Lander und Städte, deren Völker und ihrer Geschlechter, auch einigen zur Erklärung der heil. Schrift dienlichen Kupfern und geographischen Tabellen, so daß folche nicht allein zu einer nützlichen und erbaulichen, sondern auch statt einer biblischen Realconcordanz dienen kann; herausgegeben u. f. w. 4 Theile. ebend. 1739 - 1754 fol.

Vorrede zu Chriftoph Emmerling's Herrlichkeit des Annabergischen Tempels (Annab. 1712- 8).

- zu Chrifti, Junckeri Part. alter. primat. linear, erud. (Altenb. 1714. 4). W. hat auch ein Supplement beygefügt.

Vorrede zu Jo. Posselii Epist. et Evangel. (Lips. 1718-8.)

- zu dem Freybergischen Gesangbuch (1733 und

1735. 8).

zum N. T. und Pfalter; nehft einer catechetischen Einleitung zum erbaulichen Bibellesen, und einem kurzen Abrille der Erkenntnits unsers Heils und deffen Ordnung (1736. 8).

- zu der für arme Bergleute gedruckten Handbibel, von den Herrnhutischen u. Edelmännischen Schrif-

ten (Freyb. 1749. 8).

Ausserfahren noch verschiedene Misse und Circularschreiten, wie auch die erneuerten und 1727 vom Oberkonsststorm aufs neue bestätigten Gesetze des allgemeinen Schulwittwen. Fisci der Inspektion Freyberg, von ihm fortgesicht und kerausgegeben (3 Bogen in sol.). Ferner, der erneuerte Priestersgen oder Priesterwittwen. Fiscus, von ihm reudirt und nach dem damahligen Zussand der Diöses eingerichtet (1730. 4 Bogen in sol.).

Yergl. Mofer's Beytrag nu einem Lexico der jetzulch, Theoloogen S. 76x u. f. — Rathlef's Gefichten jetzulch. Gelichten Th. a. S. 468-496. — C. G. Willife h'em Freybergitche Kirchenhiften Th. s. B. 1, S. 62 u. fl. — Dietmann's Kurfichfiche Priederichaft B 1. S. 351—568. — Saxii Onomaß, Mitter, V. V. p. 637.

#### WILISCH (CHRISTIAN GOTTHOLD), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Annaberg, Wittenberg und Leipzig, nurde auf der lettern Universität Magister der Philofophie, habilitirte sich zu Vorlesungen, ward 1721 als Rektor nach Annaberg berusen, 1724 als Tesperprediger der Peterskirche nach Freyberg, wo er 1727 Mittageprediger am Dom wurde, 1731 aber Amtyrediger der dortigen Nicolaikirche. Geboren zu Liebstädt am

<sup>14</sup>ten Junius 1696; gestorben nach 1760.

Dist. Naidea Veterum, sive de aediculis portatilibus. Lips. 1716. 4.

Progr. de itinere veritatis et erroris per praecipuas Philosophorum sectas. Lips. 1716. 4.

Diff. Il de veterum aediculis portatilibus. ib. eod. 4. Progr. de philosophia Patriarcharum antediluvianorum. ibid. 1717. 4.

Oratio de convictus publici excellentia ex antiquissimis facris. ibid. eod. 4.

Elenchus philologicus. ibid. 1718. 8.

Diff. de poculo boni Daemonis. ibid. eod. 4.

- de Margaretha Auftriaca, Friderici II, Placidi, Elect. et Sax. Duc. coniuge. ibid. 1719. 4. Teutscher Auszug von ihm felbst, bey dem hernach angeführten Dreyhundertjährigen Gedachtnis u. f. w. (£755· 4·)

- exhibens numina iureconfultorum olim facra e ve-

teri gentium memoria. ibid. 1720. 4. - de Jona in pisce. ibid. 1721. 4.

Ende gut, alles gut. ebend. 1721. 4. Abschiedspredigt

von Leipzig. Oratio auspicalis, Annabergae 1721. 4.

Progr. von der Schulgelehrlamkeit überhaupt. eb. ....

- von der nützlichen Einrichtung des in Schulen gewöhnlichen Disputirens und Perorirens. eb. . . . - von der Methode, die Sprachen in Schulen zu leb-

ren und zu lernen. ebend. . . - wie man die Philosophie in Schulen lehren soll.

ebend. . . . .

- wie man die Theologie in Schulen lehren fell.

- wohlgemeinte Vorschläge an diejenigen auf der Annabergischen Schule Studirenden, welche durch Hausinformation kleiner Kinder ihr Brod erwerben müßfen. ebend. 1722 4.

- von der ehemahligen St. Annen bruderschaft. eb.

- einige Nachricht von der St. Annabergischen Schulbibliothek. ebend. 1724. 4.

- Etwas zur Pirnaischen Historie. ebend. 1724. 4. \_ I - IV de eloquentiae scholasticae fatis, ibid. . . . .

- invit. ad orat. funebr. Christ Lehmanno, Eph. Freib. Theologo semisaec. habendam. ibid. . . . . Oratio funebris eidem Theologo dicta. ibid. . . . .

Progr. ad Exfequias J. J. Schevereckio eundas. ibid. .. . . .

Funfzehnter Band.

Memoria Ge. Mülleri, fcholae Annab. Conrectoris.

Einladung zur Abschiedsrede, als er nach Freyberg zog.

ebend. 1724. 4.

Cohradi Wimpinae Commentarius poëticus de Alberti Animofi, Saxonum Ducis, expeditionibus belicis. Luci publicae ek bibliotheca Annabergenfi refigituit C. G. Willifeh, qui Conradi Wimpinae vitam praemifit, et fubiunxit M. Mellerfiadit Poëma, variorum Epigrammata, et Viti Ortelii orationem. Omnia in Jaudem Alberti. Altenburg, 1725. 8

Catechetischer Unterricht von der Ordnung des Heils,

Freyb. 1725. 8.

Der feine Ruhm der Christen vom Kreutze Christi;

eine Predigt. ebend. 1726. 4.

Arcana Bibliothecae Annabergensis, in Partes III divifa, Epistolas LXXII fummorum quorundam Principum charilimorumque faeculi XVI et XVII virorum nondum editas, nec non Annalium typographicocum usque ad A. MD. specimen complexa, luci publicae exposuit etc. Lipl. 1730. 8

Nachricht von der Augsburgischen Confessionsjubelfreude.

Freyberg 1730. 8.

Brüderliche Anrede an die Geistlichkeit in der Stadt und Inspection Freyberg; nebst einem Verzeichnis aller Evangel. Lehrer seit 1530 in der Stadt und auf dem Lande. ebend. 1730. 8.

Entwurf der im 1732sten Kirchen-Jahre über die Evan-

gelia gehaltenen Predigten, ebend. 1732. 8. Die Freybergische Bergcollecte; eine Bergpredigt, eb.

1735- 4-

Henr. Bened. Starckii Grammatica Ebraca, ita quidem adornata, ut pars prima regulas atque oblem rivationes potiores una cum paucie exemplis feorfim filata, pars vero fecunda notas grammaticas, criticas atque philologicas cum reliqua exemplorum farragine complectatur. Edidit, ex B. Auctoris fehedis fua ipfius manu confignatis emendavit, auxit, integra verborum imperfectorum et accentuationis paradigmata, neque mitus eiusdem Auctoris Chalduismum fynoptice repraesentatum addidit, atque praefatus effect. Lipi. 1737. 8.

Kirchenhistorie der Stadt Freyberg, und derer in daß-

ger Superintendur eingepfarreten Städte und Dörfer; sammt allen Lebeushelchreibungen der damahligen allermeißen, ehemaligen und jetzigen Superintendenten und Prediger, wie auch einem besondern Codice diplomatico Freybergensi. 2 Theile Leipz. 1737. 4.

Sonn- und Festtagspostille, oder Hundartfaltiger geistlicher Seegen in himmlischen Gutern, durch Chri-

ft um u. f. w. Freyb. 1737. 4.

Kurze Betrachtung über den zwiefachen Ehrennamen, der Rechtsgelehrten, aus Judic. V, 14. eb. 1745. 4. Eine Glückwünschungsschrift.

Die wohlbelohnte bergmännische Treue u. s. w. Annab. 1749. 4. Eine Jubelbergpredigt; mit einigen

Beylagen.

Etwas zum Andenken der St. Nicolaikirche in Freyberg; nebft ausführlichen Nachrichten von dem S. Nicolao und andern berühmten Männern, fo dielen Namen geführet u. f. w. 6 Theilchen. ebend.

1752. 4. Dreyhundetjähriges Gedächtniss der im Monat Julius 1455 geschehenen Befreyung der entführten Prinzen Ernst und Albrecht, der nachmaligen beyden Durchlauchtigsten Stamm-Väter des Haufes Sachsen Albertinischer und Ernestinischer Linien, im 1755sten Jahre allen treuen Unterthanen in den Churund Sächlischen Landen, zur dankbaren Erinnerung diefer wunderbaren Erhaltung des glorreichen Haufes Sachsen; aus den glaubwürdigften Geschichtschreibern, und beygefügten Urkunden kurzlich vorgestellet u. f. w. Nebst dessen academischen Schrift, von Margaretha, Friedrich's des Gütigen, Churfurstens zu Sachsen, Gemahlin, und obgedachter Prinzen Frau Mutter, nunmehro aus dem Lateinischen in das Teutsche übersetzet; und einer Vorrede, von einem ehemaligen Churfürstl. Sachsichen Gnadenzeichen: Die güldene Gesellschaft, genennet, Leipz. 1755. 4.

Passions - und Osterandachten, unter dem Kreutze und bey dem offenen Grabe Jesu. chend. 1756. 8.

Typologia in exemplis, das ift, funf vorbildmäßige Geschichten des alten Bundes. ebend. 1759. 4

Abhandlung von den Bemuhungen der Poeten, die Gefchichte alter und neuer Zeiten, unter allerley Völkern, und in mancherley Ländern, zu beschreiben; nebß einigen kleinen hieher gehörigen völlig einigedruckten Gedichten, und etlichen aus den Gelehressowohl, als auch Weltgeschichten, beygefügten Anmeikungen, an das Licht gessellett u. t. v. Nebß
einer Vorrede von denen zur Geschichtskunde der
Morgenländer aus den ältesten Zeiten gehörigen Gedichten und Geslangen, und Anbang, Johann Tuberinus "Lateinisches Gedicht auf die Einweihung
Johann von Schleinitz zum Bischoff in Meisten
in J. 1518. Leipz. 1760. 4.

Gelteimnis von der Kraft und Ausbreitung des Evan-

gelii. ebend. 1760. 4.

Die tägliche Erneuerung des Geistes, über 2 Corinth. 5, 17; in Theophili und Sinceri Canzelreden. Th. 3. Nr. 15.

Vergl. Mofer a. a. O. S. 762 - 764. — Rathlef'' Geichichte, jetzlübender Geichtten Th. 4. S. 424 - 437. — Dietmann's Kurfachifche Priesterschaft B 1. S. 569 - 674. — Saxii Onomast. lliter. P. VI, p. 687.

## WILKE (AUGUST LEBRECHT).

Magister der Philosophie und Privatdocent zu Wittenberg seit 1758, hernach Prosession dasselbst, seit 172 aber Superintendent zu Herzberg im Sächsischen Kukreis: geb. zu Wurzen 173.; gest. am 4ten Okt. 1781.

Two criptorum divinorum e Longini excella disci-

plina expenfum. Witeb. 1758. 4.

Expositio solemnis magistrorum promotionis in Judaco-

rum academiis celebratae. ib. cod. 4. De fatyricis Romanis commentatoribus optimis,

partem extremam cap. I. Ep. ad Romanos. ibid. 1762: 4.
Progr. exhibens Vindicias pfalmi octavi ib. 1766. 4.

De regundis finibus coniecturae criticae in textu hebraico V. T. ibid. 1767. 4.

Diff. de genere docendi sar' eiscopiav. ibid. 1771. 4.

#### WILKE (CHRISTIAN HEINRICH).

Magister der Philosophie zu Leipzig: geb. zu ....; gest. am . . . April 1776.

Anleitung zu einer neuen und kurzen Art der Rechen-

kunft im gemeinen Leben. Halle 1755. 8.
Neue und erleichterte Methode, den lubalt geradelinichter Flächen zu finden, und dieselben ohne Rechnung einzutheilen, besonders vortheilhaft auf die Entscheidung der Gränzstreitigkeiten angewendt. eb.

Neue Grundfätze der practifchen Geometrie, aus welchen viele zu der Aufnahme diefer Wiffenfehaft gereichende Verbellerungen, befonders die Ludolph Geulenische Zirkelberechnung und das Feldmellen betreffend, hergeleitet werden. Mit nötligen Kupfern. Nebit einer abgenötligten Vertheidigung wider seine drey Göttingische Gegner. ebend. 1758. 4.

Von dem Nutzen der Reisen in fremde Länder; in einer Unterredung zwischen dem Lord Shaftesbury und Joh. Lock'en gehandelt; aus dem Engl.

übersetzt. Breslau 1765. 8.

Die Abschaffung der Kuppelbute, oder gemeinschaftliche Nutzung der Grundstücken überhaupt, in wie weit dieselbe, zum Besten des gemeinen Wesens möglich ist. Nach den allerneuesten Vorschäfigen von dieser Art lorgfälig geprüfet und verhestert. Leipz. 1767. 8. Eigenst. Uebersetzung einer Preisschrift von Pillich odry, mit Noten.

Die Verbesserung des Staats, aus mathematischen und oeconomischen Gründen, oder vollständiger Unterricht von Landesvermellungen und daher entstehender vortheilhaften Einrichtung der allgemeinen Landesvermeinen und des Gameralweiens; worinnen gezeigt wird, wie alle Felder überhaupt, ohne den Gebrauch eines Instruments zu wermellen, zu vertheilen, durch eine ganz andere Einrichtung zu bestern und die Charten darüber zu verfertigen sind; alles aus richtigen Grundlätzen, nach der besondern Beschäftenheit eines Staats, also hergeleitet, dass sowohl der Landesherr die wichtigsten Vortheile daraus ziehen, als auch der Nahrungsstand der Unterthanen bestördert und das ganze Land in sienen bülkenden Zustand

gesetzt werden möge. Aus den besten Landosvermessungs-Austatien und vielfältigen Erfahrungen zusammengetragen, erweitert und verbessert. Mit Kupfern. Franks. u. Leipz. (Ulm) 1765. 4.

Kurze und vollständige practische Anweisung zum Teutschen Landwesen. Ister Theil. Hamburg u. Leipz.

11757 8.

Flach at's Unterfuchungen zur Beförderung der Handlung; Künfte, Handwerker, Haushaltung und Cameral wissenschaft; aus dem Französischen. Ister Theil-Hamb. 1767. 8.

Abh. einen unzugunglichen und undurchsichtigen Wald oder Morast auf die beste Weise auszumessen; in den Jablonowskischen Preisschriften. Danz. 1767. 8.

Volitändige Erkenitnis von Pferden, deren Zergliederung, guten und schlechten Eigenschaften, Krankheiten und dawider dienlichen Mitteln, durch J. von Saunier, ebemsligen Oberaussehet, durch ellen Ersentstall des Königs in Frankreich, aus vielen Ersentungen einer geraumen Zeit-bestätiget und verfallert durch dessen Sohn, Cast par von Saunier, Stallmeister bey der berühmten Universität Leyden, nachher aber herausgegeben. Aus dem Französschen übersetzt und mit einer Vorrede und Anhange, welcher die nützlichsten und neuesten Entdeckungen von dieser Art enthält, vermehr u. s. w. Mit 61 Kupfreplatten. Leipz. u. Grosglogau 1767, fol. Voltaire'ns unwillender Woltweile; aus dem Französsch

zonichen überletzt. Leipz. 1767. 8.

Moraliche Beytrage zu der Klotzischen Bibliothek der Ichönen Wissenschaften. 2 Stücke. Hamburg 1768. 8

Moralisches Gespräch von gelehrten Anekdoten. Leipz.

1768. 8.

Bibliothek der elenden Scribenten. 4tes Stück. London u. Halle 1769. 8. Man schrieb ihm auch das ate Stück

zu: welches er aber läugnete.

B. Martin's Philofophia Britannica, oder neuer und fafsicher Lehrbegrik der New ton infehen Weltweisheit, Adronomie und Geographie in zwölf Vorlefungen, mit Noten, die phylichen, mechanischen und geometrischen Beweise und Erlauterungen der gefammten Naturkunde enthaltend, wie auch eine genaue Nachricht und Erklärung der Erfindung; Bauart, Verbefferung und Gebrauchs aller nützlichen Werkzeuge und Maschinen; nebst einer neuen Berechnung ihrer Kräfte und Wirkungen. Alles aus den vornehmsten Schriftstellern u. öffentlichen Nachrichten, welche bisher herausgekommen find, forgfaltig zusammen getragen, und in eine genaue Ordnung gebracht. Aus dem Englischen übersetzt und mit Zufätzen und neuen Theorien vermehrt. 3 Theile. Mit 81 Kupferplatten. Leipz. 1772. 8.

Ueber die Vortheile der Landesvermessungen für einen Staat; in Schreber's neuen Cameralichriften Th. 6

(1766).

Eine Abhandlung, welche das Accessit erhielt, über die Gränzen der unzulänglichen Figur durch Meilen aus zwey Ständen; in der Samul. der Jablonowskischen Preisschriften. (1767. Nr. 5.)

## WILKE (DANIEL GOTTFRIED AEGIDIUS).

Studirte seit 1757 zu Wittenberg und seit 1759 zu Leipzig, ward 1760 kursächsischer Advokat, 1761 zu Leipzig Doktor der Rechte, 1762 Oberhofgerichts - und Konfistorial - Advokat, 1764 Beysitzer des Leipziger Konfistoriums, wie auch des Niederlausitzischen Landgerichts und substituirter Bevsitzer der Juriftenfakultät, endlich 1765 aufferordentlicher Professor der Rechte, und Syndikus der Universität, Geb. zu Wurzen 1739; gest. am 1 fien Januar 1779.

Epistola gratul. sistens ius civile de servitute Romana a Montesquiovii criminationibus defeusum. Vi-· teb. 1758. 4.

Diff. inaug. de renunciatione successionis filiarum in feudo. Lipf. 1761. 4.

- de virginum Vestalium iure deprecandi pro reis. ibid. 1762. 4.

- de obligatione parochianorum ad reficienda aedificia ecclesiastica. ibid. 1764. 4.

— de laudemii exactione. ibid. 1765. 4.

Diff. I et II: Observationes iuris ecclesiaftici. Lips.

- de folemni, judicis competentis decreto alienandis rebus minoris necessario. ibid. 1772. 4.

- de iure retractus domino feodi competente. ibid.

Grundfatze zum Extrahiren und Referiren der Akten. ebend. 17, 8. 8.

Vergl. Joh. 6 od ofr. Baueri Progr. de foro Schriftsffiarus, Lipf 1761. 4. — Weidlich's Lexikon aller jetztlebenden Rechtsgel. S. 194.

#### WILKE (GEORG LEBERECHT).

Studirte in der Fürstenschule Meissen und auf der Universtät zu Leipzig, erhielt 1695 den Ruf als Archidakon nach Wurzen, und 1698 als Passon und Superintendent nach Herzberg; worauf er in demselben Jahr zu Leipzig die theologische Doktorwürde annahm, nach dem er schon 1690 die Licentiatenwürde sich erworben hatte. Im 1. 1700 erhielt er das Ante eines Passons hatte. Im 1. 1700 erhielt er das Ante eines Passons bey der Domkreche nad Superintendenten zu Meissen. Im 1. 174 begieng er sein Ants und Ehejubilaum. Geboren un Meissen am 30sen Januar 1666; gestorben nach 1752.

Diss. de peregrinatione Paulli Macedonici per Grae-

ciam. Lipf. 1688. 4.

de cura Dei circa rem Romanam. ibid. 1690. 4.

de forma fanorum verborum in dogmatibus religio-

nis Christianae ab Apostolo Ecclesiae commendataibid. eod. 4.— de precationibus, quae fiunt pro nobis et a nobis

ibid 1698. 4.

Leichenpredigt auf — Ge. Karl von Carlowitz u. f. w. Freyberg 1701. fol. Leichenpredigt über i Thessal. V, 9. 10 Freyb. 1703. fol.

Andurem existence condemnatus. Dresdae 1705. 4.

Gun heraus feines Fater., Johann Georg, Sächfischen
Nepos. Leipz. 1700. 12.

Vergi, Dietmann's kurfachf. Priefterfch, B. 1. S. 719-721.

## von Wilke (Georg Wilhelm Kon-STANTIN).

..... zu Jena: geb. zu Weimar am 2ten December 1761; gest. am 17ten Februar 1788.

Sammlung der wichtigsten Regeln in der Baumgärtnerey. Leipzig 1783. 8.

Sammlung der wichtigsten Regeln in der Küchengärtnerey. Nebst häuslichen Benutzungdehren, eigenen wichtigen Erfahrungen und Zusatzen in seiner Baumgärtnersammlung. Halle 1784 8.

Handbuch für Luftgärtner und Blumenfreunde, nebst Zusätzen zu seinen vorigen Schriften, eb. 1785. 8.

Monatliche Anleitung zur Beförderung einer ergiebigen Erziehung des Obstes. Ein Buch für Landleute und Gärtner. Mit einer Kupfertafel. eb. 1787. 8.

Ueber die Giftpflanzen unfrer Kuchengärten; eine Abhandlung für Gärtnerey, Haushaltung und Küche. ebend. 1787. 8.

Neueste Sammlung der wichtigsten Gärtner - Regeln. Ein Nachtrag zu seinem frühern Schristen über Baum-Küchen - und Blumen- Gärten. Nehst frobe eines gemeinnützig-wichtigen neuen Hand-Registers der Botanik u. I. w., ingleichen einem Anbange, der zu Versertigung der Ichönsten Krieuersammbung ausführ-

liche Anleitung giebt, ebend. 1787. 8. Mit I Kupf, Verfuch einer Anleitung, die wilden Baume und Sträusher unferer Teutschen Wälder und Gehölze auf ihren bloßen Anblick und ohne weitere mindliche Belehrung mit Sieberheit erkennen und unterscheiden, auch ihren Nutzen beurtheilen zu lernen. Zum Gebrauch angehender Kameraliften, Forsfleute, Oekonomen, Gärtner und Naturliebender Spaziergänger im Walde, vebend. 1788. 8.

#### WILKE (JOHANN KARL).

Studirte zu Göttingen, wurde 1757 zu Rostock Magister der Philosophie, ... Prosessor der Experimentalphysik zu Stockholm, und 1784 erster Sekretar der dortigen Akademie der Wiffenschaften. Geb. zu Wismar . . . .; geft. am 18ten April 1796.

Diff. inaug. de electricitatibus contrariis. Rostochii 1757. (18 Bogen) in 4. Tal om Magneter; hållet för kongl. Vetenik. Acad.

Stockholm 1764. 8. Tal om de nyeste Förklaringar af Norrskenet. ebend.

1778. 8. Berch von Nutzung der morastigen Gegenden zum Ackerbau. Aus dem Schwedischen; in den Hannöver. nützl. Anzeigen vom Jahr 1755. St. 11 u. ff.

Om den Electriska Laddningen och stötens å stadkommande wid flera Kroppar an Glas och Percellain; in Stockh. Wetenskap. Acad. T. 19. - Vetenskaps-Historien om Alke dundert; ibid. T.20. - Rön och Anmerkningar om Sno-figurer; ibid. T. 22. -Nogra Ron i Natural-Historien; ibid. - Om de contraira Electriciteter wid Laddningen; ibid. T. 23. - Belkrifning på enny Declinations-Compals, hwar-med Magnetnalens milswifning kan finnas, utan Middags-linea; ibid. T. 24. - Elektrifka Förfok med Phosphorus; ibid. - Om en wäxt uti Dricksglas; ibid. T. 25. - Historien om Tourmalin; ibid. T. 27. - Om och huru Magnetisme kan upwäckas genom Electricitet; ibid. - Om Magneters forhållande och generation i grufwor; ibid. T. 28. - Historien om Tourmalinen; ibid. T. 29. - Förfök til en Magnetisk Inclinations - Charta; ibid. - Försök til en ny iurattning af Luft-Pumpar formedelft kokunde Wattu-Angor; ibid. T. 30. - Nya Rön om Wattnets Frysning Snolike Is - Figurer; ibid. -Aminnelsetal öfver Jak. H. Mörks; ib. - Die folgenden Abhandlungen können nur Teutsch angegeben werden: Von dem elektrischen Zustande auf Glas geriebener Haare; ebend. - Von der Glocke des Abate Jac. Ventura zur Luftreinigung; ebend. B. 31. -Von der Wärme des salzigen und siisen Wasters im Meere und in großen Landleen; ebend. B. 32. -Von Zeichnung mikrographischer Körper durch perspektivische Mikrometer; ebend. B. 33. - . Ueber die kühlende Kraft im Wasser zergehenden Schnees; ebend. - Von Inclination der Magnetnadel, und

von zweyen dazu dienlichen Compassen von seiner Erfindung; ebend. - Von verstarkter Wirkung des Papinilchen Kessels; ebend. B 34. — Von Vertil-gung des Curculio granarius; ebend. B. 36. — Verluche mit dem Elektrophor; ebend. B. 38. - Von den jährlichen und täglichen Aenderungen der Magnetnadel in Stockholm; ebend. - Versuche zu Aufklarung der Luftwirbel und Wolkenzuge; in kongl. Vetenskaps Acad. Nya Handlingar B. I. - Beschreibung des von Polhem erfundenen Zapfens mit einem Schloffe; ebend. - Von der fpecifiken Menge des Feuers in festen Körpern; ebend. B. 2. - Genauere Darftellung und Erklärung des Verfuchs mit der Lupftpumpe u. f. w. ebend. - Von Mitteln wider das Ertrinken der Schwimmer; ebend. -Fortsetzung seiner Versuche zur Aufklarung der Luftwirbel und Wolkenzüge; ebend. B. 3. klärung über Törnsten's Nachricht von der ungewöhnl. Kälte in Jämtland 1 Jan. 1782; ebend. -Von einer neuen Art Anemometer; ebend. - Neue Vorrichtungen, Wasser bequem mit Luftsaure zu fattigen; ebend. - Vorschlage zu einem neuen Eudiometer; ebend. - Fortletzung feiner Untersuchung der Luftwirbel und Wolkenzuge; ebend. B. 6.

Nachrichten von dem fogenannten Steinpapier des Doktors Fake zu Carlskrona; in den Götting gel.

Anzeigen 1786. S. 81 u. f.

Verfuche über die Schnellkraft und Vertheilung des Wassers, nach Anleitung des Ausseigens der Dünsse und Kälte in verdunnter Luft; in Crell's chemischen Annalen. I Stück. 1784. — Versuch einer Erklärung der Luftwirbel und Wasserholeu; ebend. 1785. S. 290—307, und im Jahrg. 1787. 5 Stück.

## WILKE (JOHANN KASPAR).

Hufschmied zu Suhla im Hennebergischen, dessen seltene Naturgaben der Rektor der dortigen Stadtschule, bemerkte, und durch Anweisung und Bücher auszubilden bemuht war. Er war Willens, einen Theil seiner geistlichen Gedichte selbst herauszugeben, als er 1784 in eine Geisteszerrüttung siel, die sich damit endigte, dass er feinen Wachtern entwischte und fich in einem Teich erfäufte. Geb. zu Suhla am 18ten September 1756; geft. am 28sten Junius 1784.

Auswahl der hinterlassenen Gedichte Johann Kaspar Wilke'ns. Hussehmeds zu Suhla in Henneberg, nach des Verfallers Tode, nebst einigen Nachrichten von demschben, herausgegeben von einem seiner Freunde. Dread u. Leipz. 1736. 8.

Vergl, das eben erwähnte Buch. — Allgem, Deutsche Biblioth. B 79. S. 454 u. f. — Baur's Gallerie der berühntellen Dichter des igten Jahrhunderts S. 455. — Richter's blograph, Lexikon der gelftl. Liederdichter S. 448.

### WILKE (KARL GOTTFRIED).

Erst Regierungsreserendar zu Küstrin, hernach seit 1792 hönigl. Preußscher Justiebeamter in den Aemtea Falkenburg, Sabin, Balster und Draheim in Pommen: geb. zu. . . . ; gest. 179.

Gedichte. Berlin u. Kustrin 1790. 8.

#### WILKE (SAMUEL GUSTAV).

Magister der Philosophie, seit 1763 Baccalauren der Theologie und Privatlehrer auf der Universität zu Greismuld, und seit . . Prediger zu Altenkirchen in Schwedesch-Pommen: geb. 21 . . . . ; gest. 1791.

Brevis commentatio in regulam b. Lutheri: Oratio,
Meditatio et Tentatio faciunt Theologum. Gryphisw.
1763. 4.

C. de Linné nomina insectorum; in usum auditorum edita. ibid. eod. 8.

Diff. (Praef. Stenzler) de lege regia Jac. II, 8. ibid. 1764. 4.

Hortus Gryphicus, exhibens plantas prima ojus confitutione illatas et altas, una cum horti historia. ibid. 1765. 8.

Flora Gryphica, exhibens plantas circa Gryphiam intra milliare sponte nascentes, una cum nominibus et locis natalibus. ibid. eod. &

### WILKEN (JOHANN KARL HEINRICH).

Expedirender Sekretar bey der königl. Preuffischen ersten kurmarkischen Accise- und Zolldirektion zu Berlin: geb. zu:...; gest. gegen Ende des Junius 1800.

Freymüthige Bemerkungen über Kosmann's freymüthige Betrachtungen der Gründe für und wider die Generaltabacksadministration.

#### WILKENS (CHRISTIAN FRIEDRICH).

Erft königl. Preuffischer Feldprediger, hernach seit 176. Inspektor und Passor primarius der Cottbussischen Diäces zu Cottbus: geb. zu. ; . . 1721; gest. am yten November 1784.

Nachricht von seltenen Versteinerungen vornemlich des Thierreiches. Berlin u. Stralfund 1769. 8.

P. S. Pallas Charakterifilik der Thierpflanzen, worin von den Gattungen derfelben allgemeine Entwürfe, und von denen dazu gehörigen Atten kurze Befchreibungen gegeben werden; nebft den vornehmflen Synonymen der Schriftfeller; aus dem Lateinichen überfetzt und mit Anmerkungen verfehen. Nach des Ueberfetzers 'Tode herausgegeben von J. F. W. Herbft. 2 Theile. Nürnb. 1787. 8.

Auszug der beträchtlichsten und umständlichern Nachrichten, welche der Graf Joseph Ginanni in
dem ersten Theil seiner hinterlaßenen Werke von
einigen Producten des Adriatischen Meeres, die er
zu dem Pilanzenreiche rechnet, gegeben hat; aus
dem Italienischen übersetzt; in dem Naturforscher
St. 3. S. 222 – 236 (1774). — Hrn. Marcorelle
— Beobachtungen des Sonderbaren von Roquette,
nahe bey Castres; aus dem Isten Theil der Melanges
d'Histoire naturelle; aus dem Franz. übersetzt; ebend.
St. 4. S. 259 – 274

Beschreibung und Abbildung eines bunten Birnförmigen Seeigels; in den Schriften der Berlin, Gesellsch. Na-

turforsch. Freunde B. 3 (1782).

#### WILKER (JOHANN MATTHIAS).

Genoss nur bis 1745 Schulunterricht in seiner Vaterstadt, ward in Stralsund zuur Erlernung der Apothekerkunst zubereitet bis 1747, war in Stettin Schreiber
bis 1751, lernte dort die Chirurgie von Ostern 1751
bis Ostern 1754, blieb bis ins solgende Jahr in Diensten
bey einem Regimentschirurgus zu Stettin, hörte dort,
und nachher auch in Berlin, die Anatomie, erlernte aber
darauf von Neujahr 1756 bis Johannis 1759 in Berlin
das Buchbinderhandwerh, blieb — eine kurze Zeit ausgenommen, wo ihn der Einstall der Russen nach Magdeburg zu gehen veranlaste — bis 1761 als Geselle in
Berlin, arbeitete darauf bis 1763 in Magdeburg, und
setzte, sich in diesem Jahre daselbs als Eurger und Meifier. Geboren zu Anclam in Vorpommern am 27sten
Julius 1734; gestorben am 2assen März 1794.

\*Die Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. (Ohne Druckort.) 1782. 8.

Schreiben an den Hertn, welcher fish dem Verfaller der Stunde der Verfuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, ohne Noth zum Reifegefahrten aufgedrungen: worinn zugleich das vortreffliche Lied: Mien Heiland ninmt die Sünder an, gegen dellen hämifche Angriffe auf daffelbe vertheidiget, und diefem muthwilligen Menichen mitunter der Kopf ein wenig zurecht gefetzet wird. (Ohne Druck-

ort.) 1782. 8.

- \*Der Wolf im Schaafpelz. (Ohns Druckort.) 1783. 8. \*Der Geist des Widerchrifts, in der audern Hälfte des
- achtzehnten Jahrhunderts. (Ohne Druckort.) 1783. 8. Sammlung einiger geifflichen Gedichte und Lieder für diejenigen, welche ihren Heiland Je Tum Christum über alles schätzen, und das rechtschäffene Wefellen lieb haben, das in ihm ist. Magdeburg 1785. 8.

Die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes, sichtbar in dem Angesichte Jesu Christi von Nazareth, eb. 1785 8.

Ein offener Brief an die Bekenner des Namens Je fu in der Evangelischen Kirche, welche die Gottheit ilirés Erlöfers, und feinen verfölnenden Tod am Kreutz im Hersen noch für wahr halten. Er kann aber auch von folchen Menfehen gelefen werden, die beydes nicht mehr glauben wollen. N. B. weder die Diehe, noch die Meineidigen, weder die Hurer, noch die Ehebrecher, weder die Trunkenbolde, noch Wucherer, weder die Ungerechten, noch die fälfekes Herzens find, werden in diefem Briefe freygesprochen. Leipz. 1787. 8.

\*Ein Lob - und Dankpfalm über das königl. Preuffifche Religiousedikt vom 9 Jul. 1788. Ohne Druck-

ort (Magdeburg) 1788. 8.

\*Etwas über die schädlichen Folgen der Untreu in der Nachfolge Jefu; ein gutgemeynter Versuch zur Reinigung der Kinder Levi 5 Mol. 32, 29. (Magdeburg) 1783. 8.

 Die christliche Religion besser, als Deismus und über alle Einwurfe und Spöttereyen der Freygeister erha-

ben. Magdeb. 1789. 8.

• Die Stimme eines Kosmopoliten, oder Gedanken, Reflexionen und Betrachtungen über intereffante Wahrheiten der Chriflichen Religion, und über den bedenklichen Zulfand derfelben in unfern Zeiten, ebeud. 1759. 8.

\*Ueber Based'ow's Begrähnis; ein Abendgespräch zweyer Freunde, allenfalls auch ein Pendant zur Kirchen- und Ketzergeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. ebend. 1790. 8.

Vergl. Schlichtegroll's Nekyolog auf das J. 1793. B. 2. S. 195-214.

#### WILKOWITZ (JOACHIM BERNHARD).

Weltpriester, kaiserl, königl, Büchercensor, und Beystizer der kaiserl, königl, Stistungshoskommisson zu Wien bis 1784, wo er nach Linz als Sianzler des Konsistoriums versetze, wurde. Geb. zu Wien am 29sten Marz . . .; gest. am . . , Januar 1785.

Jak. Benignus Boffuet Auslegung der Lehre der Katholischen Kirche über die streitigen Punkte des Glaubens; aus dem Franz, übersetzt, und zum Behuse der Missionen in den k. k. Erbländern mit einigen Zustzen vermehrt. Wien 1771. 8. – Briefwechsel zweener Freunde über das Erzichungswesen. 1 – 3tes Hest. ebend. 1783. 8.

### WILL (GEORG ANDREAS).

Studirte zu Nurnberg und Altdorf, wo er 1747 die Magisterwurde erhielt, und bis 1748 philosophische Privatvorlesungen hielt. Nach diesem lebte er einige Zeit in Leipzig und Jena, kam aber in flemselben Jahr nach Altdorf zurück , habilitirte fich , und las verschiedene Kollegien, predigte und parentirte öfters, und machte dabey kleine litterarische Reisen in die Oberpfalz und nach Regensburg. Im J. 1755 gelangte er zu einer aufserordentlichen Professur der Philosophie. Im gleich darauf folgenden Jahr beehrte ihn der Furst von Schwarzburg - Rudolftadt mit der Würde eines kaiferlichen Hofund Pfalzgrafen. In demfelben Jahr errrichtete er die Altdorfische Teutsche Gefellschaft. Am letzten Tage des 1757sten Jahres wurde er zum ordentlichen Prosessor der Philosophie bestellt und ihm dabey das Lehramt der Dichtkunft aufgetragen; hierzu kam 1766 dasjenige der Geschichte und Politik und 1780 der Logik: wagegen er 1786 das Lehramt der Dichtkunst abtrat. Im Jahr 1788 wurde er der älteste Professor der Universität, 1780 Primarius feiner Fakultät, Bibliothekar der Universität und Inspektor der Nürnbergischen Beneficiarien. Am 29ften Junius 1797 feyerte er fein 50jahriges Magifterjubiläum. Auffer den kleinen jugendlichen Reisen unternahm er litterarische Reisen nach Schwaben, nach Sachfen, nach Oeftreich, und nach Ungarn; nicht zu gedenken der Abstecher nach Ingolstadt, Eichstädt, Eberach, Wurzburg u. f. w. Geb. zu Obermichelbach bey Nurnberg am 30ften August 1797; gest. am 18ten September 1798.

Diff. (Praef. J. D. Baiero) de Nethinaeis, Levitarum famulis, ex facrae potifimum scripturae fontibus instituta. Altors. 1785. 4.

- de timore Dei servili non vano. ibid. 1748. 4. Gedanken von der Freundschaft; in einem Glückwün-

schungsschreiben u. s. w. ebend. 1749 4.

Grundrils einer Critik der Bons Mots u. f. w. ebend. 1749. 8.

\*Auszug aus der neuesten Geschichte der Gelehrten, auf das Jahr 1749 und 1750. 2 Bände. 4. Es werden darin neue und alte Bücher, auch Handschristen, recensit.

Gedanken von der Pflicht zu heirathen; in einem Glückwünschungsschreiben u. s. w. Alt. 1750. fol.

Tabula omnes philosophiae partes oftendens. ibid. eod.

fol. pat.

Typus pronominum Ebraicorum, quae fuffixa dicuntur, et forma classium temporumque verborum perfectorum in tabulis, ibid. eod. fol.

Nüthige Vertheidigung feiner philosophischen Betrachtung der guten Einfälle oder Bons Mots, wider den Angriff Hrn. M. Grosch'ens. Onolzbach 1751: 4.

Angrik Hrn. M. Grotch ens. Unolzbach 1751. 4.
Was die Rechtsgelahrtheit für eine Verbindung mit
der Arzneywillenschaft habe? ein Handschreiben u.

f. w. Alt. 1751. 4.

Sammlung einiger Trauerreden, welche auf der Hohenfchule zu Altdorf find gehalten und mit einer kurzen Vorrede von der Natur der Trauerreden heraus-

gegeben worden. Onolzbach 1752. 8.

\*Des Hrn. von Voltaire Ode und drey merkwiirdige Briefe; nebst einem andern besondern Brief eines Franklichen Doktors, welche alle an den bezühmten Hrn. Cardinal Quirini sind abgelassen und in das Teutsche übersetze worden. Nürnb. 1752. 8. Dist. de possibilitäte miraculorum. Alt. 1753. 4.

Narratio de M. Gregorio Purmanno, Decano Lehrbergensi; cum Epistola ad Dn. Jo, Ge. Pur-

mannum etc. ibid. 1754. 4.

\* Nachrichten aus dem Reiche der Kunst und Gelehrfamkeit. Nürnb. 1754. 8. Eine gelehrte Zeitung, die nur ein halbes Jahr lang fortgesetzt wurde.

Nachricht von Hrn. Siegm. Oertel, einem Vorsahren des Haller-Krefsichen Geschlechts; in einem Glückwünschungsschreiben. ebend. 1754: fol. Funszehnter Band. Das Lob des Nürnbergischen Frauenzimmers; in einem Glückwünschungsschreiben u. s. w. Altd. 1754. fol. Progr. inaug. novum, generaliorem et accuratiorem Phylices conceptum tradens. ibid. 1755. 4. Ift auch

der folgenden Rede bevgefügt. O atio folemnis de Aesthetica Veterum, ibid. 1756. 4. Diff. de ratione indeque pendentibus principiis. ibid.

eod. 4.

- de vanitate et principiis vani, ibid, eod. 4.

- de lingua universali. ibid eod. 4. - de vera macrocosmi et microcosmi eaque inter se comparata notione. ibid eod. 4.

de usu monadologiae. Auct. et Resp. G. L. Klin-

ger. ibid. eod.

de anima mundi, ibid. eod. 4. Diefe 6 Disputationen wurden hernach zum Gebrauch öffentlicher Vorlefungen und Privat - Difputir - Uebungen, unter dem Titel: Selecta philosophica, zusammengefügt.

Commercium epistolicum Norimbergense, sive Virorum

celeb. Norimbergensium ad diversos et diversorum cel. ad Norimbergenses Epistolae' e MSS. primum editae. ibid. eod. - Particula II., ibid. 1757. Particula III. ibid. 1759. 8. Spicilegium philologicum de Nethinaeis. Auct. et Resp.

Phil. Alb. Chriftfels. ibid. 1757. 4.

\*Verfuch in Beyträgen zur Teutschen Sprache, Beredsamkeit u. Geschichte; herausgegeben von der Teutschen Gesellschaft in Altdorf. ebend. 1757. 8.

\*Geletze und besondere Einrichtung der Teutschen Gesellschaft in Altdorf. ebend. 1757. 8. 2te Auflage.

ebend. 1762. 8.

Merkwürdige Lebensgeschichte Hrn. D. Ge. Friedr. Deinlein's, eines vornehmen und unsterblich verdienten ICti; zum Ablesen an dessen Begrabnisstage verfasset; nebst der Trauerrede auf den seel Hrn. Doktor vom Rechte zur Unsterblichkeit. 17.57 fol.

Historisches Gelehrten-Lexicon, oder Beschreibung aller Nürnbergischen Gelehrten beyderley Geschlechts, nach ihrem Leben, Verdiensten und Schriften, Erweiterung der gelehrten Geschichtskunde und Verbesterung vieler darinnen vorgefallenen Fehler, den besten Quellen in alphabetischer Ordnung verfasset u. f. w. Ister Theil von A - G. Nurnb. und

Altdorf 1755. — 2ter Theil von H — M. ebendaf. 1756. — 3ter Theil von N — S. ebend. 1757. — 4ter Theil von T — Z; nebit den nöthigen Supplementen, und einer Vorrede, welche einen Vorratt zur Nürnbergischen Kirchengeschichte beschreibet. ebend. 1758. 4. Vom 5ten Theil kamen nur die Supplemente der Buchfaben A und B heraus (1783), welche hernach Christi. Conrad Nopitsch mit in seine 4 Supplementbände, welche auch als 5ter, 6ter, 7ter und 8ter Theil des Willischen Lexicons bezeichnet sind, werarbeitet hat. (Altdorf 1802.— 1808. 4.)

Diff. de Homocoteleutis Germanorum poeticis. Alt. 1759 4

\*Die Ehre des neuesten Teutschen Horaz'es, gegen eine schlechte und ungesittete Beurtheilung gerettet, ebend. 1759. 8. Am Ende nannte er sich.

Mufeum Noricum, oder Sammlung auserlesener kleiner Schriften. Abhandlungen und Nachrichten aus allen Theilen der Gelahrtheit, vornehmlich der Nürnbergischen Geschichte. ebend. 1759. 4.

Nachricht von einer alten gelehrten Gefellschaft zu Nuruberg. ebend. 1759. 4.

\*Der Ton und die Farbe in den Werken des Gefchmacks, ebend. 1759. 4. \*Nachricht von einer Nurnbergischen Teutschen Ge-

Nachricht von einer Nürnbergischen Teutschen Gesellschaft, welche gegen Ende des vorigen Jahrhun-

derts entstanden ift. ebend. 1760. 4.

 Verfuch über die Gedanken des Weltweisen zu Sans-Souci von der göttlichen Vorsehung, ebend. 1766. 4.
 Einige Schriften der Altdorftichen Teutschen Gesellschaft. Altd. u. Nürnb. 1760. 8. Enthält verschiedene Auffätze von ihm.

Verluch über die Rechtschreibung einiger Teutschen Wörter. ebend. 1761. 4. — \*Fortsetzung des Ver-

fuchs. | ebend. 1761. 4.

Das Glück der Teutschen Musen unter dem Erzhause Oestreich, zum Gedächtnis der Vermählung des kaiserlichen Prinzen Joseph's. ebend. 1761. fol.

Verzeichnils aller in der Matrikel der Teutschen Gefellschaft zu Altdorf befindlichen Personen. 1761 u. 1767- 8

Die kleine Geschichte des Nürnbergischen Schönbartlaufens. Altd. 1761. 4. Wurde in die Altdorf. Bibl. der schönen Wissenschaften verheffert und vermehrt eingerückt, in dem Nurnbergischen Schönbartbuch aber (1765. 4.) ofine des Verfassers Wiffen und ohne Verbellerungen abgedruckt,

Ob die Entscheidung der Streitigkeiten über den jetzigen Geschmack in der Dichtkunst möglich sey? Altd.

1761. 4.

Altdorfische Bibliothek der gesamten schönen Wiffenschaften 2 Bande. ebend. 1762. 8. Die Geschichte der Nürnbergischen Mahler-Akademie,

zum Gedachtnis ihrer hundertjährigen Dauer entworfen. ebend. 1762. 4. Diff. de iustitia Dei, praesertim punitiva, et honitate fummi Numinis in puniendo. Auct. et Refp. Jac.

Benedicti. ibid, eod. 4. Merkwürdige Lebensgeschichte Peters des 3ten, Kaifers und Selbsterhalters aller Reusfen; nebst einer Erlauterung zweyer bereits seltener Münzen, welche dieler Herr hat pragen lasten. Frankf. und Leipzig Wurde auch in die Schwabachische Sammlung der neuelten Reichsgeschäfte von 1762 eingedruckt.

\*Nachricht von der Schaubühne des Freyherrn J. von Petrafch. Altd. 1762. 4. .

Diff. hist. philos. de theurgia et virtutibus theurgicis. ibid. eod. 4

Die Geschichte des Alumnei zu Altdorf. eb. 1763. 4. Nachricht von den Altdorfischen Professoren, welche ein Jubilaeum erlebet haben; in einem Glückwunschschreiben, ebend, fol.

\*Beschreibung eines alten Teutschen evang. Codex. eb. 1763. 4. Nebst 8 Fortsetzungen von 1762-1765. 4.

Der Nurnbergischen Munz-Beluftigungen Ister Theil, in welchem fo feltne, als merkwürdige Schau- und · Geld Munzen sauber in Kupfer gestochen, beschrieben und aus der Geschichte erläutert worden; nebst einem Vorbericht, die Sammlung der Nürnbergischen Goldgülden enthaltend, herausgegeben u. f. w. Altdorf 1764. - 2ter Theil, in welchem - nebst einem Vorbericht, die Sammlung der Nürnbergischen Ducaten enthaltend. ebend. 1765. - 3ter Theil, in welchem - nebst einem Vorbericht und Erlauterung der Geschichte der altadelichen Pomerischen Familie. ebend. 1766. - 4ter Theil, in welchem -

nebst einem Vorbericht von den symbolischen Münzen der Stadt Nürnberg. Altd. 1767. 4. Als Regifler über dieses Werks von so mannichfachen Inhalt dient das von J. C S. Kriefhaber verfertigte Repertorium der Nürnbergischen Geschichte und Munzkunde (Nürnb. 1800. 4).

Diff. de argumento pro existentia Dei ex essentiis rerum petendo. Auct, et Resp. I. I. Herwig. Alt.

1764. 4.

\* Aussichten in die gelehrte Zukunft. eb. 1764. 4. Trauerrede auf die Frau Professorin E. R. Bernholdin. ebend. 1764. fol.

Virtutum homileticarum facile princeps, συγκαταβασις και συναναβασις. ibid. 1765. 4

\*Gedanken vom Gefühl in kurzen Sätzen, eb. 1765. 4. Bey der Einkleidung Hrn. D. W. F. Linke'ns in den acad. Purpur, mit einigen Nachrichten, zur Ehre der acad. Rectors - Würde. ebend. 1765. fol.

Der Nurnbergischen Universität Altdorf Denkwürdigkeiten, von Münzen, Steinen, Siegeln und Gefalsen, in XVII Kupfertafeln vorgestellet, und mit den nöthigen Erlauterungen versehen. Nurnb. 1765. Med. fol.

\*Kurze und gründliche Anleitung zu der alten und mittlern Geographie, als der Kölerischen Anleitung 3ter Theil; nebst XII Landchartchen eb. 1765. 8.

Des neu eröffneten historischen Bildersaals 14ter Theil. ebend. 1766. 8.

Die Größe und Mannigfaltigkeit in den Reichen der Natur und Sitten - in 100 feinen Kupferstichen. und so viel physikalischen und moralischen Schilderungen vorgestellet und erlautert. eb. 1766. 4

\*Vom gefährlichen Einflus der schönen Wissenschaften

in Religion und Sitten. Altd. 1766. 4.

Erlauterung der Lebens- und Geschlechtsgeschichte des Polnischen oder Bohmischen Grafen Johann von

Rosdraszow u. f. w. ebend. 1766 4.

Acta colloquii religionis caufa Norimbergae A. C. 1525 habiti, praemiffa eius fuccincta hiftoria! ibid. 1766 4.

Diff. de Wenceslao Imp. et statu utriusque reipublicae sub co. ibid. cod. 4.

\*Deutliche Vorstellung der Nurnbergischen Trachten u. f. w. mit den nothigften Erlauterungen. Nurub. 1766 4 \* Gedanken vom gelehrten Richteramt, Altd. 1767. 4. \*J. D. Köler's Teutsche Reichshistorie, vermehrt und bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzt. Franks. und Leipz, 1767. gr. 4. Vollendung eines von Johann Gottfried Bernhold angefangenen Buches. oben im iften Band den Artikel Bernhold S. 359.

Vom Namen der Hallerwiese. 1768. 8. Auch in Waldau's Beyträgen zur Gesch, der Stadt Nürnberg

B. 2. S. 465 u. ff.

\*Yorik und die Bibliothek des elenden Scribenten, an Hrn. H. . 1768. 8.

\*An Hrn. Rektor A. G. Beck an feinem Hochzeitfeffe.

1765. 4.

Denkmahl, dem ehrwürdigsten Manne D. J. B. Bernhold, einem 50jährigen Jubelpriester und 44jährigen Professor, in einer Trauerrede errichtet. Altd. 1769. fol. u. 4.

\*Die Ehre Gottes aus der Betrachtung des Himmels und der Erde, Theil 6. Nurnb. 1769. gr. 8. Ist der letzte Theil diefer von Lohe angefangenen Wochen-Schrift. Vergl. oben B. 8. S. 321 u. f.

Litterarisches Wochenblatt, 2 Bande. Nürnb. 1770-

1771. gr. 8.

Beytrage zur Frankischen Kirchengeschichte, in einer Geschichte der Wiedertäufer, welche Frankenland, und besonders die Stadt Nürnberg, beunruhiget baben. Nebst wichtigen Urkunden und Beylagen, eb. 1770. 8. Eben dies unter dem Titel: Beytrage zur Geschichte des Anabaptismi in Teutschland u. s. w.

\*Bibliotheca librorum rariorum universalis; oder vollständiges Verzeichniss rarer Bücher, aus den besten Schriftstellern mit Fleis zusammen getragen, und aus eigener vieljährigen Erfahrung vermehret, von Joh. Jak. Bauer, Ang. Buchhändler in Nürnberg. 4 Theile, ebend, 1770-1772. 8. Die 7 letzten Bogen des iften Theils und die 3 andern Theile, nebst den litterarischen Vorreden find von ihm : obgleich auf den Titeln aller Theile der Name Bauer, als Verfasser und Verleger, sieht; vermuihlich deswegen, weil W. die von B. gefammelten Collectaneen bey der Arbeit benutzte. Die beyden im Jahr. 1774 nachgelieferten Supplementbunde rühren von B. F. Hummel her; wid auch auf ihren Titeln findet fich

der Name Bauer. Dies ift auch der Fall mit dem 1791 nachgelieferten 3ten Theil, unter deffen Vorrede der Name Hummel fieht. Vergl. oben B. 1. S. 47. u. B. 6. S. 176.

Der Nurnbergischen Portrait-Sammlung Iste Ausgabe

Lit. A. 1770. 4.

Nachricht von der nach Altdorf gestisteten Bibliothek und Naturalienkammer, und deren feyerlichen Eröffnung. 'Altd. 1770. 8.' 2te Auflage. ebend. 1794. 8.

Sammlung aller Handlungen und Schriften, welche zum - Gedächtnisse des D. Ch. J. Trew wegen der von ihm der Universität zu Altdorf gemachten Schenkung seiner Bibliothek u. Naturalienkammer geschehen und zum Vorschein gekommen find. ebd. 1770 fol. In diefer Sammlung ift der historische Vorbericht und die unter Nr. 5 befindliche Einweihungsrede von ihm.

Gedachtnis des vor 200 Jahren den 30 Sept. 1571 gelegten Grundes des vortreffl Collegiengebäudes der Univ. Altorf. Mit 2 Kupfern ebend. 1771. 4-

Diff. de fanctionis Carolinae f. Aureae Bullae autographo Noribergensi eiusque lectionibus variis. ibid.

1771. 4. Geschlechtsregister der Herren von Praun, von Wölkern und der ausgestorbenen Hrn. v. Schlau-

dersbach. ebend. 1772. fol. Bibliotheca Norica Williana, oder kritisches Verzeichnils aller Schriften, welche die Stadt Nurnberg angehen, und die zur Erläuterung deren Geschichte leit vielen Jahren gesammlet hat, nun aber im öffentlichen Drucke beschreibet G. A. Will u. f. w. Partis I Scriptorum ad historiam politicam pertinentium Sectio 1 et II. ibid. 1772. - Pars II Scriptorum ad historiam ecclesiasticam pertinentium. ibid. 1773 - Pars III Scriptorum ad hift. litterariam, Pars IV ad hift, naturalem et mixtam pertinentium. ibid. 1774. - Pars V Scriptorum ad hift. Altorfinum pertinentium. ibid. 1775. - Pars VI indices completos nominalem et realem continens, ib. 1778. - Pars VII continens Supplementa ad historiam politicam et ecclesiasticam Nor. Altorf u. Nurub 1792. - Pars VIII continens Supplementa ad hift litt, nat. et mixtam Nor. atque Altorfinam. ib 1793. gr 8. Diese in ihrer Art einzige Sammlung, die er bis an Gedanken vom gelehrten Richteramt,
J. D. Köler's Teutsche Reichshistori

J. D. Koler's Teutiche Reichshistor bis auf die neuesten Zeiten fortgeset Leipz, 1767. gr. 4. Vollendung ein Gottfried Bernhold angefange oben im isten Band den Artikel Be-

Vom Namen der Hallerwiese. 1768. dau's Beyträgen zur Gesch. der B. 2. S. 465 u. ff.

Yorik und die Bibliothek des elend Hrn. H. .1768. 8.

An Hrn. Rektor A. G. Beck an fe

Denkmahl, dem ehrwurdigsten Manhold, einem 50 jahrigen Jubelpriel Professor, in einer Trauerrede err fol. u. 4.

Die Ehre Gottes aus der Betrach und der Erde, Theil 6. Nurnb. 17 leiste Theil diefer von Löhe ange schrift. Vergl. oben B. 8. S. 321

fchrift. Vergt. oben B. 8. 0. 321
\*Litterarisches Wochenblatt, 2 Band1771. gr. 8.
Beytrage zur Frankischen Kirchengesch

Geschichte des Wiedertäufer, welch und besonders die Stadt Nürnberg, ben. Nebst wichtigen Urkunden und 1770. 8. Eben des Later dem Titels Geschichte des Anabaptismi in Teuts

Bibliothea librorum ratiorum universalis fishdiges Verzeichnis rarer Bicher, fen Schriftsellern mit Fleifs zustammet und aus eigener vieljahrigen Ersahrung von Joh Jak Bauer, Ang, Buchhändle berg. 4 Theile, echent 1770—1772. 8-1 ten Eigen des siehe Theils und die 3 anden zeifs den litterausiehen Forreden find von zuste est den Tieten über Forreden find von zuste est den Tieten aller Theile der Name zu Terfolge und Verleger, sseht; vermushtigen was M. die zun B. gefammeten Congres was M. die zun B. gefammeten Congres der Arbeit bewatte. Die beyden im Janach gescherten Sarpiementbänder was der Mehre der Sarpiementbänder ein von Ersamel ker; send auch auf ih

S. E. S. Statute desired in Street Married St. and St. Street Salaries in the late of the Married Company of the Party of the same and the same and Charles and the last on the same of the STATE OF THE PARTY NAMED IN on which the little was in the location will provide Store male and it is being Marine Company Oedi A STATE OF THE PARTY OF THE PAR Berline --

leditudes by the second second

ad der umliegenden Ge-Bogen in fol. Enthält umregifter der Will'en ng von A. Ofinder, trich und Fabricius, der Nürnbergischen Land-

en Sammlung von gebunheilen der Wissenschaften, u Altd. öffentl, versteigert 1799. 8. Diefer Katalog t ift, von ihm felbst noch erg 1751 herausgekomme-

erg 1751 berausgekommehritt: Der Redliche, umfländen Hrn. Röfel'a iner Zugabe; in den Nützerkungen aus dem Reichb 8). — Erläuterung der des neuerlich in die kai-Kupfer 's; ebend, ablåt bend hreibung ebend, de v rum tatque

fch fam pplement d (Nürnb. 176) a Zeitung, in Nurnberg; euigheiten far fein Ende verwollkommnete, wurde, seinen Wünschen gemäß, won dem Nürnberg, Magistint für 3500 Gulden gekaust, und nach seinem Tode in dem Ulzmännischen Stissungshause zum össentlichen Gebrauch aufgestellt, und wird von dem dazu angeordneten Bibliothekar, Hrn. Sekretar Kiesshaber, sleisig fortgesetzt.

Diff. Memoria Michaelis de Kaden, Syndici Norimbergensis et ordinum Imp. protestantium ad Imp.

Carolum V Legati. Alt, 1773. 4.

Trauerrede auf Fr. Plleg. Soph. Mar. v. Wölkern, geb. Tucher v. Simmelsdorf; nebst der Dietelmsir. Leichenpredigt und der Lebensgeschichte von Hummel, gedruckt zu Altd. 1773. fol.

Bey dem frühen Grabe des entschlafenen Mannes und seines besten Freundes, des Hrn. Rectors A. G. Beck.

ebend. 1774. fol.

Nachricht von D. G. G. Zeltner's hinterlaffenen Handlchriften und Briefwechfelt, nebßt deffen Rede de Theologis Norimbergensibus allis ecclesiis ad tempus commodatis, ibid. eod. 4. Die Nachricht steht auch vor dem 4ten Iteli der Bibl. Nor. Will.

Lehrbuch einer Ratifischen Genealogie der sämtlichen Europäischen Potentaten und der vornehmsen Teutschen Fürsten jetziger Zeit, zum akademischen und Privatgebrauch versasset. Nürnb. (Altd.) 1776. 8.

Diff, de prisca ecclesia in pago Rasch prope Altorsium

Noricorum: Cum figg. Alt. 1777. 4.

\*Bemerkungen über einige Gegenden des katholichen Teutschlandes auf einer kleinen gelehrten Reise gemacht; nebst 6 noch ungedruckten Leibnitzischen Briesen. Nürnb. 1778. 8.

Von einer vorhabenden Geschichte des Klosters Gnadenberg; nebst Anzeige der dazu gehörigen Urkunden

und Briefschaften. Altd. 1778. gr. 8.

Denkmahl der verewigten Frau Mar. Clara Welferin von Neuhof, geb. Scheurl von Defers-

dorf. ebend. 1778. fol.

Sermo académicus de antiqua Conflitutione criminali, Altorf. habitus felfo anniver. d. 29 Jun. 1779, cum fasces acad. tertium susciperet. Accedit Conslit. crin. Alt. cum mantissa diplomatum, ibid. (1779.) 4.

\* Historisch diplomatisches Magazin für das Vaterland und angränzende Gegenden. 4 Stücke oder ister Bd. Nurnb. 1780 - 1781. - 2ten B. 1 u. 2 St. ebend. 3 St. 1783. - 4 St. eb. 1784. gr. 8. 1782. ---

Pabstliche Bulle, die Pfarre Poppenreuth betreffend.

Altd. 1780. gr. 8.

\*Entwurf einer vollständigen Litterarbistorie in fünf Abtheilungen. ebend. 1781. 8. 2te etwas vermehrte

Ausgabe: Altd. u. Núrub. 1784. 8.

Mnemofynon bisfaeculare, continens fyllabum Decanorum, qui ordini Philof. Altorf. per duo faecula praefuerunt, nec non Magistrorum, Baccalaureorum et Poëtarum, qui ab a. 1581 usque ab a. 1781 in Universitate Altorsina sunt creati. Norimb. et Alt. 4.

Verfuch über die Physiokratie, deren Geschichte, Litteratur, Inhalt und Werth. Nebst dem berühmten Abrégé des principes de l'Economie politique des Hrn. Markgrafen von Baden. Nurnb. 1782. gr. 8.

\*Nürnbergische Criminalparallele, mit Bemerkungen und einem Anhang von alten Statuten. 1782. 8. Aus dem Hift, dipl. Magazin B. 2. St, 2. befonders abge-

druckt.

\*Epigrammata Ch. Fr. Ruscae, Cantoris quondam eruditissimi, diu eremiti et senio confecti, nunc fatis defuncti A. aet. LXXIX, III Id. Mart. cloloccXXXIII (1783). 4.

Denkmahl, seinem Freunde, dem seel, Hin. Casp. Kindsvatter gewidnet. Altd. 1784. fol. Andere

Ausgabe. ebend.

Von der neulichen größten Ueberschwemmung u. Wasfersnoth, welche die Stadt Nürnberg erlitten; eine historische Nachricht auf Verlangen ertheilt; mit Beylagen und erlauternden Kupferstichen. Nürnb. 1784. 4.

\*Berichtigung der Nachrichten von Altdorf in des Hrn. Nicolai Reischeschreibung. 1784. 4. Aus dem Hist.

dipl. Magazin befonders abgedruckt. \* Nachricht von einer adelichen Familie der Herren v.

Weigel, nun von Weigelsperg, im Vorder-Oestreichischen. Im J. 1784. 8. Eben fo. Zugabe zu der Nachricht von der Familie der Herrn

v. Weigel u. f. w. Altd. 1784. 8. Eben fo.

Briefe iber eine Reise nach Sachsen. Nebst einigen

Beylagen. ebend. 1785. 8.

Vom Ursprung der Privatheicht zu Nurnberg und deren Abschaffung. eb. 1785. 4. Steht auch in Waldau's verm. Beytr. B. 1. S. 22 u. ff. (1786.)

\*Kurze Nachricht von den zu Nürnberg Rathsfähigen, nun ausgestorbenen Herren von Pesler. Nurnb.

1786 8. Auch ebend. S. 161 u. ff.

Vorschlag zur Abänderung der Privat oder einzelnen und Einfuhrung der allgemeinen Beicht in der Nürabergischen Kirche. Altd. 1786. 8

Von den Bewegungen über das Beichtwesen in der Nürnbergischen Kirche, und über den neuerlichen Vorschlag zur Abanderung der Privatheicht. Altd. u.

Nurnb. 1786. 8.

Diff. Specimen sphragistico - diplomaticum de Annulo Piscatoris. Alt. 1787. 4.

Vorlesungen über die Kantische Philosophie. ebend.

1788. 8.

Denkmahl des Dankes und der Verehrung, ihrem vordersten Curator — Hrn. Paul Karl Weller, von und zu Neunhof — im Namen der Altdorsischen Universität errichtet. ebend. 1788. 8.

Kleine Beytrage zu der Diplomatik und deren Litte-

ratur. Mit I Kupfer. ebend. 1789. 8.

\*Verfuch einer Lebensgeschichte des sehr berühmt gewesenes Hofraths Joh. Gottfr. Gross, gewesenen Zeitungsschreibers in Erlangen. 1788. 8. Auch in Waldau's Beytr. zur Gesch. der Stadt Nürnberg H. 22.

Lebensgeschichte eines im hoben Alter verstorbenen sonderbaren Mannes, M. Johann Wolfgang Brenk's, der im 46sten Jahre eines Lebens von der Christlichen zur Jüdischen Religion übergieng, und sich zu Amsterdam beschneiden ließ; aus glaubwürdigen Nashrichten beschrieben. Ansbach 1791 (eigend. 1790). 8.

Erneuertes Gedachtniss des Nurnbergischen Wildbades.

Altd. u. Nurnb. 1792. gr. 8.

An meinen altesten Freund, Ern. E. C. Bezzel, Pastor zu Poppenreut, zum Andenken des vor 50 Jahren errichteten Freundschaftsbundes. Altd. 1793. 4.

Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Universität Altdorf. ebend. 1795 (eigentl. 1794). gr. 8. \*Erläuterung einer Landcharte über die Orte und Gü-

Erläuterung einer Landcharte über die Orie und Güter, welche vorhin zu dem Reich auf die Burg zu Nurnberg gehöret haben und in dem alten Nürnberg-Saalbüchlein vorkommen. (Altd.) 1795-8. \*Altdorf mit seiner Hofmark und der umliegenden Ge-

gend, 1795. fol.

Die Willen in Nürnberg, 1 Bogen in fol. Enthält
 3 (Stammtafeln: 1) das Stammregifter der Will'en
 in Nürnberg, 2) Abstammung von A. Oliånder,
 3) Abstammung von V. Dietrich und Fabricius,

fonft Schmiedel genannt.

Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Land-

ftadt Altdorf. Altd. 1796. 8.

\*Verzeichnis einer ansehnlichen Sammlung von gebundenen Büchern aus allen Theilen der Wissenschaften, welche den 4 Febr. u. ff. zu Ald. öffentl, versteigert \ werden. 2 Abtheilungen. 1799. 8. Dieser Katalog wurde, so wie er gedruckt ist, von ihm selbst noch verserist.

\*Beyträge zu der in Nurnberg 1751 herausgekommenen moralischen Wochenschrift: Der Redliche.

\*Nachricht von den Lebensumfänden Hrn. Röfel's von Rofen hof, nebft einer Zugabe; in den Nützlichen Verfuchen und Bemerkungen aus dem Reiche der Natut (Nürnb. 1760. 8). — Erläuterung der Kupferminzen, befonders des neuerlich in die katferl. Erblamle eingefinktren Kupfergeldes; ebend. —
Nachlese zu einer eben daselbst beschriebenen böchst raren alchymischen Münze; ebend. — Beschreibung des Bauderischen Marmors; ebend.

Vorrede zu C. C. Hirschii de vita Pamingerorum Commentarium, quem edidit atque illustravit P. H.

A. Christfelfius. (Oetting. 1764 - 1767. 4). - zu des Freyh. Jos. v. Petrasch sämtl. Lustspielen.

(Nurnb. 1765. gr. 8.)

- und Register zu den 3ten Supplement des großen Weigelischen Wappenbuchs. (Numb. 1765. fol.)

\*Vorschlag zu einer numismatischen Zeitung, in einem Sendschreiben an G. Bauer in Nürnberg; in dieses Bauer's auserles, und nützl. Neuigkeiten für alle Münzliebhaber St. 5. 6. 7. (Nürnb. 1765. 4.)

\*Genaue Nachricht von des verkappten Ch. Erdmann's feltenen Buche: Norimberga in flore avitae Romano-catholicae religionis etc. 1629. 4; in Riederer's Abhandl. aus der Kirchen Bücher- u. Gelehrtengesch, St. 1. S. 12 u. fl. (Altd. 1768. 8) — Nachricht von Ch. Erdmann's andern seitenen Schrift: Relatio hist. paraenetica de SS. S. R. I. reliquiis et ornamentis; ebend. St. 2 S. 164 u. ff.

\*Vom Eppelein von Gailingen; eine PlackergeIchichte aus dem 14ten Jahrhundert; in Waldau's
vermichten Beytr. B. I. S. 209 u. ff. — 'Kurze
Lebeasgelchichte Chr. Gottl. Richter's, der
Rechte gewelenen Liconitaten; ebend. B. 2. S. 137
u. ff. — 'Ob Peter Scholier von einer rathsfahigen Familie aus Nürnberg abstamme? eb S. 324 u. ff.
— 'Von der Absnahung der Staat Nürnberg mit dem
abgestetzten Kasser Wenzel; ebend. S. 324 u. ff.
'Von den Lofungamtunan J. Fr. v. Winnpfen und
dessen Kasser werden. S. 369 u. ff. — 'Ob das
Eichhörnchen eine Speise sey? ebend. B. 4. S. 262
u. ff. — Berichtigende Bemerkung zu Heft 37
(den unglücklichen Conradin betreffend); ebend.
S. 531.

5. 501. uder Jüngst hersusgekommenen kleinen Ehrträge zu der Jüngst hersusgekommenen kleinen Kueun Beyträgen B. 1. S. 260 u. st. — Noch etwa über den Titel; Altvåter, welcher dem Rath zu Nurnberg von dem Magistrat zu Eggre beygelegt wu-

de; ebend. S. 550 u. f.

Von den Nürnbergischen politischen Zeitungen; in Siebenkees Mater. zur Nürnberg. Geschichte B. 2. S. 647-659.

Einige Recensionen in der Nürnberg, und andern gelehrten Zeitungen.

Was in Karl Heun's Ueberscht-samtlicher Universitäten Teutschlands (Th. 2. S. 1 – 16) von Altdofvorkommt, ssi von ihm. Wie auch das Meisse, was in den Jahrgängen 1796 und 1797 des Allgemeines litteran Ancigers von Altdorf, besonders unter der Rubrik: Chronik Teutscher Universitäten, besindlich ist

Seine letzte Arbeit, womit er sich bey seinen kränklichen Umständen beschässigte, waren Beyträge zu Nürnberg. Handelsgeschichte, weiche nach seinem Tode Hr. Joh. Ferd. Roth bey seiner Geschichte des

Nürnbe Handels benutzte.

Seine vielen handschriftlichen Arbeiten sind ausführlich verzeichnet und befinden sich in seiner Bibliotheca Norica. Sein Bildnis von Val. Dan. Preister 1764 in fol. Und von Haid zu Augsburg, in Kupfer gestochen. Auch von Schlemmer vor Kiefhaber: Leben und Verdiensen G. A. Will's.

Vergl, fein Nitraberg, Gelehrten Lexicion Xh. 4, S. 244—259, and No pijt feh 'en dian geldnig: Supplemente B, 4, S. 259 bis 404. — Die Vorrede zur zien Section feiner Bibl, Noriech, — (Miller') Schattenriffe der jetzuch, Altdorf, Frosefeiforen S. 61—77, — Das Altdorfiche Frogr. funebre (von Frof. K dnig), fol. — Kief haber', Leben und Verdiendle G. A. Will's. Narmb 1799, 3; — Schlichter groti's Nectolog and fast 1799 B. v. 5, 509—532. — Saxii Onomal. ünef, F. Vill. p. 36. — Hufpfell' Nectologium p. 203—214, — Erne fil is, a. 0, 5, 57—37.

## WILLAMOV (JOHANN GOTTLIEB).

Studirte zu Königsberg von 1752 bis 1756, ward erster Kollege der untern Klaffen des Gymnafiums zu Thorn, 1758 ordentlicher Professor der Griechischen und Lateinischen Sprache und 1761 der schönen Wifsenschaften eben daselbst, Inspektor der Evangelischen Schulanstalten bey der St. Peterskirche zu St. Petersburg, legte aber am 11ten Januar 1772 das Inspektorat nieder. Bald darauf wurde er als Lehrer bey einem dortigen Frauleinstift angestellt, wo er vornamlich in Zeichnen und in der Mathematik Unterricht zu geben hatte. Da er aber, aus unzeitiger Schaam und Grofsmuth feine bey erwähntem Inspektorat gemachten Schulden nicht alle angezeigt hatte; fo ward er einst plötzlich auf der Strafse in das Gefängnifs geschleppt. Ob er nun gleich bald wieder daraus befreyt wurde; fo zog er es fich doch fo fehr zu Gemüth, dass er wenige Tage hernach an einem hitzigen Fieber flarb. Geb. zu Mohrungen in Preussen am 15ten Januar 1736; gestorben am 21 ften \*) May 1777.

Progr. Demonstrata veritas iudicii Youngiani de logica Pindari, Thor. 1763. fol. u. 4.

Nach andern am 6ten. Der von noch andern angegebene note May ift mit dem 21sten einertey. Jener nach dem, noch in Russland üblichen, alten Stilt dieser nach dem neuen.

\*Sammlung, oder nach der Mode Magazin von Einfallen. Bresl. 1763. 8. Dithyramben. Berl. 1763. kl. 8. 2te (vermehrte und

verbefferte) Ausgabe. ebend. 1766. kl. 8. Progr. Beantwortung zweyer Fragen, das innere Leiden Christi betreffend. Thorn 1764. fol. nebst dem ganzen Schul-Actus, in seiner Sammlung von Schulreden.

Das Teutsche Athene. Berl. 1764. 8.

Zwo Oden. ebend, 1764. 8.

Dialogische Fabeln ih 2 Büchern; von dem Verfaller der Dithyramben. ebend. 1765. kl. 8 Neue verbefferte Ausgabe. ebend. 1791. kl. 8. (Die besten nahm Ramler in feine Fabellefe auf.)

Libellus de ethopoeia comica Aristophanis. ibid.

1766. 8 min. Rede bey dem Antritt des Inspektorats der St. Pe-

tersschule. St. l'etersb. 1767. 8. 'Ounes Bareazouvouazia: Watrachomyomachie, oder, Krieg der Frosche und der Mäuse; ein komisches Heldengedicht des Homer. Griechisch und Teutsch. ebd.

1771. gr. 8. . Sammlung einiger Schulreden. Reval 1771. 8. \*Spatziergunge; eine Wochenschrift, St. Petersh.

1772. 8.

Sämtliche poetische Schriften. Leipz. 1779. kl. 8. Mit mehrern Vignetten von Geyfer. Nachgedruckt zu Carlsruhe 1783. 8. Er überschickte selbst noch das Manufeript dazu nach Leipzig. Der Verleger ver-Sprach im Namen eines Freundes von IV. einen ten Band, der aber, un/res Wissens, nicht erschien. Lange hernoch erschien ein Nachdruck, mit einem 2ten Theil, worin die übrigen Gedichte Willamov's gefammlet find, unter dem Titel: Willamov's poetische Schriften. Ister u. 2ter Theil. Wien 1793. kl. 8.

Abhandlung von weisen Mäusen; in den Thornischen wöchentlichen Nachrichten 1760. S. 47-u. ff. - In denselben Nachriehten, deren Redakteur er war, flehen viele Gedichte und Uebersetzungen von ihm.

Eine Griechische Ode auf die Schlacht bev Tschesme, fleht, nebst der (Netzkerischen) Teutschen Ueber-Setzung in feinen famtlichen poetischen Schriften S. 141.

Gelegenheitsgedichte.

Nach feinem Alteben erschien ein im I. 1764 von ihm werfertigtes Lussispiel: Der standhafte Ehemann in der Oberschlestischen Monatsschritt (1789), wo man auch ein Te Deum findet, das er sur den Tonkinstiler Agricola entworsen katte.

Sein Bildnifs in Oel befafe der Kauonikus Gleim.

Vergl. Ode suf Willamov's, des Temfehen Dibyranbersaogers Tod, mit Aumerkungen im Teutfehen Mufeum 1721.

B. 1. 5. 190 — 191. — Trejeho's religiöfe Nebendunden.
Dichter B. s. S. 596—1932. — Dijelben Zuditze umd Stechnigung an dem Nebendogen in dem Durral von umd für erheitungen an dem Nebendogen in dem Durral von umd für Dichter Th. 2. S. 190 — 193. — Rahn's Archiv gemeintutze phyl und medic. Krantniffe B. 2. Abheli. s. S. 654 u. fl. (Zurich 1789. et s.) — Jördens in Lexikon Teutcher Dichter umd Profisien B. s. 8, 497 — 499.

## WILLEBRAND (JOHANN PETER).

Studirte zu Rossock und Halle, ward auf letzterer Universität 1742 Doktor der Rechte, lebte einige Zeit zu Lübeck, ward nachher königl. Dänischer Regierungsund Konsssoniant zu Glüchstadt, altdam aber königl. Dänischer Appellations - Unstru und Konsssoniant hat, wie auch Politzydirektor zu Altona: legte aber in der Folgediese Bedienungen nieder, und privatissret zu Altona. Geb. zu Rossock am 121en September 1719; gest. am 22sen Julius 1736.

Dist inaug. (Praef. Justo Henning. Boehmero) de iuribus diversis ex diversitate climatum natis. Halae 1742. 4

Vorbereitung zu der Hansischen Chronik, Lübek 1747. fol.

Hanfische Chronik, aus beglaubten Nachrichten zusam-

men getragen. ebend. 1748. fol. Historiche Berichte und praktische Anmerkungen auf Reisen in Treutschland und andern Landern. Hamb. 1758. 8. Nachgedruckt. Frankf u. Leipz. (Berlin) 1758. 8. Neue vermehrte und verbesterte Ausgabe. Leipz. 1769. 8.

Betrachtungen über Wahrheiten u. Vorurtheile. 1763. 8.

\*Betrachtungen über verschiedene Gegenstände. Hamb. 1763. 8.

Abrege de la Police accompagné de reflexions sur l'accroissement des villes. ibid. 1765. gr. 8. Teutsch (von K. F. Kret [chmann.]. Zittau 1767. 8.

Betrachtung über die Würde der Teutschen Hansa; auch über den Werth ihrer Geschichte.

1768, 8,

Grundlegung und Anleitungsfatze zur Beförderung der gesellschaftlichen Glückseligkeit in den Städten, mit Verzeichniss der zur Erläuterung erforderlichen Hulfsmittel. Leipz. 1771. 8.

\*Hamburgs Annehmlichkeiten, von einem Ausländer beschrieben. Hamb. u. Leipz. 1772. 8.

\*Lübecks Annehmlichkeiten, von einem Ausländer be-Schrieben. Hamb. 1774. 8.

Grundrifs einer schönen Stadt, in Absicht ihrer Anlage und Einrichtung zur Bequemlichkeit, zum Vergnugen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer Einwohner, nach bekannten Mustern entworfen. Nebst einer Vorrede von 'der Wirkung' des Klima auf die Gefinnung und Gesetzgebung der Völker. I Theil. Hamb. u. Leipz. 1775. - 2ter Theil. ebend. 1776. 8.

Freundschaftliche Nachrichten von einer Karlsbader Brunnenreife, mit beygefügten Erinnerungen und Beylagen zum Druck befördert von J. H. K. Leipz. 1780. 8.

Sein Bildnifs vor der Hanfischen Chronik und vor dem Grundrifs feiner schönen Stadt.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel, Th. 4. S. 170 - 172,

## WILLEMER (JOHANN HELFRICH).

Erft Paftor zum Grünenteiche im Herzogthum Bremen, hernach leit 1784 Paftor primarius in demfelben Lande. Geboren zu Achim eben dafelbst am 13ten May 1724; gestorben am 20sten Marz 1796.

Rede, dass die Religion einen Menschen schon auf diefer Welt glücklich mache. Leipzig . . . . Rede, dass ein Redner ein tugendhafter Mann seyn

müsse. . . . Send-

WILLEMER (J. H.) WILLENEUCHER (J. P.) 177.

Sendschreiben an den Hrn. Justitzrath von Schlüter.

7. . . 1748. fol.

Geschichte Jefu Christi und der Apostel bis auf die Zerstohrung Jerusalems; aus Franke'ns bibl. Zeitrechnung. Mit Kupfern. Hamb. 1780. 8. 2te Auslage. ebend. 1782. 8.

Eigentliche Sittenlehre Jefu. Mit Kupfern: ebend, 1783. 8.

Unterricht durch biblische Exempel, zur Erläuterung des Katechismus. Dessau 1783. 8. Abschiedspredigt zu Grünenteich. Stade 1784. . .

## WILLENBÜCHER (JOHANN PETER).

Studirte von 1767 an zu Halle, gab Unterricht erst in der Teutschen, hernach in der Lateinischen Schule des dartigen Waisenhauses, ward 1769 Senior des theologischen Seminariums, unterrichtet auch Studenten, privatissme, im Lateinischen, Griechischen, Ebräschen, Chaldäischen und Syrischen, ward 1770 Lehrer der Schünen Wissenschaften, an dem Ritterkollegium zu Brandenburg, 1772 Rektor der Salderischen Schule daselbst, auch ordinirter Adjunkt des gestlichen Ministeriums, und 1777 Rektor des Neusstädischen Lyceums daselbst, wie auch Frührprediger. Geb. zu Beerfelden in der Gräschaft Erbach 1748; gest. am 31sten August 1794.

Diff. de lege affociationis idearum, tamquam lege inter-

pretis facrae fcripturae. Halae 1768. 4.

Progr. vom Werthe des Verdienstes um die ökonomi-Iche Verbesserung der Schulen, nebst einer kurzen Nachricht von der neuerlich zur Verbesserung der Salderschen Schule rühmlichst angewandten Bemühungen. Brandenburg 1773. 4.

De termino doctrinae scholasticae commentatio. ibid.

1775. 4.

Progr. Etwas über die Pflichten der Eltern, welche Sohne auf öffentlichen Anstalten unterrichten lassen. ebend. 1777- 4

Eine Vorstellung au fämmtliche Einwohner, insbefondere die lobliche Bürgerschaft der Neustadt Bran-Funfschnter Band. denburg, die Schüler - Freytische betreffend. Brandenburg 1778. 4.

Progr. Aus Erfahrung erprüfte Bemerkungen über Erleichterung des Unterrichts. 1stes Stück. ebend. 1779. — 2tes Stück. ebend. 1780 4

Magazin für Jünglinge, oder Samulung von profaischen Auffatzen, Gedichten und kleinen Schauspielen in verschiedenen Sprachen; vorzüglich zum Gebrauch der großen Schulen und Hauslehrer. Berlin 1780 8. 21e Auflage. ebend. 1783 8. — 21er Theil. ebend. 1785. 8.

\*Praktischie Anweisung zur Kenntnis der Hauptveränderungen und Mundarten der Teutschen Sprache von den ältesten Zeiten bis ins vierzehnte Jahrhunder, in einer Folge von Probestücken aus dem Gothischen, Altränkischen oder Oberteutschen, Niederteutschen und Angelächnischen; mit spracherläuternden Uebersetzungen und Anmerkungen. Leipz. 1789. gr. & (Der Passor Birkenstock in Brandenburg hat Antheil daran.)

Gab mit J. F. A. Kinderling und E. J. Koch heraus:

Für Teutsche Sprache, Litteratur und Cultur - Geschichte; eine Schrift der Teutschen Gesellschaft zu Berlin. Berlin 1794. gr. 8.

## WILLI (DANIEL).

Erst Pfarrer zu Thusis in Graubundten, hernach zu Chur und 1752 Antistes daselbst. Geb. . . . ; gest. . . .

These et Quactiones ex universa Theologia (Pract. Nic. Zaffio, Prof.). Curiae 1720. 4.

Des Christen erster und letster (sie) Will, oder thätliche Lebens - und Sterbens-Regel, über Matth. VI,

10. St. Gallen 1733. . .

Die erläuterte Zeugnuss der Wahrheit . . . . 1738. . . Schibboleth . . . . 1743. . .

Vergi. Leu's Helyet, Lexikon Th. 19. 8. 471.

## WILLICH \*) (CHRISTIAN LUDWIG).

. Doktor der Medicin, alsdann erst Stadtphysskus zu Northeim, hernach Bergphysskus zu Clausthal: geb. zu Trent auf der Insel Rügen 1718; gest. am 2ten Oktober 1773.

Diff. inang. (Pracf. Alb. de Haller) fiftens observationes botanicas et medicas. Goett. 1747 4. De plantis quibusdam observationes. ibid. 1762. 8. Illustrationes quaedam botanicae. ibid. 1766. 8.

## WILLICH (MICHAEL LORENZ).

Vice - Syndikus und Bürgermeister zu Göttingen: geb. zu. . . ; gest. 1769.

Gründliche Vorfellung der allgemeinen Reeftischen Regel, nehlt deren Anwendung auf die üblichten Rechnungsarten. Ifter Baud. Göttingen 1759.— 2ter Band. Gött. u. Bremen 1760. 8.

Vorrede zu (Jobst Böse'ns) Anleitung zum Wasserbau u. s. w. (Gött. 1757. 8.)

Recenfionen juristischer und kameralistischer Bücher in den Göttingischen gelehrten Anzeigen.

## WILLISCH (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte zu Leipzig Theologie, nahm dort die Magisterwürde an, kam 1722 als Subkonrektor an die Domschule zu Riga, und wurde 1725 Konrektor derselben, wie auch Bibliothekar der Stadtbibliothek. Geb. zu Marienberg im Erzgebürge . . . ; gest. um 1763.

Die bishero unbekannt und verborgen gewesene Bibliotheque der — Stadt Riga. Riga 1743, fol.

Von den in alten Zeiten verlohrnen, in den neuern Zeiten aber häufig aufgerichteten so öffentlichen als Privat - Bibliotheken. ebend. 1744. fol.

9) In dor aften und sten Ausgabe des gel. Teutschl, unrichtig

Nachricht von der Domschule zu Riga; in Bidermann's Actis scholast. B. 7. S. 342-359. (1747.)

Vergi, Gadebusch'ens Livlandische Bibliothek Th. 5, 8, 31.
— (C. W. F. Schmid's) Bruchstucke zum Versinch eine
Geschichte von gelehrten Marienbergern S; 10. (wo er aben,
vermuthlich durch einen Druckschler, Wiltsch heist.)

## WILLIUS (WILHELM LUDWIG).

Doktor der Medicin, fürstl. Badischer Rath und Landphyssikus in der Markgraffehaft Hochberg zu Emmendingen: geb. zu . . . 1726; gest. am 24sen Mürt 1786.

Unterricht für Hebammen. Basel 1758. 8.

Beschreibung der natürlichen Beschaffenheit der Mathgrafschaft Hochberg. Nürnb. 1783. 8. Auffätze in den Actis Naturae Curiosorum.

## WILMSEN (FRIEDRICH ERNST).

Erst Prediger der Teutschreformirten Gemeine au Magdeburg, hernach leit 1777 Prediger der resormir ten Parochialhirche zu Berlin; geb. zu Halle am 29sten Januar 1736; gest. am 23sten May 1797.

Vermischte Gedichte. Berlin 1762. 8.

D. Samuel Clark's Paraphrale der vier Evangeliften; nebst einigen kritischen Erläuterungen der schweresten Stellen; zum Behuf häuslicher Andacten eingerichtet. Aus dem Englischen übersetzt 3 Theile. gbend. 1762—1763. 4

Zwey Predigten beym Wechfel feines Amts. Magde-

burg 1764. 8.

Predigten über die Weisheit und Güte Gottes in den Wechsel der Zeit und des Lebens der Monschen Magdeb. u. Leipz. 1767. 8.

Gebete zum Gebrauch beym häuslichen Gottesdienst, von Wilhelm Enfield, aus dem Engl. überfetzt, und mit einigen Kommunionandachten und Gebeten für Kinder vermehrt. Halle 1773. 3. \*Appellation an den gemeinen Menschenverstand, zum Behuf der Religion, von Hrn. Jacob Oswald, Dr. der Gottesgelahrheit. Aus dem Engl. 2 Bande.

Leipz. 1774 8. (In der Vorrede hat er sich genannt.) Predigten, von einem Frauenzimmer verfasset. Aus

dem Engl. ebend. 1775. 8.

Predigten von Hrn. Antonius Achard, weiland geheimen Rath des Franzöl, Oberdirectorii, Oberkonsistorialrath u. s. w. Aus dem Französischen. 2 Bände. ebend. 1775. gr. 8.

Predigten für Hausväter und Hausmütter. 'I Band.

ebend. 1775. - 2 Band. ebend. 1776. 8.

Von einigen Erfordernissen und Pslichten der Lehrer des Evangeliums; eine Antrittspredigt. eb. 1777. gr. 8. Briefe von Sterbenden an ihre hinterlassenen Freunde, ebend. 1777. 8.

Die moralische Regierung Gottes über die Welt; in einigen geistlichen Vorträgen erläutert und erwiesen. Berl. und Leipz. 1778. 8.

Der Erzähler; eine Wochenschrift. 2 Jahrgänge. Mit 24 Kupfern. Berlin 1781 - 1782. 8.

Vorlefungen über die Geschichte für Frauenzimmer. 8 Bande. ebend. 1783 - 1787. 8. (Hierin ist die alte Geschichte enthalten. Die neue wurde unter sol-

gendem Titel abgehandelt:

Darftellung der neuern Weltgeschichte; in einem fruchtbaren Auszuge; auch unter dem Titel: Vorlefungen über die neuere Geschichte für Frauenzimmer. 7 Theile. ebend. 1787 - 1790. 8. Blieb unvollendet.

Betrachtungen über Weisheit und Thorheit im gemeinen Leben der Menschen; in einer Folge von Kan-

zelvorträgen. ebend. 1786. 8.

Was es für eine Namensgröße sey, die Gott unserm Friedrich gab? Am Tage feiner Gedächtnissfeyer vorgetragen. ebend. 1786. 8. Auch in der Sammlung von Reden - auf den Tod K. Friedrich des Großen; wie auch im gten Theil des Neuen Magazins vorzüglicher Predigten. (Nürnb. 1787. 8.) Lieder für Kinder. Berlin 1792. 8.

Die Regierung der Vorsicht bey den Leiden des Verföhners; in einer Folge von Passions - Betrachtungen vorgetragen. Berlin und Stralfund 1794. gr. 8. 182 WILMSEN (F. E.) WIMMER (J., nach and I.)

Beyträge zu den Predigten über die Werke Gottes in der Natur. (Halle 1774. 8.)

- zu dem Handbuch für angehende Prediger. (Frankf.

an der Oder 1780. 8.), namlich: Was es nach den Foderungen des Christenthums heisle: ein gut Herz haben? Th. 7. - Traurede bey der Verbindung des U. G. und J. S. am 25 Febr. 1775; Th. 8. - Das höchst verschiedene Andenken der Nachwelt an die Frommen und Gottlofen; Th. 9. -Die großen Vortheile des durch Christum angegebenen Gesetzes der Nächstenliebe; Th. 10. - Eine Predigt über Joh. 10, 14; ebend. Th. 11. - Predigten über Sprüchw. 4, 18 und Pf. 27, 10; Th. 12. - Die Lehre von der Begnadigung und Seligkeit des Sunders durch Christum, als höchst gewifs und troffreich; Th. 13. - Adventspredigt über Jef. 9, 2; Th. 14. - Predigt über 2 Petr. 3; 13; ebend. - Predigt über Philipp. 4, 11. 12; Th. 16. - Predigten über 2 Korinth. 4, 6. 7. und Sprüchw. 20, 6; Th. 18. - Predigt über 2 Timoth. 2, 8; Th. 19. - Predigten über Apostelgesch. 20, 37.

38. und Pf. 104, 32-34. Th. 20.

Moralische Reden; nach seinem Tode herausgegeben, nebst einer kurzen Beschreibung seines Lebens von Friedr. Phil. Wilmsen, drittem Prediger an der Parochialskirche zu Berlin. Berlin 1790, 8.

Vergl, die eben erwähnte Lebensbeschreibung, wie auch V. H. Schmidt's und Mahring's Neuestes gelehrtes Berlin Th. 2. S. 269 - 274. — Ernestia, a. O. S. 2195 u. f.

# WIMMER (JUSTINIAN, nach andern IGNATZ).

Aus dem Orden der frommen Schulen, Rektor des Kilosters seines Ordens in der Juristenschule, wie auch öffentlicher Lehrer der Kameralrechnung und Buchhabtung zu Wien: geb. daselbst am 28sten May 1758; 5est. am 17ten Januar 1795.

Erklärung zu der Gerhabschaft und den Pupillarrechnungen . . . .

Grundfatze der Rechnungswissenschaft in donnelten Posten zum Gebrauche der öffentlichen Vorleiungen . .

## Baron von Wimpfen von Borneburg (Franz Ludwig).

Königl. Französischer General zu Kyrn im Salmischen; geb. zu Zweybrücken 1732; gestorben am 24sten May 1800.

Refonte de l'économie de l'armée françoife, ou Extrait et developpement d'un plan militaire. à Paris 1787-(eigentl. 1788.) gr. 8.

Memoires fur sa vie, écrits par lui-même. ib. 1788. 8. Vergl. die eben erwähnten Memoiren, und den Aussug aus ihnen in Meiner's und Spietter's Götting, histor. Magazin B. 4. 8, 490-393.

## von Winancko und Wertenstein (Karl Gustav).

Erst Lieutenant, dann seit 1775 Hauptmann des königl. Preussischen Ingenieurkorps zu Glatz, hernach zu Silberberg, seit 1787 Major, zuletzt seit . . . Direktor der Ingenieurakademie zu Potsdam. Geb. zu Ober-Stanowitz bey Striegau am 16ten August 1729; gest. am 8ten Januar 1790.

Des Herrn Ray (von | Saint - Genies praktische . Kriegskunst, oder der Dienst im Felde; aus dem Franz. 2 Theile. Berlin 1760. 8. Neue Aust. Berlin und Leipz. 1772. 8.

Vorlesungen der Teutschen Rechtschreibekunst für junge Herren von Adel, Teutsche Briefe zu versertigen. Glogau 1763. 8.

Türpin und le Febure zum Taschenbuch, worinnen die Zeichnungen und Anweisungen zu Bewegungen eines Heeres oder Corps in den meisten Fällen, ingleichen die Arbeiten bey Belsgerungen und Vertheidigungen eines festen Platzes deutlich u. verftändlich anzutreffen. Mit Kupfern. Berlin u. Leipzig (Glogau) 1772. gr. 8.

Vergi, Streit's alphab. Verzeichn, - der Schlesischen Schrift Reiler S. 158.

## Winckelmann (Johann Joachim °).

Verlebte, als der Sohn eines armen Schuhmachers, feine Knaben - und Junglingsjahre in Durftigkeit. Ob er gleich deshalb in den Schulen zu Stendal, Salzwedel und Berlin nur eine kummerliche litterarische Bildung erhielt; fo gewann er doch den Wiffenschaften und befonders der Griechischen Litteratur Geschmack ab. Da er in Halle, wohin er fich 1738 begab, gegen feine Neigung, Theologie fludiren follte, trieb er Ebraifch, und las den Herodot, und, als ihm der Kantler Ludwig auftrug, feine Bibliothek zu ordnen, fieng er an, fich theils aus Jeinen Vorlesungen, theils durch Pro vatstudien mit den Rechten bekannt zu machen. Bey feinem 'Abgang von Halle nahm er eine Hauslehrerstelle zu Ofterburg in der Altmark an, verliefs fie aber nach et nem Jahr, um Arzneykunde und höhere Geometrie in Jena zu fludiren. Armuth vernichtete zwar diefen Plan: aber er übte fich doch dort in neuern Sprachen und erweiterte seine Litteraturkenntnifs, die er schon in den Imm benjahren lieb gewonnen hatte. Er nahm abermahls eine Hauslehrerstelle an, die er aber bald 1742 mit dem Konrektorat zu Seehausen in der Altmark vertauschte; wo er mit Eifer alte und neue Sprachen und Geschichte fludirte. Allein, diefer beschränkte Wirkungskreis genügte seinem großen Geiste nicht. Er trug dem Grasen von Bunau zu Nothemitz bey Dresden feine Dienste an, und ward 1748 bey deffen Bibliothek angestellt, an webcher er 6 Jahre eifrigst arbeitete, und zugleich einen Schatz von Gelehrsamkeit für sich felbst einsammelte. Hier war es, wo der schlaue Kardinal Archinto,

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich schrieb er fich nur Johann.

papftlicher Nuncius am kursächsischen Hof, in W. Sehnlucht nach Italien und den dortigen alten Kunftwerken zu erregen und ihn durch Eröffnung glänzender Ausfichten, wenn er seine Religion verändern wollte, dahin zu bringen wußte, dass er 1754 zu Dresden öffentlich zur katholischen Kirche übertrat; ein Schritt, den er bald bitter bereute. W. zog nun nach Dresden zum Mahler Oe er, und bereitete fich durch den Umgang mit ihm, mit Hagedorn und Lippert und durch Anschauung der in Dresden aufgestellten Kunstwerke auf seine Reise nach Italien vor. Da er den Wünschen und Absichten der katholischen Parthey, die ihn gewonnen hatte, nicht ganz entsprach; so blieben auch die von ihr ihm zugefagten Unterstützungen aus; und er muste, um fich Mittel zu der Reise zu verschaffen, erst die Gunft des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen durch : Zueignung seiner ersten Schrift: Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst, zu gewinnen suchen. Dieser ficherte ihm eine kleine Pension zu, im Vertrauen auf welche er im Herbst 1755 nach Rom abreiste. Dort fieng er ein ganz neues Leben an. Seine aufsere Lage befferte fich, zumahl seit 1758, da er Bibliothekar des Kardmals Alexander Albani, und durch ihn nach und nach Scrittore des Vatikans und Präsident der Alterthumer in und um Rom wurde. Sein Geift, fein Kunftfinn, fein Geschmack und seine Kenntnisse erweiterten und verfeinerten fich durch tägliches Anschauen der Antiken, durch Umgang mit Künftlern und Alterthumsforschern, und vorzüglich durch die Freundschaft des großen Raphael Mengs. Er brachte Licht in das Chaos der Kunft, setzte, Epochen derselben fest, führte die Beurtheilung derfelben auf Grundsätze zurück, und erklärte viele Werke des schönen Alterthums, die noch unerklärt oder missverstanden waren, durch die Fähigkeit, sich in den Geift und in die Ideen des Künftlers zu versetzen, durch

einen feinen, aus langer Uebung erworbenen Takt, und durch weitläuße und mannichfache historische und mythologische Kenntnisse. Zeugen sind seine hier nun zu verzeichnenden Geistewerke. Als er im J. 1768 mit seinem Freunde, dem Bildhauer Cavaceppi, eine Reise nach Teutschland gemacht hatte, wurde er auf der Rückende Triest von einem Bissewicht, den die Kostarkeiten, welche W. auf dieser Reise geschenkt erhalten hatte, reitzten, auft grausamste ermordet. Geb. zu Stendal in der Altmark zu Ansang des J. 1718: gest. am 8ten Junius 1768.

Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunst. Dresden 1755. 4. (Von dieser Ausgabe ließ er nur 50 Exemplarien abziehen.) ate und vermehrte Ausgabe. Drasden u. Leipz. 1756. gr. 4. Er selbst schrieb unter der Maske eines Dritten dagegen:

Sendschreiben über die Gedanken von der Nachahmung u. s. w. 1756. 4. Hierauf antwortete er in folgen-

der Schrift:

Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung der Griechilchen Werke in der Mahlerey und Bildhauerkunft, und Beantwortung des Sendschreibens über diese Gedanken, ebend. 17,56. 4. Beyde Schriften wurden in der 2ten Augabe deserssen Werks abgedruckt. — Französisch. Paris 1765. 4. Auch in den Varietes litteraires Vol. 1V. p. 285 sq. Englisch von Heinrich Füesst. ebend. 1765. 8.

Description des pierres gravées du Cabinet du feu Baron de Stosch, dedié à Son Eminence le Cardinal Albani etc. à Florence 1760. Vergl. oben den Ar-

tikel von Stosch (Phhipp).

Anmerkungen über die Baukunst der Alten. Leipzig 1762. (eigend. 1761.) gr. 4. Frant. Faris 1783. 8. Sendichreiben von den Herkulanischen Entdeckungen, an den Hrn. Reichsgrafen von Brühl. Dresden 1752. gr. 4. Franz. (von Mich. Huber?....)

Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst, und dem Unterricht in derselben, an den — Freyherrn Friedrich Rudolph von Berg aus Liefland. Dresden 1763. gr. 4. eb. 1771. gr. 4.

Nachrichten von den neuesten Herkulanischen Entdeckungen, an Hrn. Heinrich Füessli, aus Zurich. ehend. 1764. 4.

Geschichte der Kunst des Alterthums. Ifter und 2ter Theil. ebend. 1764. gr. 4. Mit Kupfern. Eine ate vermehrte Ausgabe diefes Werks erschien unter Veranstaltung der Akademie der bildenden Künste zu Wien, unter dem Titel: Joh. Winckelmann's Geschichte der Kunst des Alterthums. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von der kaiferl. königl. Akademie der bildenden Künfte. 2 Theile. Wien 1776. gr. 4. Mit Kupfern. Die Akademie hatte dem Rath Riedel die Besorgung der Ausgabe, der auch die Vorrede und Winckelmann's Leben dazu schrieb, übertragen. Derselben find nicht allein Winckelmann's Anmerkungen zu diesem Werke. Sondern auch diejenigen, die er auf seiner letzten Reise niedergeschrieben, eingeschaltet worden. Im Ganzen aber entsprach fie den Wünschen der Kenner keineswegs. Französisch, unter dem Titel: Histoire de l'Art chez les Anciens par Mr. Winckelmann. Ouvrage traduit de l'Allemand (par Sellius et Robinet). T. I et II. à Paris (Amsterd.) 1766. 8. Avec figg. W. felbft nannte diefe Ueberfetzung eine Missgeburt. Lange nach seinem Ableben erschien folgende weit bessere: Histoire de l'Art de l'Antiquité traduite de l'Allemand par Mr. Huber. T. I. II. III. à Leipzig 1781 - 1784 gr. 4. Mit 58 Kupf. Es ift keine blosse Uebersetzuag, sondern Erganzungen und Verbesserungen aus andern Schriften des Verf. find dabey; auch eine Lebensbeschreibung deffelben; anderer Vorzüge vor dem Original zu geschweigen. Die neueste Französische Uebersetzung ift betitelt: Histoire de l'Art chez les Anciens, par Winckelmann. Traduit de l'Allemand; avec des notes historiques et critiques de différens auteurs. Edition plus complète que l'Original Allemand, avec des additions qui jettent de nouvelles lumières sur l'histoire de l'Art, et la completent jusqu'à nos jours (par H. J. Janfen). Tom. I. II. III. à Paris 1790 - 1796. gr. 4. Avec 160 planches, vignettes et fleurons.

Diese Uebersetzung macht den ersten Theil der zu Paris 1790 u. ff. in 7 Quartbanden mit 250 Kupfern herausgekommenen prächtigen Ausgabe der Oeuvres complettes de Winckelmann aus. - Italienisch: Storia delle Arti del disegno presso gli Antichi di Giovanni Winckelmann. Tradotta dal Tedelo con note originali degli Editori. Tom. I. II. In Milano 1779. gr. 4. Mit 52 Kupfern und Vignetten. Als Herausgeber kundigen fich die Ciftercienfer - Monche zu Mayland an: aber der Abate Amoretti ift der Uebersetzer, und hat bey seiner Arbeit die Wiener Ausgabe vor sich gehabt, aber eine bessere Ab-theilung gewählt, auch Zusätze, Anmerkungen und Kupfer beygefügt. Die Anmerkungen findet man ausgezogen in Jagemann's Magazin der Italienischen Litteratur B. 6. S. 187 - 246. Storia delle Arti del dilegno presso gli Antichi di Giov. Winckel-Tradotta del Tedesco, in questa edizione corretta ed aumentato dall' Abate Carlo Fea, Giure consulto. Tom. I. II. III. In Roma 1783-1784. Fea, nur Herausgeber, nicht aber Uebersetzer, that hinzu: Winckelmann's Schrift über die Baukunst, einige seiner Briefe, viele Anmerkungen und vorgebliche Verbesserungen, und Abhandlungen des Ueberfetzers.

· Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunft. Der königl. Großbritannischen Gesellschaft auf der berühmten Universität zu Göttingen zugeeignet. Dresden 1766. gr. 4. Französisch: De l'Allegorie, on Traité sur cette matière par Winckelmann, Addifon, Sulzer etc. Recueil utile aux gens de lettres, et nécessaire aux artistes (par H. J. Janfen). T. I. II. à Paris 1799. 8.

Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums. Ifter Theil. Dresden 1767. gr. 4. Es Sie find auch der Wienerifolgte kein 2ter Theil. Schen Ausgabe des Hauptwerks und den spätern Ueberfetzungen einverleibt.

Monumenti inediti spiegati et illustrati. Vol. I. in Roma 1767. — Vol. II. ibid. 1768. fol. Band sollte folgen: allein, W's, unglücklicher Tod vereitelte das Vorhaben. Im J. 1780 fieng der Berlin. Buchhandler Stahlbaum an, diefes Werk nach

zustechen, und wollte es in 6 Heften liefern; wozu der Bibliothekar Biefter den Italienischen Text ins Teutsche übersetzen sollte. Es erschien aber nur der 1ste Heft: Alte Denkmähler der Kunft, zuerst von Joh. Winckelmann herausgegeben und erläutert. Iste Lieferung (mit 40 Kupfertafeln und 8 Bogen Text). Berlin 1780. gr. fol. Nachher wurde das ganze Werk zu Berlin bey Schone nachgestochen und übersetzt: Alte Denkmähler der Kunft, zuerst von Joh. Winckelmann herausgegeben und erläutert; aus dem Italienischen übersetzt von Friedr. Leop. Brunner, Prof. am Joachimsthal. Gymnaf, in Berlin. 6 Lieferungen oder 2 Bande. Berl. 1791 - 1796. gr. fol. Mit Anmerkungen des Uebersetzers. Es find darin 208 große Kupfertafeln und 18 eingedruckte Fignetten. Französisch von Grainville, unter dem Titel: Monumenti inediti, on Choix de Monumens antiques, avec leur explication etc. à Paris 1788. 4.

Gefammlete neue Bemerkungen Winckelmann's; als ein Beytrag zur Kunftgeschichte, aus den Monumenti inediti desselben; in Wieland's Teutschen

Merkur 1776. Nov. S. 97-105.

\*Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunft; in der Bibl. der fehön. Wissenleh, und der freyen Künste B. 5. S. 1.—23. Much in Heinzmann's litterar. Chronik B. 2. S. 187—198.—Nachrichten von den berühmten Stofe hichen Museb in Florenz — an den Hrn. L. R. v. H. Rom 1759; in der Bibl. der sehön. Wissensche 5. S. 23—33.—\*Beschreibung des Torso im Belvedere zu Rom; ebend. S. 33—41. — \*Anmerkungen über die Baukunst der alten Tempel zu Girgenti in Siellien; eb. 223—242.

Ein Englisch geschriebener Brief in Ed. Worthley Montague's Observations upon a supposed anti-

que Bust a Turin. (Lond. 1763. 4.)

Nachrichten von Alterthümern, aus seinen Briefen; in den Götting. gel. Anzeigen 1766. S. 65-72.

Auf dem Titel der Nürnbergischen Ausgabe von Barclaii Argenis 1769 steht zwar: praesatus est Jo. Winckelmannus: allein, das ist ein leeres Vorgeben. Nach W's Ableben erschien eine Mengs seiner Briefe in solgenden Sammlungen:

Winckelmann's Briefe an seine Freunde. Ister Theil. Mit einigen Zusatzen und litterarischen Amerkungen herausgegeben von Karl Wilh. Dassdorf, Churfürst. Bibliothekar. Dresden 1777.—2ter Theil. eb. 1780. gr. 8. Als Anhang ist dem 2ter Theile beygesügt: Winckelmann's letzte Reise von Rom bis nach Wien, in Gesellschaft des berühmten Römischen Bildhauers. Barthol. Cavaceppi, aus eben dessehen Vorrede zum 2ten Theilseiner Raccolta d'antiche Statue, Bust, Bassirchevied altre sculture ressurati. Roma 1769. fol.

Briefe an Hrn. H. (Hofrath Heyne). Frankf. 1776. 8-Sie standen zuerst im Teutschen Museum 1776. Jan. S. 67-79. Febr. S. 168-177. März S. 253-279.

S. 67-79. Febr. S. 168-177. März S. 253-279. Briefe an leine Freunde in der Schweitz. Zürich 1778 gr. 8. (Herausgeghen von Prof. Ufferi). Vergl. (J. G. Füefsli's) Geschichte von Winckelmann's Briefen an seine Freunde in der Schweitz. Zürich 1778. 8. Angehängt ift W's Anleitung an die Hrn. Usteri und Mecheln während ihres Ausenbalts in Rom, im J. 1766, um, wenn er nicht konnte mit ihnen gehen, das Wichtigste allein und mit Numer und beschen.

tzen zu besehen. Briefe an einen seiner vertrautesten Freunde (Muzel-

Briefe an einen leiner vertrautelten Freunde (Muze). Stofch) in den lahren 1756 bis 1768; nebst einem Anbange von Briefen au verschiedene andere Personen. 2 Theile. Berlin und Stettin 1781. gr. 8. Mit Anmerkungen des Herausgebers.

Briefe an einen Freund in Ließand (den vorhin erwähnten Hsn. v. Berg). Coburg 1784. 8. Heraugegeben von Joh. Friedr. Voigt. Angehängt ift ein Auffatz in Italienischer und Teutscher Sprache über einige der vorzöglichten Statuen in Ron.

Briefe an Berendis; in der Schrift: Winckelmann u. sein Jahrhundert u. s. w. (Tüb. 1805. 8) Den summarischen Inhalt dieser Briefe liesert das Intelligenzblatt zur Jen. Allgem. Litt. Zeitung 1804. No. 26.

Briefe von ihm an Genzmer stehen in der Zeitung für die elegante Welt 1805. St. 119. — und an D. Uden ebend. 1805. St. 74. u. 73. Endlich erschien auch sobgende neue, bis setzt noch unvollendete Originalausgabe sämmtlicher in Teutscher Sprache von W. versalsten Schristen, welche vor allen Französsichen und Italienischen Uebersetzungen, besonders wegen der Vollsfändigkeit, den Vorzug haben wird:

Winckelmann's Werke; herausgegeben von C. Il. Fernow. Ifter Band, welcher die Schriften über die Nachahmung der Griechen, die kleinen Auffatze, und die Anmerkungen über die Baukunst der Alten enthält. Mit dem Porträt Winckelmann's und 16 Kupfern. Dresden 1808. - 2ter Band, welcher die Schriften über die Herkulanischen Alterthümer. die Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen, und den Versuch einer Allegorie enthalt. Mit 8 Kupfern. ebend. 1808. - 3ter Band - herausgegeben von Heinrich Meyer u. Johann Schulze - welcher den erften Theil der Kunftgeschichte enthält. Mit 8 Kupfern. ebend. 1800. Auch unter dem Titel: W's Geschichte der Kunft des Alterthums; herausg. von H. Meyer und J. Schulze. Ister Band. - 4ter Band - herausg, von denselben - welcher den zten Theil der Kunftgeschichte enthält. Mit 8 Kupfern. eb. 1811. gr. 8. Auch unter dem Titel: W's Gesch, der Kunst des Alterthums u. f. w. 2ter Band.

Sein Bildnifs nach einer Profitzeichnung von Cafanova, vor dem Sten Band der Neuen Bibl, der fchon, Wiffensch. (1766.) - Ein Dauischer Mahler, mit Namen Hals, Angelika Kaufmann und Maron haben fein Bilduifs in Oel gemahlt. Angelika hat es auch felbft radirt, und Chriflian von Mechel in Kupfer gellochen. Das ahnlichfie und beste unter allen foll das von Maron feyn, das er ein Jahr vor W's Tode für dessen Freund Muzel - Stofch ge-mahlt hat, Nach diesem, jetzt in der herzoglichen Bibliothek zu Weimar befindlichen Gemählde ift das der Dresdner neuen Ausgabe von W's Werken vorgesetzte Kupfer von Lips nach H. Meyer's Zeichnung gestochen. Baufe'ns früherer Stich, nach welchem vor Fea's Italienischer Ue-bersetzung der Kunfigeschichte eine matte Kopie fieht, ift gleichfalls nach diesem Gemahlde verfertigt, - Noch ift ein von Mangs gemahltes Bilduis in der Sammlung des Ritters Az ara, ehemahligen Spanischen Gesandten in Rom, befindlich', nach weichem das Blatt gestochen ift, welches als Titelkupfer vor dem iften Theil der in Paris bey Janfen erschienenen letzten Ausgabe der Französischen Uebersetzung der Geschichte der Knuft fieht. Eine Kopie diefes Portrats befin

det findt vor Morganstern's Schrift über Winekellen mann. Haid zu Aughung lieferne Wrs Blidhis in Schwarzer Kunst. Auch besindte es sich, als Rundbild vor et Olle porträg 1790. St. 2. — Wr zu Rom im Pantheon als Denkunshl suigesellte Marmorbuse hat der Hofbildhauer Déll von Gotha, walterend seines Ausenthalts in Italien, nach Wrs Tode, unter Mengs'ens Auleitung, nach Maron's Genshide verjernigt. — D'Hann's arvillet, Verfasser in den Hamiltonischen Vasen zu Nespel, wich bei der Hamiltonischen Vasen zu Nespel, beit, ball mich delle der Schrift geligt ist, sein andersken der Geschansch der Allerthums zu einen. Es stellt eine Begräbnisfepote dar, in deren Mitte ein siehererer Sarg mit der Inschrift sieher.

D. M.
Joann. Winckelmann.
Vir. opt. amic. kariff.
Pet. d' Hancarville
Dolens feeit
Orco peregrino,

Neben demselben fitzt der weinende Freund, mit einer Bücherrolle in der Haud,

Vergl. Berlin, Litteraturbriefe Th. 16. S# 182 u. ff. - Konigsberg. gel., u. polit. Zeitungen 1764. St. 13. - Joh. Gottfr. Paalzow (Rektor zu Stendal) von Winckelmann's Leben; in den neuen Greifswald, krit, Nachrichten B. 1. Anch in dem Altonaischen Merkur 1764; und in den gemeinmitz. Anzeigen St. 20 u, ff. Soll auch besonders abgedruckt feyn, - Einige Nachrichten von W's Leben; in den (Hamburg.) Unterhaltungen B. 3. — Nenes gelehrtes Europa Th. 30. 8. 1216—1249. — F. J. Riedel's Voirette zur Wienerischen Ausgabe der Winckelmannischen Geschichte der Kunft des Alterthums. Auch in Riedel's fammtl. Schriften (Wien 1787.) St. 6. 8. 3 - 96. - Lobschrift auf Winchelmann von Chr. Gottl. Heyne - welche bey der Heffenhaffelischen Gesellschaft der Alterthumer den ausgesetzten Preis erhalten hat, Leipzig 1778, kl. 8. Auch in (Heinzmann's) litterar, Chronik B. 1, S, 5-28. Franzofifch im aften Theil der Memoires de la Société des Antiquites de Caffel. (1780. 4.) Auch von C, Brak, Etudiant à Goettingen. Goett. 1783. 8. - Eiwas vom Herrn Abt Winckelmann; in Wieland's Teut. Merkur 1779. Jun. S. 258-249. -W's Leben und Charakter von Friedr, Rudolph Walther, weil. Rektor zu Stendal; in A. C. Borheck's padagogischen Museum St. 5. S. 34-75. (1780.) — Küttenor's Charaktere Teuescher Dichter und Profaisten S. 535-857. - Herder's Fragmente über die neuere Tentiche Litteratur Samml, 1. 8. 144-146: - Deffen Auffaiz: \*Jo A. Winckelmann, in Wieland's Temichen Merkur 1781, Sept. S. 194-210. - Mich. Huber's Eloge de Winckelmann; vor feiner Uebersetzung der Kunftgeschichte. - Saxii Onomaft, litter. P. VII. p. 107-202. - Gurlitt's biographische und litterarische Notitz von Joh. Winchelmann, Magdeb, 1797. 4. - Denkwurd aus dem Leben ausgezeichn. Teurschen des 18ten Jahrh. S 547 - 551. Baur's interessante Lebensgemählde der denkwurd. Personen des igten Jahrh. Th. 6, 8, 331 - 555. - Deffen Gallerie hift. Gemählde aus dem 18ten Jahrh. Th. 2. S. 409-417. - Win- .chelmann und fein Jahrhundert; in Briefen und Auffatzen herausgegeben von Gothe. Tübingen 1805. gr. 8. - Johann Winckelmann; eine Rede von Karl Morgen. ftern; nebft deffen Rede über den Linftus des Studiums der Griechischen und Römischen Klassiker auf ,harmonische Bildung zum Menschen, Mit W's Portrat nach Mengs, Leipzig 1805. 4. - Skizze von feinem Leben; von feinem Jugendfreunde, dem D. Uden zu Stendal; in der Zeitung für die eleg, Welt 1806. Nr. 103 u. 104. - Kunfiler - Gallerie oder Biographien und Charakterschilderungen berühmtet Mahler und Dichier, nebft ihren Bilduiffen (Zurich 1807. oder vielmehr 1806. g.) Th. 1. - Joh. Jouch. Winckelmann; vom Hrn. Prediger Schaler in Magdeburg; im Biographen B. 7. St. 2. S. 129-207. - Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaiften B. S. S. 507 - 553. -Winckelmann's Charakter und Jugendfahre; von einem feiner Jugendfreunde (dem Propfie Genzmer zu Stargard), mitgetheilt von G. Ballenftedt; im Allgemeinen Anzeiger 1814. Nr. 2. - Die vorhin angeführten Sammlungen Winckelmannischer Briefe, - Eine authentische Nachricht von der Ermordung des feel. W's aus einem akteumafsigen Bericht; aus dem Italienischen; in dem Journal von u. fur Teutschland 1791, St. 1. S. 49-45. - Ernefti a. a. O. S. 98 - 141.

#### WINCKEL. WINCKLER U. f. w. S. WINKEL u. f. W.

## von Windheim (Christian Ernst).

Studirte zu Braunschweig und Halle, wo er 1745 Magister der Philosophie wurde, alsdann nach Helmstädt gieng, und dort philosophische Vorlesungen zu halter anfieng. Im J. 1746 word er zum Adjunkt der philoso phischen Fakultat ernannt; kam 1747 als aufferordentlicher Professor der Philosophie nach Göttingen, 1750 aber als ordentlicher Professor derselben nach Erlangen. Hier gefiel es ihm fo wohl, dass er den Antrag, als ausserordentlicher Professor der Theologie und ordentlicher der Philosophie nach Göttingen ablehnte. In der Folge erhielt er zu Erlangen Erlaubnifs, auch theologi Funfzehnter Band.

sche Vorlejungen halten zu dürfen. Im J. 1760 wurde er auch Vorsseher und zugleich Scholarch des dortigen Cymnassums. In seinen letzten Jahren trieb er auch Obkonomie und Naturgeschichte. Geb. zu Wernigerode am 20sten Oktober 1722; gest. am 5ten Nov. 1766.

Schreiben an H. F. Delius — einem gründlichen Gottesgelehrten ist die Erkenntnis der Arzneykunst nützlich und nothwendig. Halle 1743. 4.

Epist. gratul. in Deuter, VI, 4. ibid. eod. 4. Commentatio philologico - critica de Hebraeorum Vav

conversivo futurorum. ibid. 1744. 4. Dist. (Praes. S. J. Baumgarten) de Paullo, gen-

tium apostolo, contra Thom. Morganum, ibid.
1745. 4.

Meditationes psychologicae de facultate diiudicandi.

Helmstadii 1745. 4.

- psychologica de memoria. ibid. 1746. 4. - philos. de intellectu divino, quo Socinianismus phi-

losophicus argumentis suis privatur, ibid. eod. 4.
Kurze Anweisung zur Kunst, sich beständig zu freuen,
nach den Grundsätzen des Hertn Anton Alphons
von Sarasa, und als ein freyer Auszug aus dessen
Arte semper gaudendi, versertiget u. s. w. ebend.
1746. 8. 2te Auslage. ebend. 1747. 3te Auslage.
ebend. 1752. (eigend. 1751.) 4te Auslage. ebend.
1755. .. Auslage. Leipzig 1779. 8. Augeburg
1784. 8. Französsch, ohne Windheim's Namen.

Strassburg 1751. 8.

Erstes Schreiben an seine Zuhörer — philosophischer
Beweis von der Wirklichkeit der Wunderwerke in

diefer Welt. Helmft. 1746. 4.

Zweytes Schreiben - zur Vertheidigung des ersten Schreibens von dem letzten Zwecke Gottes bey der Schöpfung der Welt, und bescheidene Früfung von G. L. Münter's Gedanken von der Absicht Gottes bey Erschaftung einer Welt, ebend. 1746. 4.

Sylloge I.— X Thesium philosophicarum miscellanearum. ibid. 1746.—1747. 4. Hierza kam eine Vorrede und folgender allgemeiner Titel: Decas syllogarum thesium philosophicarum miscellanearum, quascum fuis Respondentibus publica ventilavit, ibid. 1747. 4.

Drittes Sendschreiben an seine Zubörer - von den Engeln; nebst einer Vertheidigung einiger seiner kleinen Schriften gegen ein Kunftrichter . Gesichte. Helmft. 1746. 4.

Observationes theologico - historicae ad Benedicti XIV. P. M. nuperam ad Episcopum Augustanum epistolam ; quibus cum de aliis rebus, tum de Sanctis Ecclesiae Romanae, rituque canonizandi disferitur. ib.

Diff. I et II de obligatione in genere. Goettingae 1748. 4.

- I et II in locum ontologicum de eodem et diverso. ibid. eod. 4. D. Convers Middleton Abhandlung von dem Ra-

the zu Rom; aus dem Englisch. Hannov, 1748 gr. 8. Diff. de erroribus vulgi in libris facris non probatis. Auct. et Refp. Jac. Christi Hecker. Goetting.

1748- 4-- Examen argumentorum Platonis pre immortalitate

animae humanae. ibid. 4.

D. Patrik Delany historische Untersuchung des Lebens und der Regierung David's. Aus dem Englischen übersetzt. 3 Theile. Hannover 1748 -1749. 8. Vor dem aten Theil fieht eine Vorrede von Mosheim.

Sylloge Thesium philosophicarum. Goett. 1749. 4. Conspectus Thesium philosophicarum. - Praemiss est praefatiuncula, qua rationes barum exercitationum privatarum redduntur, cum invitatione humanifima ad hos publicos conflictus. ibid. 1749. 4. Angehängt

find 6 Syllogen, alle 1749 gedruckt.

Göttingische philosophische Bibliothek, worinnen Nachrichten von den neuesten Schriften der heutigen Weltweisen und andern Umständen derselben, wie auch kurze Untersuchungen mitgetheilt werden. B. 1. St. 1-6. Hannov, 1749. - B. 2. St. 1-6. -B. 3. St. 1—6. ebend. 1750. — B. 4. St. 1—6. — ebend. 1751. — B. 5. St. 1—6. — B. 6. St. 1—3. ebend. 1752. — St. 4—6. mit Haupttitel. eb. 1753. - B. 7. ebend. 1754. - B. 8. eb. 1755. - B. 9. Nürnberg. 1757. 8.

Sendschreiben an seine Zuhörer - von der Erleichterung der Erlernung der morgenländischen Sprachen. Götting. 1750. 4. Auszugsweise in den Erlang. gel. Anzeigen 1750. Nr. 43. S. 337-343.

Progr. adit. exhibens vindicias Pomponatii contra Baylium. Erlangae 1750. 4.

Diff. in Danzianam Grammaticam Hebraeam - pros-

thefis ad rationes revocata. ibid. 1751. 4.

D. Convers Middleton's freye Unterfuching von den Wundergaben der Christlichen Kirche nach dem Tode der Apostel - neu übersetzt und geprüft,

Hamiov. 1751. 4. Bemühungen der Weltweisen vom Jahr 1700 - 1750; oder Nachrichten und Auszüge von ihren Schriften, fonderlich den ausländischen, theils selbst verfast, theils aus den berühmtesten Monatsschriften gesammlet. Ifter - 3ter Theil oder Ifter Band. Nurnberg 1751. - 4ter - 6ter Theil oder 2ter Band. ebend. 1752. — 7ter—9ter Theil oder 3ter Band. ebend. 1752. — 10ter—12ter Theil oder 4ter Band. eb. 1753. - 13ter - 15ter Theil oder 5ter Band, eb. 1754. - 6ter Band Ifte und 2te Abtheilung. eb. 1754 8

Diff. philol. Litterae epentheticae Hebraeorum ad rationem fuam revocatae, illaeque voces, quibus ineffe putantur, resolutne, variaque loca Scripturae facrae

veteris Testamenti illustrata. Erl. 1752. 4.

- Thefes philologicae felectae. ibid. 1753. 4. Fragmenta historiae philosophicae, sive Commentarii, philosophorum vitas et dogmata illustrantes, olim leorlim editi, nunc coniunctim recufi. ibid. eod. 8-

Diff. philof. de nonnullis ad doctrinam de permissione mali spectantibus et praesertim de legibus felicitatis

a Ven. Boeldikio adfertis. ibid. eod. 4. - philol. de dualitatis ratione nominum Hebraeorum

maxime appellativorum. ibid. eod. 4.

- physico - historica de viribus vivis earundemque mensura. Auct. et Resp. Jo. Christi. Arnold. ibid. 1754. 4.

Richard Pococke's Beschreibung des Morgenlandes und einiger anderer Länder. - Aus dem Engli-Ichen. Ister Theil. Von Egypten. Mit 76 Kupfertafeln. ebend. 1754. - 2ter Theil. Vom gelohten Lande, von Syrien und Mesopotamien, von Cypern und von Candia. Mit Mosheim's Vorrede und 36 Kupfertafeln, 1754. — 3ter Theil. Von den Inseln des Archipelagus, Kleinasien, Thracieu; Griechenland, und einigen andern Theilen von Europa. Mit 66 Kupf. Erl. 1754. gr. 4. 2te Auslage, nach der Englischen Grundchrift genau durchgesehen und verbeslert von Joh. Friedt. Breyer — und mit Anmerkungen erläutert von Joh. Christi. Dan. Schreher. — 1ster Theil. ebend. 1771. — 3ter Theil. ebend. 1773. — 3ter Theil. ebend. 1773. gr. 4. Neue Ausgabe, ebend. 1791—1792. gr. 4. Der Wahrkeit gemaß keine neue Ausgabe, sondern nur neue Titelbätter.

Diff. philol. — in locum difficiliorem Hoseae X. com. 10. Auct. et Resp. L. J. J. Lange (fo fteht zwar auf dem Titel: aber W. ift Verf.) ibid. 1754. 4.

Ehrengedächtnis der Frau Sus. Barb. v. Stauff. ebend. 1756. 4.

Joh. Jackson chronologische Alterthumer der ältesten Königreiche vom Anfange der Welt, durch fünf Jahrtausende, worinn die wahre Hebräische Zeitrechnung des alten Testaments vor und nach der Sündfluth wieder hergestellet ift, die Schwierigkeiten der biblischen Zeitrechnung erörtert find, die Uebereinstimmung der Chaldaischen, Aegyptischen, Phonicischen und Chinesischen Geschichte und Zeitrechnung unter, einander, sowoll als mit der biblischen Zeitrechnung und Geschichte gewisser, auch die Zeitrechnung anderer Völker ausführlich abgehandelt, und von den Jahren der Alten weitläuftig geredet ist; wobey zugleich die vornehmsten Irrthümer der berühmtesten Zeitrechner untersucht und verbesfert find, auch die ganze alte Zeitrechnung in ein völliges System gebracht ist. Aus dem Englischen übersetzt. ebend. 1756. gr. 4.

Diff. Theses philosophicae Humio atque Bolingbrockio, Deistarum resentistimorum coryphaeis, oppositae. Auct. et Resp. Dan. Cornides. Erl. 1758-4.

\*Memoria D. Joh. Martini Chladenti Theol. Prof. Erlang — ibid. 17,59. fol. (Ed. II emend.) ibid. eod. fol. Auch in den Chladenichen Funeralien. (ebend. 17,59. fol.) — Trauerrede auf den felben in den erwähnten Funeralien. Grundriss einer Ethik der Gelehrten; in den Erlang. gel. Anzeigen 1751. Nr. 14. 16. 22. 23. 34: (44.) Die Zweifelhaftigkeit der Romischen Kirche in threm Glaubensgrunde; ebend. 1752. No. 1. - Die Vielweiberey des Lamech; ebend. No. 11. — Anmerkung über die Bedeutung des Wortes
PON; chend. — TOD Passah, das Befreyungsopfer; ebend. No. 28.

Vorrede zu Lavini's neuesten Weltwissenschaft nach dem Sinne Newton's. (Nurnb. 1755. 8.)

- zu Joh. Heinr Lud. Bergius Kameralisten-Bi-

bliothek (ebend, 1762. 8.)

Vertheidigung des Düngers aus dem Eichenlaube; in den Frankischen Sammlungen (herausg von H. F. Delius) B 5. S. 337-347. — Ob die Hüner in der Stadt schlechterdings mehr zu erhalten koften, als sie eintragen? ebend. S. 442-447.

\* Schrieb eine Zeit lang den Extract der neuesten Weltbegebenheiten u. angenehme Wissenschaften. (Nürn-

berg 1758.) Gelegenheitsgedichte.

#### Gab heraus:

Othonis Verbrugge, Haga Batavi, Observationes philologicae de nominum Hebraeorum plurali numero, in quibus varia-Scripturae facrae loca breviter . illustrantur. Editio altera, quam curavit etc. Erlan-

gae 1752. 8.

Hugonis Grotii Annotationes in novum Testamentum; recensuit et pracfatione de Socinianismo Hug. Grotii auxit. Tomus I, quatuor Evangelia et explicationem Decalogi continens. ibid. 1755. - Tomus II, Acta Apostolorum ad Apocalypsin Joannis usque continens, ibid. 1757. 4mai.

Joh. Lor. von Mosheim's ') kurze Anweisung, die Gottesgelahrheit vernunftig zu erlernen; in akademischen Vorlesungen vorgetragen; nach dessen Tod übersehen und zum Druck befördert. Helmft. 1756.8.

Eiusdem Elementa Theologiae dogmaticae, in academicis quondam praelectionibus propolita et demon-

<sup>\*)</sup> Windheim war Mosheim's Schwiegerschn.

ftrata. Norish. 1758. - Editio altera. Tom I et . II. ibid. 1764. - Editio tertia. ibid. 1780. 8mai. Joh. Lorenz von Mosheim's allgemeines Kir-

chenrecht der Protestanten; herausgegeben und mit Anmerkungen versehen. Helmst. 1760. 8.

Deffelben Einleitung in die Sittenlehre der heiligen Schrift; zum Gebrauch akademischer Vorlesungen herausgegeben. ebend. 1760. 8.

Deffelben Einleitung die Wahrheit u. Göttlichkeit der Christlichen Religion gründlich zu beweisen und gegen die Ungläubigen und Deisten zu vertheidigen; zum Gebrauche akademischer Vorlesungen herausgegeben. Erl. 1762. 8. - 3te Auflage. eb. 1771. 8.

Deffelben Erklarung des ersten Briefes des beil. Apostels Pauli an die Gemeinde zu Corinthus. 2te Ausgabe (die erfte hatte M. felbft beforgt); von neuem übersehen und verbessert durch C. E. von Windheim. Flensburg 1762. - Deffelben Er-klärung des zweyten Briefes des heil. Ap. Pauli an die Gemeinde zu Corinthus, ausgesührt und zum Druck übergeben von C. E. v. Windheim. .eb. 1762. 4.

Desselben Anweisung erbaulich zu predigen. Erl. 1763. - 2te Aufl. ebend. 1771. 8. Im Auszug.

Bützow 1773. 8.

Desfelben Streittheologie der Christen; nach den Vorlefungen des fel. Hrn. Kanzlers ausgeführet, und mit Anmerkungen verfehen. Ifter und zter Theil. Erl. 1763. - 3ter Theil ebend. 1764. 4.

Vergl. Pütter's Gelehrtengeschichte der Univers. zu Göttingen Th. 1. S. 99 u. f. Th. 2. S. 62. - Harlefii Vitae Philogorum Vol. III. p. 31 - 58. - Memoria Windhemii etc. genet H. F. Delio). Erl. 1766. fol. — Erlang gel. Anmerkungen 1767. S. 27 m. f. — Acta hift, ecclef. T. 10. S.
139 m. f. — Fikonfeher's Gel. Geschichte der Univers. zu Erlangen. Abtheil, g. S. 140-151. - Ernefti a. a. 0. 5. 143 - 147.

## von Windisch (KARL GOTTLIEB).

Bestimmt zur Kaufmannschaft in feiner Vaterstadt, wo ein beträchtlicher Theil der Einwohner neben der Teutschen Sprache auch die Ungrische, und ein noch großerer, die Slavische Sprache noch nicht ganz ver-

lernt hat, wünschten seine Eltern, dass er fich in beyden Sprachen 'mehr Fertigkeit erwerben möchte; zu welchem Zweck er fich von 1736 bis 1738 in Raab und Trentfchin aufhielt. Aufserdem ftudirte er zu Prefsburg, hauptfächlich unter der Leitung zweyer würdiger Lehrer, Beer und Szafzky. Allein fein nicht zu ermüdender Fleis liess ihn mit dem sich nicht begnügen, was Schulen gewähren können. Durch beständiges Lefen zu Haufe legte er den Grund zu feinen ausgebreiteten Kenntniffen, Seine Begierde nach höherer Ausbildung flöste ihm den Wunsch ein, im Auslande seine Studien fortzufetzen; allein, Familienverhältniffe hinderten ihn daran. Doch gelang es ihm bald nachher, zuerst in den Oestreichischen Erblanden, alsdann auch im Auslande einige Reisen zu unternehmen, die seine Mitburger sowohl als Fremde in den Wahn bestärkten, er fey wirklick auf Universitäten gewesen; und wenn seine Freymüthigkeit fie des begentheils versicherte, bewährten ihnen feine Kenntniffe die schon oft gemachte Bemerkung, dass wahre Talente fich felbst erziehen. Im J. 1768 erlangte er die Senatorwurde in Pressburg; dann verwaltete er zweymahl das, beschwerliche Amt eines Stadthauptmann's, Zweymahl war er auch Burgermeister. Geb. zu Pressburg am 28ften 'Jan. 1725; geft. am 30ften Marz 1793. Hanswurft, ein Luftspiel in 1 Aufz. Pressb. 1761. gr. 8.

Der Freund der Tugend; eine Wochenschrift. 3 Bande. ebend. 1767 - 1769. 8.

Der vernünftige Zeitvertreiber, ebend. 1770. 8.

\* Pressburgisches Wochenblatt zur Ausbreitung der Wiffenschaften und Kunfte: 3 Bande. eb. 1771-1773.8.

· Politische, geographische und historische Beschreibung des Königreichs Ungarn. ebend. 1772. 8.

Kurgefasste Geschichte der Ungarn von den ältesten bis auf die jetzigen Zeiten; aus den bewährtesten Geschichtschreibern und glaubwürdigen Handschriften zusammengetragen, ebend. 1778. gr. 8. Neue Auflage, ebend. 1784. gr. 8.

Geographie des Königreichs Ungarn. Ister und 2ter

Theil. Prefsb. 1780. gr. 8.

Geographie des Großfürstenthums Siebenburgen, oder dritter Theil der Geographie von Ungarn. ebend.

1790. gr. 8.

Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen; nebst drey Kupferstichen, die diese berühmte Maschine vorstellen; herausgegeben von Christi, v. Mechel. Balel 1783. gr. 8. Französisch. ebend. 1783. 8. Und aus diefen Ueberfetzung Hollandisch. Amsterd. 1785. 8.

· Sammlung christlicher Lieder und Gefänge, zum Ge-. brauche Evangelischer Religionsverwandten. Press-

burg 1785 gr 8.

\* Neues Gelang - und Gebetbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche der Evangelischen Gemeinde in Pressburg. ebend. 1788. 8.

\*Beschreibung der Feyerlichkeiten bey der Krönung Sr. Kaiferl. Maj. Leopold des Zweyten zum Ungrischen Könige, den 15 Nov. 1790. eb. kl. 8.

#### Gab heraus:

Ungrisches Magazin, oder Beyträge zur vaterländischen Geschichte, Erdbeschreibung und Naturwissenschaft. 4 Bande (jeder von 3 Stücken). Preisb. 1781 - 1788. gr. 8. Es find darin, so wie im folgenden, viele Auf-Jatze von ihm selbst.

Neues Ungrisches Magazin. 2 Bande. ebend. 1791 -1798. gr. 8. Die letzten Hefte erschienen zwar nach feinem Tode: aber aus feiner fertig hinterlaffenen

Handschrift.

Einzelne Gedichte und Abhandlungen bey verschiedenen Vorfällen.

Verschiedene Auffätze in den monatlichen Auszügen alter und neuer gel. Sachen. (Olmutz 1747 u. 49.) Viele Aufsatze in der Wiener Wochenschrift: Die Welt. Einige poetische und profaische Beytrage zur Altdorf. Bibl. der Schön, Wissensch. 1762.

Beytrage zur Augsburg, akad. Kunstzeitung.

Viele Auffatze in den k. k. privil. Anzeigen.

Recenfionen in der k. k. Realzeitung. Sein Bilduils vor dem iften Baud feines neuen Ungrischen Magazins, und fein Schattenrifs vor dem Prefsburgischen Mu: fenalmanach 1785.

Vergl. de Luca's gelehrtes Oefireich B. 1, St. 2, S. 259-261. — Horanyi Memoria Hungarorum etc. P. III. p. 566-571. — Zeitlehrift von u. für Ungern, von Schedius B. 14, S. 16-25. — Ernefti 2, 2, O. S. 147.

## Wineken °) (Johann Kaspar Bernhard).

Magister der Philosophie und seit 1746 Konrektor und bald hernach Rektor des Gymnasiums zu Quedlinburg: geb. zu . . . ; gest. . . .

Progr. von den Merkmahlen der allerersten Sprachen.

Halberst. 1741. 8. Auch in Bidermann's Act. scholast. B. 6. St. 4. S. 291—394.

de jure summi imperii temporarii, exemplo Dicta-

- de iure funmi imperii temporarii, exemplo Dictatoris Romani. Quedlinburgi 4743. 4.
- de vitiis exordiorum. ibid. 1746. 4.

- in locum Phaedri Lib. IV. Fab. IV. Halberstad.

1752. 4.

— quo Episodium Aeneidos de Aeneae et Didonis consuetudine a criticorum recentiorum accusatione liberat, ibid. 1753. 4.

Trauerrede, dem Gedachtnis der Fürstin Maria Elifabeth, des Reichsstifts Quedlinburg Aebtissin, ge-

widmet. Quedlinb. 1755. 4.

Antiquarische Anmerkungen über ein altes und schätzbares in dem Zittergewölbe der hohen Stistische zu Quedlinburg ausbewahrtes Gefäßs. Quedlinburg und Leipzig 1761. 8.

Erklärung der im Kalender vorkommenden Redensarten. Quedlinb. 1761. 8.

## aus dem Winkel (August Siegmund).

Kapitular des Domfiifes zu Merfeburg , Aedilit und Scholestieus, Konfistorialprästdent und erster Stistrath, wie auch Vice - Oberhofrichter zu Leipzig. Geb. zu. 1742, gest. zu Merseburg am 21sten Januar 1787.

') Nicht WINECKE.

Das Andenken der Kapitularen bey der hohen Stiftskirche zu Merseburg, welche seit zweyhundert Jahren die Pralatur der Scholasterie beseffen und verwaltet haben. Leipz. 1775. 4.

# WINKEL (MARQUARD THEODOR).

. Professor der Theologie auf der Universität zu Herborn und erfter Prediger der dortigen Stadikirche: geb. zu Haldern im Clevischen 1728; gestorben am 24sten April 1792.

Diff. ad 1 Timoth. I, 17. Berlenburgi 1747. 4. Oratio de munere professoris eloquentiae. Herborn.

1755- 4. Differtationes II de utilitate institutionum stili Latini

in oratoria. ibid. 1757. 1758. 8.

— de maxima omnium Methufalae aetate. ibid.

1760. 4.

- de caussis actatis Methusalae. ibid. 1762. 4.

Disquisitio specialior, cur maximam omnium actatem adeptus Methulala sit, ibid. eod. 4. Observatio critica ad Luc. II, 14. illustri et classico

loco novam foenerans lucem. ibid. 1763. 4.

Diff. de principibus quibusdam male traductis. /ibid. 1764. 4. - continens placidas vindicias obfervationis criticae ad

Luc. II, 14. a cenfura cel. Marburgensium theologi. ibid. 1766. 4. Nassaus Salomo, oder Predigt über 1 Chron. 29, 23.

ebend. 1766. 4. Diff. Ima de diverso rerum theologicarum momento.

ibid. 1768. 4.

Ohfervatio ad Roman. I, 29 fqq. in Bergii Symbolis · litterariis T. I. P. I.

# Winkelmann (Johann Joachim). S. WINCKELMANN

(denn fo schrieb er sich selbst und überall).

# WINKLER (ABRAHAM GOTTLOB).

Doktor der Rechte zu Leipzig: geb. zu . . . . ; geflorben . . . .

Commentatio de Commillario Imperatoris in electione praefulum German, immediatorum. Chemnicii 1744 4 Diff. Ratio fiatus pronubs. Lipf. 1745. 4.
— inaug. de fectae fludio in iure publico Imperii Ro-

- inaug. de sectae studio in iure publico Imperii mano - Germanici. ibid. 1747. 4.

These iuris naturae et gentium. ibid. eod. 4

# WINKLER (ANGELUS).

.... erst zu Regensburg, hernach zu Würzburg: geb. zu ....; gest....

Affertiones philosophico - Scotificae elementis mathematico - experimentalibus illustratae. Ratisbonne 1755. 4 Dist. de philosophia Scotifica a novatorum convitis vindicata. ibid. eod. 4.

- Politiones ex primis philosophiae rationalis et transcendentalis elementis delectae, ibid. 1756. 4.

- exhibens theoremata philosophico - mathematica. ib. 1757. 4

- fiftens philosophiae illustris hypomnemata ex patte rationali et transcendentali delecta. ibid. 1758 4 - fistens genealogiam mentis entis, sive erotemata lo

mices genealogiam ments entes, two erotemats in gico - metaphylica. ibid. eod. 4.

theologico - iuridico - historica de eo, quod circa entesta in possible religionis es compignos loca in

unitatem in negotio religionis ex omnigena lege in frum est, maxime in Imperio Romano. Wirceburgi 1761: 4-

# WINKLER (CHRISTOPH HEINRICH).

Studirte zu Grimma und Leipzig, unterstättte her nach im Amte seinen Vater, Joh. Wolfgang, Psarer zu Predel, gieng alsdann nach Wittenberg und wurde Magister, hierauf vnach Dresden, wo er sich examinire ließ und eine Hosmeissterstelle annahm; ward nachher 1706 Psarrer zu Streumen unter der Großenhaynischen Inspektion, 1711 zu Russayne, endlich 1727 zu Meissen bey St. Afra. Geb. zu Predel unweit Pegau im May 1676; gest. nach 1752.

Gebrauch derer Affecten; aus dem Französischen des Hrn. Joh. Franc, Senault....

Die Fürtrefflichkeit des Eheftandes; aus dem Franzöfischen.

Gedanken eines Edelmannes, der die meiste Zeit seines Lebens mit Staats und Kriegsgeschäften zugebracht; aus dem Franz. Leipzig 1743. 8. Symbologia moralis, oder Wahllprüche der Gelehrten,

Symbologia moralis, oder Wahlfprüche der Gelehrten, zur Sittenlehre gehörig. . . . .

Terriculamenta nocturna etc. . . . .

Esquarra historica de morte ex uno errore; in Analectis ex omni melior. litter. genere T. II. p. 505-557. Vermuthlich alles anonymisch. Die ganze Notic in Diettmann's kurlüchs. Priesterschaft (B. s. S. 724— 726) ist unitterarisch.

# WINKLER (HERRMANN ERICH).

Studirte zu Göttingen, ward 1763 Prediger der Michaelskirche zu Hamburg, 1764 Prediger der dortigen Jakobskirche, 1773 dritter Diakonus der Katharinenkirche; wie auch erster Vorsteher der Jüdischen Proselytenansinleten; endlich 1792 Superintendent und Inspektor der Lateinischen Johannisschule zu Lüneburg. Geb. zu Hildeskeim am 11ten April 1738; gessiorben am 17ten März 1793.

Drey Predigten, bey Gelegenheit der neulichen Amts-

veränderung gehalten. Hamburg 1773. 8.

\*Antwort auf des Hrn. J. M. Göze'ns Glaubenabekenntnis; die im zien B. Mofe v. 18 verbotenen Ehen näher Verwandter betreffend; von einem Mitgliede E. Hochehrw. Ministeriums in Hamburg. eb. 1780. 4.

Antwort auf des Hrn. Past. Göze Gegenantwort auf meine Antwort. ebend. 1780. 4.

Predigten. ebend. 1781. 8.

Vergl, Thief t'ens Gelehrtengeschichte von Hamburg Th. 2. S. 286 - 238. - Homisetisch - kritische Blätter H. 4. S. 188-194. (1794.)

# WINKLER (JOHANN DIETRICH), Vetter des Folgenden.

Studirte zu Hamburg und Leipzig, nahm da 1756 die Magisterwürde an, kam in demselben Jahr als Professor der Beredsamkeit und praktischen Philosophie an das Cymnassum zu Hambusg. Leztiere Prosessum zu Hambusg. Leztiere Prosessum zu Hambusg. Leztiere Prosessum zu Laghent er Logisk und Metaphysik, mit Beybehaltung der der Beredsamkeit. Im Jahr 1744, solgte er dem Ruse nach Hildesheim als Superintendent, erster Beysitzer des Konssissum als Superintendent, erster Beysitzer des Konssissum and Epharu des Gymnassums; und in demselben Jahr erwarbe 1 jahr Rinteln die theologische Doktorwürde. Endlich kam er 1758 als Hauptpassor der Nicolaikirche und Schelarch nach Hamburg, wo er 1779 Senior des gesstliches Minisseriums wurde. Geb. zu Hamburg am 27sten December 1711; gest. am 4ten April 1784.

Oratio de iis, quae circa festum Pentecostes sunt memorabilia. Lips. 1734. 4. Editio II aucta. ibid. 1735. 4. Iterumque aucta in eius Disquistionibus

philologicis p. 209 - 466.

Dill' de Luca Evangelitta medico. Lipi. 1736. 4
Disquisitiones philologicae, Scripturae facrae quaedam
loca et antiquitatis tam ecclessificae, quam profanze

loca et antiquitatis tain ecclenaticae, quam profanae momenta illustrantes. Hamburgi 1741. 8. Schriftmäsige Erörterung der wichtigen Lehre von der Sünde wider den heiligen Geist. Hamb. 1742. 4.

der Sünde wider den heiligen Geilt. Hamb. 1742: 48
Schriftmäßiger Unterricht von der Unfterblichkeit der
Seelen und derfalben wahrhaften Grunde fowohl, als
unleugbaren Gewißheit; nebst einem bisher noch
ungedruckten Briefe des ehemaligen berähmten Hermana Conring's über die Frage: Ob die Unsterblichkeit der Seelen aus dem Lichte der Natur
allein und gewiß erkannt werden möge? Wittenberg 1742. 4.

Monumentum gratae devotaeque pietatis, honori do, memoriae - Joannis Anderlon, J. U. D. et Reip. Hamb. Confulis Senioris, meritorum gloria illustris, humanis rebus die 3 Maii 1743 erepti, cultus, tanto viro etiam, post fata debiti, testandi ergo politum. Hamb. 1743. fol.

Diff. theol. inaug. (Praef. J. E. Steubero) de philofophiae Platonico - Pythagoreae fraudibus, feu placitis erroneis, a l'aulo acque Petro, I Timoth. I, 4. IV, 7. 2 Timoth. IV, 1-4. Tit. I, 13. 14. 2 Pet. I, 16, improbatis ac vitari iushis etc. Rinte-

lii 1744. 4., Worte, geredet zu ihrer Zeit, in Ansehen des Hildesheimischen Wahlgeschäfftes, sowohl denen zur Belehrung, welche diese Wahl der neuen Regierungsglieder vorzunehmen haben, als auch denen zur Erinnerung, welche zu solchem wichtigen Amte erkohren werden, aus 5 B. Mof. I, 15-17, in der gewöhnlichen Raths - oder Wahlpredigt 1745 den 6ten Jan. pflichtmässig eingeschärft; auf Begehren aber durch den Druck anitzo allen, die auch künftig bey folcher Wahl nach hiefiger Verfassung das Ihrige beygetragen haben, als eine Norm ihres Verhaltens an das Herz geleget, und zu dem Ende etwas weitläuftiger erläutert. Nebst einem kurzen Vorberichtevon der Beschaffenheit des Hildesheimischen Wahlgeschäfftes. Hildesh. 1745. 4.

Gottgeheiligte Pallions - Betrachtungen, darinn das Leben Jefu, als ein herrlicher Glaubensgrund und Lebensspiegel, nach Gelegenheit der Evangelischen Ge-Schichte Johannis im 18 und 19 Cap. vorgestellet wird. Braunschweig und Hisdesheim 1745. 8.

Anzeige, dass es mit dem ungenannten Verfasser der vor einiger Zeit herausgekommenen zweyer Sendschreiben sich nicht eher schriftlich einlassen werde, als bis er feinen wahren Namen kund gethan. desheim 1745. 4.

Zulänglicher Beweis, das in der Römisch - katholischen Kirche dem einzigen wahren Mittler Christo. Je fu noch andere Mittler an die Seite gesetzt werden; nicht nur aus den symbolischen Biichern unserer. Evangelisch - Lutherischen Kirchen und andern Stellen protestantischer Gottesgelehrten, die von der

Reformation an bis hielier beständig dasselbe, als einen der Römischen Kirche eigenen Lehrsatz angeführet. und widerleget haben, fondern auch aus den deutlichsten Zeugnissen Römisch - katholischer Lehrer und der offenbaren Praxi ihrer Kirchen klärlichst dargestellet. Hildesheim 1745. 4. Auch in feinen theolog. und philolog. Abhandl. Th. 2. S. 243 u. f.

Hypomnemata philologica et critica in diversa Scripturae facrae tam veteris quam novi Testamenti loca. Accedit Mantissa gemina similis argumenti disserta-

tiones exhibens. Hamb. 1745. 8.

Die letzten Augenblicke des sterbenden Jesu, aus Luc. XXIII, 46; in einer 1746 gehaltenen Charfreytagspredigt, zur gesegneten Erweckung heiliger Andacht öffentl. an heil. Stätte vorgestellet. Hannover 1747. 4. Auch in feinen Heiligen Amtsreden S. 143 u. ff.

Biblisch - exegetische Untersuchungen, darinnen verschiedene wichtige Stellen der beil. Schrift nach ihrem eigentlichen Verstande und dem wahren Sinne des heil. Geistes mit gehörigem Fleisse erläutert werden. Ister Theil. Lemgo 1747. - 2ter Theil. eb. 1748. - 3ter und letzter Theil. Nebst einem Anhange und nöthigen Registern über alle 3 Theile. ebend. 1749. gr. 8.

Die selige Verfassung eines rechtschaffenen Christen bey versicherter göttlicher Leitung im Leben, Leiden und Sterben - aus Pf. LXXIII, 23. 24 vorgeftellet Hannover 1747. fol. Auch in feinen heil.

Amtsreden Nr. 10. Eine Leichenpredigt.

Die von Gott verordnete Macht und gebotene Verebrung der weltlichen Obrigkeit, in zwoen Betrachtungen über Röm. XIII, 1. 2. 7; nebst einer Vorrede von der Wichtigkeit der Lehre der Obrigkeit.

Zelle und Leipzig 1748. 4.

Ermunterung zur dankbaren Hochachtung des von Gott gegönnten Kirchenfriedens, nach Anleitung der Worte David's Pf. XLVI, 9-11; bey dem im 1748ften Jahre fälligen fröhlichen Andenken des vor 100 Jahgeschlossenen Westphälischen Friedens, Evangelisch - Lutherischen Zion zu Hildesheim mit erfreuter und gerührter Seelen eingeschärfet. Hildesheim

desheim 1748. 8. Auch in feinen Theolog. und philel. Abhandl. Th, 1. S. 195 u. ff.

Animadversiones philologicae et criticae, quibus varia facri codicis utriusque foederis loca illustrantur. Pars prima. Hildefiae 1750. - Pars fecunda. ib. 1751. - Pars tertia. Accellit Mantilla, tergemina haud dif-

fimilis argumenti. ibid. 1752 8.

Der sterbende Fürst des Lebens, ein Wunder vor unfern Augen, aus Matth. XXVII, 45-50; in einer 1749 gehaltenen Charfreytagspredigt. ebend. 1750. 4. Auch in feinem Erneuertem Gedachtniffe gottlicher . Wunder vor, bey und nach dem Tode Jefu S. 169 u. ff.

Sylloge anecdotorum varios virorum quondam celeberrimorum labores utilifimos, hactenus ineditos, historico - antiquarii et litterarii argumenti, complexa. Ex MSctis eruit praemissoque de singulis auctoribus anteloquio loci publicae exposuit etc. Lips.

1750. 4.
Deukmal göttlichen Ernsts und Güte über Hildesheim, bev einem über dasselbe zwar gerufenen, aber bald gestellten Feuer vom Himmel; nach Veranlassung des prophetischen Gesichts Amos VII, 4-6; an dem den 8 May 1750 gefeyerten besondern Buss - Bet - u. Danktage, als durch die in der Nacht vom 27 auf den 28 April geschehene Entzündung des Thurms zu St. Jacobi die ganze Stadt mit einer großen Gefahr bedrohet, jedoch dieselbe gnädig abgewendet worden, vorgestellet. Hildesh. 1750. 4. Auch in feinen Heil. Amtsreden Nr. 9; und in Schmerfahl's homilet. Vorrathskammer Th. 14. S. 725 u. ff.

Gedanken über die Spuren göttlicher Providenz im Loofe, bey Besetzung wichtiger Ehrenamter u. f. w. Hildesh. 1750. 4. Eine Glückwünschungsschrift.

Erneuertes Gedächtniss göttlicher Wunder vor, bey u. nach dem Tode Jefu. Leipz. 1751. gr. 8.

Anecdota historico - ecclesiastica novantiqua, oder Sammlung ungedruckter, gelehrter Merkwürdigkeiten, darinn allerhand nutzliohe und angenehme Nachrichten, Anmerkungen und Briefe berühmter Manner, zur Erläuterung der Gottesgelshrtheit, der Alterthümer, wie auch Kirchen. und Gelehrten - Geschichte, fowohl alter, als neuer Zeiten, aus eigenhändigen Funfzehnter Band.

Manuferiptis 'an das Licht geftellet, 'and mit nöthigen Anmerkungen begleitet worden. Iftes und 2tes Stuck. Chemnitz 1751. — 3tes bis 6tes Stück. Braunfelw. 1754.—1756. — 7tes bis 9tes Stück. Leipzig 1770. 8.

Der Chrift auf dem Rathhaufe; in einer 1752 den 6ten Januar gehaltenen Rathswahlpredigt vorgestellet. Hildesh. 1752. 4. 3te Aust. ebend. 1771. 4. Auch in seinen Heil. Amtsreden S. 1 u. ff.

Κυμμένα Bibliothecae regiae Berolinensis Aethiopica deferipta, ex schedis hactenus anecdotis eruit, luci publicae exposuit et praesatus est etc. Erl. 1752. 8

Philologemata Lactantians facra, variis locis tum facri Codicis illustrandis, tum Lactantii explicandis corrigendisque sinservientia. Inferta sunt hinc indesuquarra quaedam siredera critici et philologici argu-

menti. Brunsvigae 1754- 8-

Vindicatio scholae divi Samuelis propheticae, cuius de honore Thomas Morgan, Angliae quondam philosophus et medicus, iniuriose detrahere haud erubuit. Hildesae 1754. 4. Et in Carpzovii Dank- und Freudenopser u. s. v. (Lübeck 1755) S. 32 u. sf.

Theologische und philologische Abhandlungen. 2 Thle.

Braunschweig 1755. 8.

Der herrlich beförlerte Friedensfand der Kirche Gottes, nach Veranlaßung der Worte Píalm 85, 9. 10-11; bey der im J. 1735 fälligen Gedächtnisfeyer des vor 200 Jahren geschlossenen Gedächtnisfeyer zur Erweckung pflichtmäßiger Dankbarkeit für solche theure Wohlthat, in nähere Erwägung gezogen. Hildesh. 1755-4-

Heilige Amtsreden, welche über verschiedene wichtige Wahrheiten bey besonderen Gelegenheiten gehalten

worden. Rostock und Wismar 1757. gr. 8.

Tempe, anecdota facra varia virorum quondam doctiffimorum opufcula incitta ad Antiquitates ecolefialticas et Theologiam excepticam patrificamque spectantia complexa etc. Halse Magdeb. 1757. 8mai.

Betrachtungen über das Seelenleiden Christi sowohl im Verstande als im Willen, nach Veranlasung zweyer wichtiger Zeugnisse des alten Testaments Pfalm XL, 13. und Pfalm LXIX, 15-18; nebst einer Vorbereitungs - Betrachtung von der Seelenangst Joseph's, als einem Vorbilde des Seelenleidens Christi über I. B. Mos. XLII, 21. Hamburg. 1759. gr. 8.

Erbauliche Betrachtung einiger Fehltritte und Verge-hungen der Junger Je fu zur Zeit feines Leidens.

Heilbronn 1759. 8.

Biblische Pastoraliammlungen. 3 Stücke. Hamb. 1759-1761. 8.

Evangelische Sonntagsarbeit. 3 Theile. ebend. 1759 -

1761. gr. 8.

Grundrifs heiliger Reden über wichtige Stellen aus den Evangelischen Texten. Ister Theil, welcher von denen im J. 1762 gehaltenen Sonn. und Festpredigten das Wesentliche in fich fasset. Nebst nötbigen Regiftern. ebend. 1762. - 2ter Theil, welcher von denen, im J. 1763 gehaltenen Sonn . und Festtagspredigten das Wesentliche in sich fasset. Nebst nothigen Registern. ebend. 1763. 8.

Sammlung geistlicher Reden, welche über verschiedene

wichtige Stellen beiliger Schrift, und die darinnen enthaltenen göttlichen Wahrheiten zu Hildesheim u. Hamburg gehalten worden; nehft einem Anhange. welcher einige zu gewillen Festen und Betstudden zu Hildesheim ehedem entworfene Veränderungen des öffentlichen Gottesdienstes in sich fasset. eb. 1762. 8.

Gedanken von der Bundeslade alten Testaments, nebst denen dariun ehedem nach dem Berichte Pauli. Hebr. IX, 4. befindlichen drey Stücken, als einem merkwürdigen Bilde der Christlichen Kirche neuen Toffaments und deren dreyen Hauptstände; kürzlich

entworfen u. f. w. ebend. 1763. 4.

Kern erbaulicher Betrachtungen über wichtige Wahrheiten der Chriftlichen Glaubens - und Sittenlehre. über die Evangelischen Texte im J. 1764 vorgetra-

gen. ebend. 1764. 8. Denkmal der Hochachtung u. Freundschaft, dem Hrn.

J. G. Burkhard, herzogl, Braunichw. Lüneb. geh. Justitzrath und Archivario, gewidmet. eb. 1765. 4. Das Wesen dieser Welt, nach Anleitung der Sonn - u. Festtagsevangelien schriftmässig abgeschildert. ebend. 1765. 8.

Auleitung zum richtigen und erbaulichen Verstande des

Propheten Michä. ebend. 1766. 8.

Biblische Sonntagsandachten. Ister Theil, über besondere Stellen des alten Testaments, welche nach Veranlssung der Evangelischen Texte erwählet werden. Hamb, 1766. — 2 ter Theil, eb. 1767. gr. 8.

Planin, 1706. – 20er. Then. eds. 1707. gr. 8.
Das große Werk der Reformation Luther; ein gerechter Vorwurf unserer freudigen Bewunderung und
dankbaren Hochachtung; bey den drittehalb hundertjährigen Gedächtnis der wieder hergestellten reinen
Lehre u. f. w. ebend. 1766. 4. 21e. Aus. ebend.
1766. 4.

Heilige Seelenweide an dem Leiden Je fu, vermittelft erbaulicher Betrachtungen über die Hauptstellen der

Pathousgeschichte u. f. w. ebend. 1768. 8.

Der Sinn und Wandel wahrer Christen, nach Veranlassung der gewöhnlichen Evangelischen Texte schrift-

massig vorgestellt. ebend. 1768. 8.

Beyträge zur Erbauung in Grundrissen heil. Betrachtungen über die Evangelischen Texte und andere Stellen der heil. Schrift. Ister und 2ter Theil, ebend. 1769. 8.

Biblische Nebenstunden. Ther Theil. Leipz. 1769. -

ater Theil. ebend. 1770. 8.

Worte der Erweckung für Eltern und Kinder, in dreyen Betrachtungen über besondere Stellen heiliger Schrift. Wittenb. 1770. 8.

Erörterung heil. Wahrheiten, nach Anleitung der Sonnund Felitäglichen Evangelien. Hamb. 1770. 8. Die vornehmsten Glaubenslehren der christlichen Reli-

gion. ebend. 1771. gr. 8.

Kern heiliger Bustagsreden über wichtige Stellen der heil, Schrift. Jena 1772. 8.

Blicke in die zukunstige Ewigkeit. Hamb. 1772. 8.
Pslicken der Lehrer und Zuhörer in Ansehen der Irr-

thumer und falschen Lehrer, nebst einer Erörterung des neutralen Wesens in Sachen der Religion und des Christentums; schriftmässig abgehandelt u. s. w. 21e Ausl. Hamb. 1772. 4. (Als die erste Aussiage funden die in dieser Sammlung enthaltenen 3 Predigten schon einzeln in andern Schristen des Verfassers,

Paulus, ein Exempel treuer Lehrer. eb. 1772. 4.
Blicke in die zukünstige Ewigkeit. ebend. 1772. gr. 8.
Erbauliche Fastenatbeit in zwo Sammlungen. ebend.

1772. 8.

Nahrung der Erbaunng zur Fastenzeit aus der Leidensgeschichte Jesu. Hamb. 1773. 8.

Quellen guter. Gedanken in den merkwiirdigsten Begebenheiten und Schicksalen oder Zufällen, wie auch Verhältnissen des Menschen, ebend, 1774. 8.

Heilame Erinnerungen an wichtige Wahrheiten der christlichen Glaubens- und Sitteilehre. eb. 1775. 8.

Heilsame Passionsbetrachtungen nach Veranlassung der Leidensgeschichte Jesu. ehend. 1776. 8.

Schriftmäßige Beleuchtung heiliger Wahrheiten der chriftlichen Glaubens- und Sittenlehre, eh. 1776. 8. Lehrreiche Unterhaltungen, vermittellt erbaulicher Be-

Lehrreiche Unterhaltungen, vermittell erbaulicher Betrachtungen über die Evangelischen Texte und andre Stellen heiliger Schrift; der Nahrung öffentlicher Andacht gewidmet. ebend. 1777. gr. 8.

Summarische Vorträge heiliger Wahrheiten der Christlichen Glaubens- und Sittenlehren, eb. 1778 gr. 8. Heilige Andachtsübungen in Betrachtung wichtiger

Wahrbeiten der Christl. Glaubens- und Sittenlehre. ebend. 1779. gr. 8.

Erbauliche Beleuchtung der Geschichte Joseph's. ebend. 1780. gr. 8.

Euras Erötterung der Worte Salomon's Pred. VII, 29: unter tautend habe ich einen Menschen funden, aber kein Weib habe ich unter denen allen funden; in den Weimarlichen, fortgeletzt. nitzl. Anmerlungen über allerhand Materien u. f. w. Somml. 8. S. 733 u. ff 'und daraus Zichorn in seiner exeget. Blumenlese St. 2. S. 97 u. ff. duch in des Versaffers theol. und philol. Abbandt. Th. 2. S. 143 u. ft.

Kurze Erörterung der Worte Jef. II, 6-8; in den Weimarlichen Anmerkungen Samml. 10. S. 930. I. Zichorn a. a. O. B. 2. S. III u. ft. ind in der Verfass, theol. u. philol. Abhandl. Th. I. S. 87 u. ft.

Bescheidene Untersuchung, welche durch die Gerechten, so der Busse nicht bedürfen, Luc. XV, 7, zu versiehen; in den Hamburg. Beytregen 1741. S. 241 u. st. Auch in des Verf. theol. u. philol. Abbandl. Th. 2. S. 1 u. st.

Widerlegung eines ungenannten Jenaischen Critici, weicher in der daselbst 1740 in 8. ans Licht gestellten Ausübung exegetischer Regeln Th. I. durch die redende Person Luc. II., 9 eine Person der hochgelobten Dreyeinigkeit insbesondere Gott den Vater verstehen wollen; in den Hamb. Beytr. 1741. S. 329 u. fl. Auch in der Verf, theol. u. philol. Abhandl. Th. I. S. I u. fl.

Kurzgesalster Zusammenbang der ersten sechs Kapitel der Epistel Pault an die Römer; in den Hamburg.

Beytr. 1742. S. 681 u. ff.

Erörterung der Frage: Ob die im alten Testament oft erwähnten Samen für Cosfeebohnen zu halten feynt aus einem bisher noch ungedruckten Briefwechtel zweyer ehemals berühmten Philologorum, Hiob Ludolph's und Melchior Leydecker's; in den Hamburg, Berichten 1742. S. 391 u. ff. — Auszug aus einem zwischen Leydecker und Ludolph gepflogenen Briefwechsel über — ID ID 2 B. Mol. X; ebend. S. 725 u. ff. u. 732 u. ff.

Hiob Ludolph's Urtheil von Richard Simon's neuen Synoplis Bibliorum Polyglott. die diefer herauszugeben Willens gewesen, mitgetheilt aus einem Manuscript; in den Hamb. Beytr. 1742. S. 42 u. ff.

Nähere Erläuterung, was durch das Sprüchw. XXX, 31 befindliche ENDID P171 zu verfiehen, aus einigen noch ungedruckten Briefen Ludolph's und Leydecker's; in den Weimer. Anmerkungen B. 2. S. 276 u. fl. Auch in des Verf. theol, und philol. Abhandl. Th. 1, S. 33 u. fl.

Deutlicher Beweis, daß bey den 3 Evangelisten Matth. XXIV, 29 u. f. Marc. XIII, 24 u. f. Luc. XXI, 25 u. f. von keiner andern, als der bevorstehenden sichtbaren Zukunst Christi zum jüngsten Gerichteit eine Rede fey; in der Hamburg, vermichten Bibl. B. I. Th. I. S. 121 u. st. Auch in des Verf. theologisch, und philol. Abhandi. Th. 2. S. 213 u. st. Nähere Beleuchtung des Zustandes der Corinther, welchen der Apostel Paulus z Cor. II, I. 2. beschreibt; in der Hamb. verm. Bibl. B. I. S. 729 u. st. Auch in des Verf. theol. und philol. Abhandl. Th. 3. S. 247 u. st. — Observatio philologica wege zu zugegent, sanctissimo Servatore zu denge, Matth. VII, 3. 4. Luc. VI, 42. 43 oppoliti; ebend. B. 2. S. 889 u. st. Auch in des Verf. Animadvets, philol. et criticis P. III. p. 863 squ.

Gedanken über Daniel IX, 24—27 von den 70 Jahrwechen; im Hessichen Hebopser B. 4. S. 59 u. st.
Auch in des Verf. theol. und philol. Abhandl Th. 2.
S. 189 u. st. — Genauere Erötterung der wichtigen Stelle Goloss. II, 3. in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis;
ebend. St. 37. S. 579 u. st. Auch in den theol. und
philol. Abh. Th. 3. S. 231 u. st.

Exegetische Untersuchung der wichtigen Stelle 2 Mof. XXXIV, 6. 7; in den Weimar. Anmerk. B. 2. S. 187 u. ff. Auch in des Verf. theol. und philol. Abhandl. Th. 1. S. 281 u. ff. — Deutliche Erklärung des, Johannis Offenbarung V, 8., gezeigten Bildes; ebend. S. 611 u. ff. Auch in den theol. und

philol, Abh. Th. I. S. 347 u. ff.

Animadversionum subseeiverum in Fabri Thesaurum specimen; in Exercitat, Societ. Latin, Jenens. Vol. II. p. 149 sqq. — Commentatio de genuina res in exercitat significatione, ad 2 Petr. I, 6; in Actis Societ. Latin. Jen. Vol. II. p. 24 sqq. — Commentatio de veterum zelo adversus libros obscenos; ib. Vol. IV. p. 197 sqq. — Observatio historico - critica de Lacedaemoniorum veterum continentia in victu; ibid. Vol. V. p. 60 sqq.

Ermerger de egregiis quibusdam gentilium feriptorum tellimoniis, varias religionis Chriftianas veritates, extheologia tam dogmatica, quam morali confirmantibus; in Mifcell, Lipf. nov. Vol. II. p. IV. p. 561 [qq. — Spicilegium observationum fublecivarum philologica - biblicarum; ibid. Vol. VII. n. 550 [qo.

lologico - biblicarum; ibid. Vol. VII. p. 559 [aq. Nachricht von einem Laco vatidico, welcher in einem königl. Dänifchen, in der Graffchaft Pinneberg belegenen Dorfe, Quickborn genannt, drey Meilen von Hamburg, befinddich; in den Braunschweig. Anzeigen 1749. Nr. 25. — Kurzgefaßte Nachricht von einer blind gebohrnen gelehrten Jungfrau zu Braunschweig, Namens Justitia Songers; eb. 1753. Nr. 18.

Nachricht von einem nech nicht herausgegehenen Werke des feel. D. Joh. Friedr. Mayer, Lexicon fidei genannt; in dem Hamburg, gefammelt, Briefwechfel der Gelehrten 1750. St. 19. S. 291 u. ft.

Gedanken über 2 Pet. I, 4; in dem Helmstädt, gelehrt. Wochenblatt 1751. Nr. 38. 39. 40. — Bescheidene Prufung des Fostérischen Satzes, dass durch den Herrin, der uns erkaust, 2 Petr. II, 1, Gott der Vater zu versichen fep; wobey zugleich die beyden Schriftsellen Epist. Jud. 4 und 5 B. Mos. XXXII, 6, erläutert werden; ebend. 1753, St. 17. 18. und 19. Auch in des Vers. theol. und philol. Abhandl. Th. 1. S. 61 u ff.

Th. 1. S. 61 u. H.

Der verfpottete König der Ehren; in einer über Matth.

XXVII, 27—30 gehaltenen heiligen Rede vorgesselet; in Sohmer I sh. 1's homilet. Vorrathskammer

Th. 13. S: 109 u. ff. — Der vor einem weltlichen
ungerechten Richter aller Welt, in einer über Luc.

XXXIII, 1. 2 gehaltenen heiligen Rede vorgessellet; ebend. Th. 15. S. 871 u. ff. — Das Ringen
nach der Seligkeit — aus 1 Corinth IX, 24—27,
und Kap. X, 1—5. 2u Hildesh. 1754 eingeschärfet;
ebend. Th. 17. S. 223 u. ff. — Der Christen herrliche Hoffnung von der Auferstehung ihres Fleisches

zum ewigen Leben, aus 1 Thessa. 11, 13. 14. —
vorgesselte; ebend. Th. 18. S. 507 u. ff.

Bedenken über die Frage; Ob auf das Begehren einer Gemeine man derfelben einen folchen zum Prediger geben könne, an delfen Tüchtigkeit man in feinem Gewülfen zu zweifeln Urfach hat; in Rathlef's Theologen B. 1. S. 89 u. ff. — Prüfung einer ohnlängt offentlich vorgetragenen Meynung, dafs der Heyland an dem bevorftehenden großen Gerichtstage feine menschliche Natur wieder ablegen; und mit felbit eigener Perfönlichkeit dieselbe begaben werde; ebend. S 237 u. ff. Auch in des Verf. theol. und philol. Abhandl. Th. 2. S. 163 u. ff. — Unterfuchung, was von den Hochzeiten am Sonntage zu

halten; ebend. S. 49 u. ff.

Der freudige Anfang eines neuen Jahres, in dankbarer
Erinnerung verstollener Zeiten, darinn der Herr bisher geholten, am Neujahrsfeste 1750 aus der gewöhnl. Epist. Galat. III. - 23 - 29 angewießen; in
Löwe'ns Neuen Sammlung gründl. und erbaul.
Canzelandachten Th. I. S. 117 u. ff. Auch in der
Vers. heil. Amtsreden S. 95 u. fs. — David's
Unterricht, das wahre Wohl eines Stats betressend,
Flaim CXXII; 6. 7 in einer den öten Januar zu Hildesheim gehaltenen Rachswahlpredigt vorgestellet;
sbend. S. 499 u. fs. und ebend. S. 499 u. fs. — Das

weise Verhalten eines Christen in bosen Zeiten, aus Ephes. V, 16. — erörtert; ebend. Th. 3. S. 600 u. ff.

\* Zufällige Gedanken über I B. Mof. XXXII, 24 u. ff. - von Bibliophilus; in dem Zellischen Wochen-

blatt 1756. St. 12 S. 94 u. ff.

Modesta animadversio ad enarrationem vitae beati Johannis Winkleri Rev. Ministerii olim Senioris et Pastoris ad D. Michaelis Hamburgensis, in Jöcheri universali Eruditorum Lexico Vol. IV. p. 2008 sqq. obviam; in Nova Bibl. Lubecensi Vol. VII.

p. 31 fq...
Vorrede zu J. C. G. Bodenschatz'es, Pfarrers zu
Uttenteuth im Bayreuthischen, Erläuterung der heil.
Schrift N. T. aus den Jüdischen Alterthümern u. R.
w. (Frankf. nud Leipz. 1756-8.) von dem Nutzen
der Jüdischen Alterthümer und ihrer Kenntaiss in

Erklärung der heil. Schrift.

#### Gab heraus:

Joh. Friedr. Winckler's (feines Vaters) überschwengliche Gnade Gottes nach ihren mancherley
Wohlthaten, aus den Evangeliis vorgetragen. 2ter,
3ter und 4ter Theil. Hamb. 1739—1742. 8.

Desselben erbauliche Advents - Betrachtungen. eb./

1741. 8.

Deffelben gründliche Erklärung des 53sten Cap. Jefaiä in 25 Passionsandachten; mit einer Vorrede von der Sachen Wichtigkeit. ebend. 1744. 8.

Theodor Röling's — Osnabrückifche Kirchenhiftoria, darinnen die wunderbaren Schickungen Gottos über die Evangelifche Kirche zu Osnabrück erzählet werden; aus des feeligen Verfasters eigenbandigen Manuscript an das Licht gestellet, Franks, u. Leipz. 1755. 8.

J. F. Winkler's gründliche Erklärung des ersten Pfalms, zum richtigen Verstande und erhaulicher Betrachtung der darinn enthaltenen Weisfagung von dem Leiden und Sterben des Messies sowohl, als desselben herrlicher Folge. ebend. 1760-8.

Analecta ad historiam Crypto - Calvinismi Goslariensis per illius urbis Syndicum Georgium Kleinium, J. U. D. saeculo XVI stabiliti ac defensi ex documentis anecdotis haufta, luci publicae exposuit etc. Francof. et Lipf. 1763. 4.

Enarratio turbarum in Ecclesia Mindensi per Ottónem Fabricium - Crypto - Calvinianum faeculo XVI motarum, ex documentis variis ineditis deprompta. ibid. 1766. 4.

Valentii Ernefti Loefcheri' - Breviarium Theo-

logiae propheticae. ibid. eod. 8mai.

\*Nachrichten von Niederfachsischen berühmten Leuten und Familien. Ifter Band. ebend. 1768. - 2ter. Band. ebend. 1769. 8. Der unter der Vorrede genannte Herausgeber beforderte diefe von andern verfaste Nachrichten wöchentlich zu halben Rogen zum Druck.

Sein Bildnifs vor dem 141ften Theil der zuverläfigen Nachr, von dem gegenwart. Zuftand der Wiffenschaften (1781).

Vergl. Neubauer's Lexicon von den jetztleb. Theologen Th. a. S. 400 u. ff. Th. 2. S. 1040 u. f. — Großese Universilesi-con B. 37, S. 522 u. f. — Kahler's Progr. de eò, quod nimium et parum est circa parallelismum cum veteris Eccle fiae haereticis inflituendum. Rintel. 1744. 4. — Strodt-mann's Neues gel, Europa Th. 5. S. 785 — 845. Th. 12. S' 901-983. - Dan. Walther's hiftor. Nachricht von dem Leben und Schriften - J. D. Winkler's - bey Gelegenheit des von demfelben A. 1757 den affien Dec. glücklich erlebten Geburtstages mit glückwünschender, doch unpartleyis Scher Feder entworfen. Andere Auflage. Frankf, u. Leipz. 1761, 4. - Saxii Onomaft, litter. P. VI. p. 740 fq. - Ernefti a. a. Q. S. 148-157.

# WINKLER (JOHANN FRIEDRICH BAL-THASAR).

### Vetter des Vorhergehenden.

Studirte zu Hamburg und Rostock, ward 1744 unter die Kandidaten des Predigtams zu Hamburg aufgenommen; worauf er noch eine Zeit lang die Universität zu Kiel besuchte. Im J. 1746 kam er als Pastor nach Steinbeck im Holfteinischen. Geb. zu Hamburg am Bien May 1718; geft. zu Hamburg am 2ten Januar 1754.

Diff. (Praef. J. C. Burgmanno) Diatribe theologica archaeologica: Num facrificia cruenta ante diluvium fuerint ignota? Rostochii 1744. 4.

Diff. epistolica, qua genuinus sensus voois auxuvos Actor. XV, 11. vindicatur. Kilonii 1744. 4.

XV, 11. vindicatur. Kilonii 1744. 4.

Vergl. Schmerfahl's Neue Nachrichten von jüngst verstorb.

Gelehrten St. 1, 6, 644 — 649.

# WINKLER (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Lauban und Leipzig, wurde da 1728 Magiffer der Philosophie, 1730 zweyter Schulkollega an der Thomasschule, 1739 ausserveiter Professor der Universität, 1742 ordentlicher Professor der Griechischen und Lateinschen Sprache, 1750 aber, der Physik. Ward auch nach und nach Decemvir und Senior der Universität, und Kollegiat des grassen Surssen und Senior der Universität, und Kollegiat des grassen Eursteinschaft und zu Wingendorf in der Oberlausstz an 12ten März 1703; gestorben am 18ten May 1770.

Diff. de cupiditate dicendi. Laubae 1724. 4.

— de infinitate. Lipf. 1729. 4. Inflitutiones, philosophiae Wolfianae utriusque con-

antitutiones, philosophiae volti anae utrusque contemplativae et activae, vilhus academicis accommodadatae. Cum tabb aen. ibid. 1735. 8. Die cie Ausgabe unter dem Titel: Infiliutiones philosophiae universae us. acad. accommod. ibid. 1742. 8. Die 3te unter dem elben Titel. ibid. 1762. 8.

Diff. fententias primarias de caulhs conjunctionis corporum naturalis modeste expendens, ibid. 1736. 4.

— de caussa frigoris et glaciei. ibid. 1737. 4.

Institutiones mathematico - physicae experimentis confirmatae. ibid. 1738. 8. Cum XXXI figg. aen.

Progr. de anima corporis organici architecta. ibid.

Oratio, quam mirabiles fint quamque necessariae in animalibus parvitates. ibid. eod. 4.

Diff. de vortice Tiefendorfiano. ibid. eod. 4.

Ob man jemahls in den Wissenschaften der Vernunft ohne Nutzen sleisig seyn könne? eine Glückwunschungsschrift. ebend. 1739. 4.

Vernünftige Gedanken über die wichtigsten Sachen u. Streitigkeiten in der natürlichen Gottesgelahrheit; -

nebst einer Uebersetzung der drey Bücher des Ci-

cero de natura Deorum. Lips. 1739. 8.

\*Philosophische Untersuchungen von dem Seyn und Wesen der Seelen der Thiere; in einer Gesellschaft guter Freunde unterfuchet, 6 Stücke. eb. 1741 -1744. 8. Vom isten Stück giebt es 3 Auflagen. Die meisten Auffatze (oder Reden) find von jungen Gelehrten, die fich unter W's Anleitung übten.

Progr. fiftens fludium Ciceronis in Graecis. ibid.

1742. 4.

Platonis Phaedo, five Dialogus de animae immortalitate, Graece et Latine; versionem Marfilii Ficini emendavit, dialogum ex ipfo Platone illustravit et commentationes philosophicas adiccit. ibid. 1744. 8.

Gedanken von den Eigenschaften, Wirkungen und Urfachen der Electricität; nebst einer Beschreibung zweyer elektrischer Maschinen. ebend. 1744. 8. Mit

Kupfern.

Die Eigenschaften der elektrischen Materie und des elektrischen Feuers, aus verschiedenen neuen Verfuchen erklärt, und nebst etlichen neuen Maschinen zum Elektrisiren beschrieben. Mit Kupfern. ebend. 1745. 8. Hollandisch . . . .

Die Stärke der elektrischen Kraft des Wassers in gläsernen Gefässen, welche durch den Muschenbroekischen Versuch bekannt geworden.

Kupfern. ebend. 1746. 8. Progr. An Deum esse sine principio rationis sufficientis

demonstrari queat? ibid. 1747. 4.

- An Deus impleat spatium mundanum? ibid. cod. 4. - An intelligentia recte attribuatur Deo? ibid. eod. 4.

- An aeternitas divina constet? ibid. eod. 4.

Schriftliches Denkmahl, welches feiner chel. Frau

J. Christian, geb. Beerbaum das Jahr nach ibrem Tode, aus Schuldigkeit und Liebe, stiftet u. f. w. ebend. 1749- 4-

Grundrifs zu einer ausführlichen Abhandlung von der Ein Oktavbogen, ohne Benennung des Elektricität. Druckorts und Jahres, im J. 1750 abgedruckt.

Progr. de imagine motuum coelestium viribus electricis

efficta. Lipf. 1750. 4. Cum figg. - de avertendi fulminis artificio ex doctrina electricitatis. ibid. 1753. Cum figg.

Progr. unde vim elasticam adipiscatur aqua rarescens, Lipf. 1754. 4.

Anfangsgrunde der Physik. eb. 1753. 8. Mit Kupfern. 2te Aufl. ebend. 1755. 8. Englisch. Lond. 1757. 8. Progr. de coelo frigido. ibid 1757- 4.

- de ratione audiendi per dentes. ibid. 1759. 4.

- de caussa frigoris terrestris in coelo frigido quaerenda. ibid. eod. 4.

- disquirens, qua ratione frigescant corpora in coelo frigido? ibid. 1760. 4. - Coniectura de vi electrica vaporum folarium in lu-

mine boreali. ibid. 1768. 4.

- Tentamina circa foni celeritatem per aërem atmofphaericam. ibid. eod. 4.

Untersuchungen der Natur und Kunft. Mit Kupfern, ebend. 1765. 8.

Progr. de commercio borealis luminis cum acu magnetica, ibid, 1766. 4.

- de vi luminis borealis in commovenda acu magne-

tica. ibid. 1768. 4. - Tentamina, quaestiones et coniecturae circa electri-

citatem animantium. ibid. 1770. 4. Vernünftiger Erweis, dass man verbunden sev, den

Feinden Gutes zu erweisen; in den Wettschriften der Teutschen Gesellsch. zu Leipzig (1751)

Elektrische Versuche und Erfahrungen; in den Philophical Transactions Nr. 475. - Verfuche, den Geruch von rieshenden Körpern durch die elektrisirten

Glafer zu treiben; ebend. B. 47. (1753.)

Gedanken von der Schönheit der Sprachen; in den Schriften der Teutschen Gesellsch. zu Leipzig B. 1. S. 32 u. ff. - Die Verwandlungen des Ovidius. aus deffen erften Buch übersetzt; ebend. S. 487 u. ff. - Des Cicero alterer Cato, oder Gelprache von dem hohen Alter, überfetzt; ebend. B. 3. S. 417 u. ff. - Verschiedene Gedichte und kleine Auflatze; ebend. B. 2. S. 200. u. 258. B. 3. S. 118. 148. 252. 273. und 639.

Von der Schönheit der Teutschen Sprache, in Ablicht auf ihre Bedeutung; in den Kritischen Beyträgen B.

1. S. 1 u. ff.

Nachricht von Christoph Schuhmacher, einem Aftronomen; in den Gotting gel. Anzeigen 1769. S. 199 u. f.

Vergl. Strodtmann's Gefchichte der Jeusteb. Gelebeten 14. 2. S. 855 – 41. — Baldinger's Blographien Jysukel. Aerste B. 1. St. 2. S. 137.—166. Deukwind aus dem Lebes ausgezeichneter Teutfelben des 13ten lährh, 'S. 807 u. f.— Otso's Lexikon der Oberlanfiz. Schriftfeller B. 5. Abhell. 3. S. 639—533. — Ernefis. a. O. S. 187.—170.

# WINKLER (JOHANN PETER SIEGMUND).

Magister der Philosophie, Superintendent, erster Beysitzer des Konsistoriums, Hos- und Ober - Stade prediger zu Stollberg, Geb. zu Ansbach . . .; gest. am 30sten Julius 1786.

Augenfalbe wider die Vereinigung mit den Reformirten. Bernburg, 1725. 8.

Betrachtungen über das Gebet aller Gebete. Jena

Apocalyptische fröhliche Bothschafft von den Seligkeiten der Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. Mit einer Vorrede Hrn. Joh. Ge. Walch'ens., Doct. und l. P. O. Jena 1731. 8.

Fustapfen der göttlichen Gnade und des noch lebenden Gottes an den durch diese gräfliche Residenzstadt (Ebersdorf) passirten Salzburgischen Emigran-

ten. Ebersdorf 1732. 8.

Des Herrn Grafen von Zinzendorf — Unternehmungen in Religionssachen, aus eigener Erfahrung und schristlichen Documenten entworfen. Leipzig 1740. 8.

Herrn Graf Ludwig's von Zinzendorf Anstalten und Lehrlatze, aus gewissen Urkunden gezogen und in ihrem Widerspruch gegen die Augsburgische Confession und übrigen symbolischen Bücher dargestellet

und kurzlich widerleget. ebend. 1740. 8.

Widerlegung zweyer Zinzendorfischen Briefe, de ren einer an Hrn. Hauptmann G. L. Min St. der andere an die hoeblobliche theologische Facultät in Leipzig geschrieben worden. Ferner Belepchtung der den Bit din gischen Sammlungen beygesigen Vorrede und kurzen Entwurf von dem salsch apostolischen Wesen des Herrn Grafens unter den Inspiriten. ebend. 1741. 8. Versuchte Auslösung schwerer Zweiselsknoten in Pauli Epistel an die Römer, durch eine an einender hangende Erklärung des oten, 10ten und 11ten Capitels, ingleichen Erörterung der schweren Stelle Joh. XII, 37-40. Stollberg am Harz 1743. 8.

Widerlegung des Zinzeodorfischen Bann- und Ablassbriefes; welcher eine kurze Nachricht eines ehemahligen Zinzendorfischen Jüngers beygefuget worden. Leipzig 1744. 8.

Das Socimanische Wesen des Herrn Grafen Nicol. Ludw. von Zinzendorf, verfertiget u. f. w. Stollberg 1745. 8.

Unterfuchung schwerer Schriftstellen und theologischer Materien. '3 Stücke. ebend. 1745 u ff. 8.

Bescheidene Widerlegung der bekannten Indictionsbulle des Papits Benedicti XIV zu dem heiligen Jahre, darinnen die Ursachen enthalten, warum ein Evangelischer Christ auf die von dem Papste ergangene Einladung, mit gutem Gewissen nicht erscheinen könne. Deme beygefügt, die aus der päpstlichen Bulle gezogene Entlicheidung der Frage: Ob man in der Römischen Kirche die Heiligen nur als Mittler der Vorbitte, oder auch als Mittler der Genugthuung ansehe? ebend. 1750. 8.

Bey Untersuchung der von Gott über die vom Satan besessene Schlauge gefällten Urtheils und beygefügten Evangelischen Verheissung, wollte, als von Ihro hochfürstl. Durchl. zu Braunschw. und Lüneb. Hr. Joh. Bernh. Haffel - zu Dero Oberhofprediger und Abt des Klosters Marienthal gnädigst ernennet wurde, seinen schuldigen Glückwunsch bezeigen u.

f. w. ebend. 1752. 4.

Untersuchung der Geschichte Cain's, und insonderheit des von Gott demselbigen gesetzten Gnadenzeichens, wie auch des von Lamech begangenen Todschlages, nach I B. Mos. 4. Wernigeroda 1755.8.

Hauptinhalt der Predigten, welche über die gewöhnlichen Sonntagsevangelia von 1763 bis 1764 zu Stollberg gehalten worden. Stollberg 1764. 8.

Erörterung der wichtigen und schweren Stelle z Buch

Mofe XLIX, 10. Quedlinburg 1771. 8.

Geburts und Toftenalmunch Ansbach. Gelehrten Th. 2. S. 74 u. f. (wo es aber heißt: Von feinen Lebensumstanden war nichts zu erfahren.)

## WINKLER (KARL FRIEDRICH).

Studirte seit 1737 zu Göttingen, und seit 1742 zu Leipzig; ward daselbst 1743 Notar, 1744 kursächsschaftet Adwokat, 1745 zu Göttingen Doktor beyder Rechu, nachher Syndikus der Universtüt zu Kiel, 1755 daselbs, ordentlicher Professor der Rechte; nachher königl. Denischer Kanzleyrath, und späterhin Justitzrath. Geb. zu Leipzig am 27sten Januar 1728; gest. am 12ten Februar 1784.

Diff. de relocatione tacita, ad l. 13. 5. ult. locat. conduct. Lipf. 1744. 4.

- inaug. de favore caussarum matrimonialium nimio e

foris proferibendo. Gotting. 1745. 4.

Commentatio de iure primariarum precum ad victorea terrarum Imperatoris non transeunte. Lipf. 1745. 4.
Difl. Triga exercitationum ad ius Lubeceule, quorus Ide creditore fibi vigilante, Il de privigna accept tutorum iponte folo bonorum paternorum femilie cum vitrico et uterinis matri in capita succedente, Illét fuccellione fisci. Auct. et Resp. Herm. Diet. Krohn. Kilonii 1758. 4.

- de retractu gentilitio iuris Germanici univerlalis provocantem in fundata intentione omnino confiitente. Auct. et Resp. Henr. Adolph. Krohn. ib.

. eodem. 4.

- de iure circa flumina. ibid. eod. 4.

- de fuccessione fisci ex iure Romano, Germanico et Lubecensi, ibid. eod. 4.

Lubecenli, ibid. eod. 4.

Progr. de venditore ad facultatem poenitendi ipfi, fo decimam partem pretii folverit, iure Lubecenfi concessium, in casu emitonis, arrha interveniente, per fecta celebratae, frustra provocante. ibid. eod. 4

Diff. de donatione remuneratoria foeminae Lubecenss folo curatoris consensu valida. ibid. 1760. 4.

de mortuis e iure in vitam revocațis. ibid. eod. 4.

de iure praelationis, quo iure Lubecensi gaudent in

fuccessione liberi fratrum germanorum prae fratribus unilateralibus. ibid. 1762.

- de collatione iuris provincialis Hadelensis cum iure circa materiam successionis. ibid. 1765. 4: Diff. de dispositione usufructuaris, matris viduae ex iure Germanico, speciatim Lubecensi. Kil. 1767. 4. Progr. de aerarii securitatis contra incendiorum pericula praestandae causta constituti ordinatione a magistratumunicipali fine Principis confirmatione non promulganda. ibid. 1771. 4.

- de appellatione executionem fententiae heredi fcrinto hereditatis possessionem adjudicantis neque hodie in

foris Holfaticis impediente. ibid. 1773. 4.

Dist de erroribus Pragmaticorum circa probationem in

perpetuam rei memoriam. ibid. eod. 4.

— de lucro conficationis, an et quatenus vi iurisdictionis patrimonialis percipiatur? ibid. 1778. 4.

Lange nach seinem Absterben beförderte noch C. U. D. von Eggers aus dessen Diktaten zum Druck:

Institutiones iurisprudentiae naturalis in usum praelectionum. Harniae 1801. 8.

Vergl. Weidlich's biograph. Nachrichten von jetztlebenden Rechtsgel. Th. 2. S. 463 -- 465.

# von Winkler (KARL GOTTFRIED).

Studirte seit 1740 zu Leipzig, wo er 1744 Magifter der Philosophie, 1745 kurfächsischer Advokat und in demfelben Jahr Doktor der Rechte wurde, Im Jahr 1749 habilitirte er fich zu einer künftigen Beyfitzerstelle in der Juristenfakultat, nachdem er schon vorher Oberhofgerichts - und Konsistorial - Advokat geworden war. Hierauf ward er auch Mitglied des Raths, und 1758 Beyfitzer des Schöppenfiuhls, legte aber 1762 diefe Stelle nieder , nachdem er in demfelben Jahr eine Beyfitzerftelle in der Juriftenfakultät erhalten hatte. In dem Rathskollegium rückte er von einer Stufe zur andern, bis er 1776 zum Bürgermeister der Stadt Leipzig, zum Beyfitzer des Schöppenstuhls und zum Vorsteher der Kirche und Schule zu St. Nicolai erwählt wurde, da er denn Jeine Stelle in der Juriftenfakultat wieder niederlegte. Auch war er schon vorher kursächsischer wirklicher Appellationsrath geworden. Im J. 1781 kehrte er zur Ju-Funfeehnter Band.

ristenfakultät zurück, als ihr Ordinarius und beständiger Dekan; womit das Kanonikat zu Merseburg, die erste Beysstzerstelle im Oberhosgericht zu Leipzig auf der gelehrten Bank, das Decemvirat, wie auch die perpetuirliche Rathsstelle bey der Universität und die Prossessierender Dekretalien oder die erste und obersse Rechtsslehrersselle verbunden zu seyn psiegt: wogegen er das Konsulat und die damit verbundenen Aemter niederlegte. Flierauf liefs er den seinen Vorsahren bereits vom Kaiser Ferd in and ertheilten Adel erneuern. Geb. zu Leipzig am 20sten May 1722; gest. am 19ten April 1790.

Epistolae, in quibus Edictum Apronianum I et II illustrantur. Lips. 1743. et 1745. 4.

Diff. de supplició plumbatarum medio aevo usitato. ib.

Utrum officia iuris naturae fint indifpensabilia? ib.

→ de auro judaico. ibid. eod. 4. - inaug. de lege Julia Velleja. ibid. 1745 4.

- de iure impetratae aquae. ibid. 1749. 4.

Discrimen inter litis contestationem iure veteri ac

hodierno, et utriusque effectus. Ibid. 1751. 4.

Rechtliche Abhandlung von Kriegsschäden der Pächter und Miestheute, in wie weit der Grundherr zu deren Vergütung verbunden sey? ebend. 1762. 8. Eine zue vermehrte Ausgabe beforgte sein Sohn, Gottfried Ludwig. ebend. 1796. gr. 8.

Pr. de fideicommissis familiae rerum mobilium. ibid.

1763. 4.

de condictione immodici foenoris. ibid. 1765. 4.
 de diverfo genere remedii fyndicatus in camera imperii. ibid. 1768. 4.

- Corollaria iuris criminalis P. I-XXV. ib. 1770-

Joh. Henrici de Berger Oeconomia iuris, novis accessionibus aucta. ibid. 1772. 4.

Pr. de donatione, et adversus eius acceptationem obfervationes grammaticae. ibid. eod. 4.

- de iuribus uxoris nobilis in concurfu mariti. ibid. 1773. 4.

De mortis voluntariae prohibitione ac poenis, Comment. iuridica; accessit Oratio de Martino Luthero, iure confulto. Lipf. 1775. 8.

Pr. de contractibus feminarum per curatorum ratibabi-

tionem validis. 'ibid. 1781. 4.

- Animadversiones iuris antiqui. ibid. 172. 4.

Diff. Observationes quasdam ad §. I. Legis Saxonicae Electoralis novissimae de citatione edictali in caussis civilibus continens. ibid. eod. 4. - de iuramento religionis. ibid. 1783. 4.

Pr. Animadversio 4ta ex iure antiquo de regeneratione

libertorum. ibid. eod. 4.

Diff, I et II de iure sepulturae in templis. ib. 1783. 4. Pr. I - XIII. Adnotationes ex adverfariis juris judiciariis. ibid. 1783 -- 1789. 4.

- ad laudationem Hommelii. ibid. 1784. 4.

- de foro militari apud veteres Romanos. ib. 1785. 4. - Problema iuridicum de abolenda restitutione in integrum ex causa actatis. ibid. cod 4.

Diff. adverfaria iuris iudiciarii imprimis quoad concur-

fun creditorum. ibid. 1785. 4. - de favore medicorum iure vetere ac hodierno. ibid.

Diff. Superioritas territorialis, fons operarum venatica-

rum principi a fubditis debitarum ibid. eod. 4. Progr. Impugnatio studii partium hinc inde in foro male recepti. ibid. 1789. 4

Diff. ad doctrinam de iureiurando flores sparsi. ib. eod. 4.

Nach feinem Ableben erschien eine Sammlung feiner kleinen Schriften unter dem Titel;

Opuscula minora. Vol. I. Edidit et praesatus est filius G. L. Winckler. Dresdae et Lipl. 1792. -Vol. II. P. I. ibid. 1796. - P. II. ibid. 1797.

Vergi, Nutzl. Nachrichten von den Bemühungen der Gelehrten und andern Begeb. in Leipz, im J. 1744. S. 12 u. f. - J. F. Rivini Progr. de invaliditate tellamenti etc. Lipf. 1745. 4. - Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztieb. Bechtsgel. Th. 2. S. 465-468. Nachträge S. 296-298. Forigricizte Nachtr. S. 250 n. f. - (Ech's) Leipz. gel. Tay gebuch auf das J. 1790. S. 62-64. - Schlichtegroll's Nekrolog auf das J. 1790. B. 1. S. 312 H. f. - Seines Sohnet Gottfr. Lud. Vorrede zu den Oppleulis minoribus Vol. I.

# WINKLER VON MOHRENFELS (JOSEPH JOHANN PAUL KARL JAKOB).

Studirte zu Ansbach, Altdorf und Erlangen, gieng alsdann nach Wien, wo er sich etliche Jahre aushielt. Im J. 1786 wurde er surst. Brandenburgischer Kammerjunker und Beystizer des kaiserl. Landgerichts Burggraftums Nürnberg, zu Ansbach, privatisite aber bald henach auf dem Winklerischen Gut Hemhosen unweit Erlangen, seit 1792 aber, seiner Kränklichkeit wegen, zu Altdorf. Geb. zu Nürnberg am 10ten Sept. 1761; gest. zu Altdorf am 7ten Junius 1798.

\*Hebe, ein Pendant zu Ganymed. Germanies (Berlin) 1782. 8. Diefes Buch wurde bey feiner Efcheinung dem Freuff. Kriegranth, Aug. Friedri Granz, zugefchrieben, dem aber W. nur die Augabe überlaffen hatte, weit er wegen einer Stelle gegen Nürnberg (S. 107 u. f.) verborgen bleiben wollte. Gedichte. Wien 1789. 8.

Gedichte in dem Frankischen Musenalmanach für das J. 1782; auch in dem Wiener Musenalmanach, und in der Blumenlese der Musen. (Wien 1790.)

Sein Schattenrifs vor der eben erwähnten Blumenlefe.

Vergl. Nopitfch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nurnberg. Gel. Lexikon S. 405 u. f.

# WINTER (FRIEDRICH).

Studirte zu Duisburg und Leiden, auf welcher lettern Universität, er 1736 die medicinische Doktorwürde erhielt. Im J. 1737 bestellte ihn der Prinz von Oranien zu seingm Leibarzt und 1740 zum ordentlichen Prosession der Medicin zu Herborn: jedoch so, dass er ost an dessen Hos seyn musitee, und von ordentlichen Vortesungen bestreyt blieb. Im J. 1744, erhielt er den Ruf als Prosession und Chemie nach Francher, und ward am 26sten April 1746 seyelich eingesührt. Im J. 1747 lechan er hierzu die Prosession et vermelrung feines Gehaltelt. In demfelben Jahr aber ward ihm eine medicinische Lehrstelle zu Leiden angetragen, die er auch annahm; wozu im folgenden Jahr die Sorge sür die Gesundheit des jungen Erbstatthalters kam. Geb. zu Udem im Herzogihum Gleve 1712; gest. am 11ten November 1762.

Diff. inaug. de motu musculorum. Lugd. Bat. 1736. 4. Oratio de certitudine in medicina. Leovardiae 1740. fol. — de certitudine in medicina practica. Franquerae 1746. fol.

Vergl. Vrimoeti Athenae Frifiacae p. 352 fq. - Neuce gel.

Europa Th. 17. S. 241 - 843.

# WINTERBERG (FRIEDRICH SAMUEL).

Magister der Philosophie, seit 1778 Rektor und Prosessor zu Dortmund, hernach seit 1788 fürst. Weldackischer Kirchenrath, Scholarch und Rektor des Gym aussums zu Corbach im Waldeckischen, wie auch seit 1791 Doktor der Theologie. Geb. zu Landau im Waldeckischen 1735; gest. am 10ten November 1798.

Gebetbuch für erwachlene Christen. Frankfurt am

Mayn 1778. 8.
Gebetbuch für Christen, die sich bessern wollen, oder bereits gebessert haben. Dortmund u. Leipz. 1785.8.
Dist. inaug. Periculum I.—III. excepticum primum in Cap. VII, ad Nom. veram eius sententiam inquirens. Gottingse 1791. 8. Alle diese 3 besonden Abhandlungen sud auch unter dem Titel. Pericula exceptica, quae secit et edidit F. S. W. Trias I. Mengeringhuse 1791. susammengedrucht worden.

Einzige Deutung der Stelle 2 Korinth. XII, 7; eine Einladungsschrift. Mengeringhausen 1796. 8.

Diff. de tabernaculis acternis Luc. XVI, 9; in Commentationibus theol. edit, a Velthusen etc. Vol. III. (1796).

# WINTERL (JOSEPH).

Exjesuit, Magister der Philosophie, erst Prediger an der Pfarrkirche zu Ocdenburg in Ungern, hernach Weyhbischoff zu Raab. Geb. zu Steyer in Oberöstreich am 2ten Februar 1728; gest. am 30sten August 1790.

\*Predigten über Sonn - und Festägliche Evangelien; aus dem Walfchen des Hrn. Joseph Anton a Bord on i übersetzt von J. W. Semmt einer Anwendung derselben auf ganze Jahrgange von Sonn-Ferertags - und Fastempredigten. 14 Theile Augsburg 1772 - 1780. 8.

1772 — 1780. B.
Franz Mafotti Predigten, mit einer Anwendusg auf die Sonn und Feyertage des ganzen Jahres; dann dellen Betrachtungen für die Weltgeißlichen, und anmuthige Auslegung des Vater unfers. 9 Bade ebend. 1778. 8.

Joh. Baptift Campadelli Predigten auf alle Somtage des Jahrs, verteutscht. 6 Theile. eb. 1779. & Vergl. de Luca's gelchrtes Oestreich B. 1. St. s, 8. 968.

# WIPACHER (DAVID),

Magister der Philosophie und Doktor der Medick zu Leipzig Geb, zu . . . . ; gest, . . . .

Diff. de Phlogifto, unionis rerum metallicarum medio. Lipf. 1752 4

Genuina ratio, cur pleuritide vera saeviente venae se-

ctio affecti lateris, alias derivatoria dicta, praceptanda fit. Lugd. Bat. 1756. 12. De thermis Ribarienfibus in Hungaria Liber fingularis. Lipfiae 1768. 8.

# WIPPEL (JOHANN JAKOB),

Erst Konrektor der Friedrichstädtischen Schulen war Berlin, hernach leit 1741 Prorektor des Gymnasium zum grauen Hosser eben daselbst. Geb, zu., ... ; go starben ...,

Die Eitelkeit der Polyhistorie; in einer poetischen

Rede. Berlin 1744. 4 Progr. de Cebetis Thebani tabula, ibid. cod. 4.

- Unvergreifliche Gedanken über einige Regeln der Auslegungskunft, welche fonderlich in Schulen beobachtet werden müssen. Berlin 1744. — Fortsetzung und Beschfus. ebend. 1746. 4. Auch in Simon ettis Samml. vermischter Beyträge zum Dienst der Wahrheit u. s. w. St. 2. No. 1. 2 (1749).

M. T. Ciceronis Tufculansrum quaeftionum Libri V; cura et induftia Jani Gruili el mi et Jani Gru teri emendati, recogniti a Jac. Gronovio. Praemiffa eft Diff. de Romanae philofophiae fludio. Accedit index. ibid. 1745. 12.

Nachricht von dem Geschlechte der Herzogin v. Braunschweig - Lüneburg, Christiana Elisabeth, den Grafen von Barby und Mülingen. ebend. 1749. 4.

Gracen von Darry und Julingen. ebend. 1749. 4.
Defiderandam omnino et linguae et totius fapientiae
Graecae refitutionem hodiernae rei litterariae noftrae
iterum iterume exoptat, fimul — gratulatur (Carmen). ibiud. eod. 4.

Bina documenta, ad rem ecclesiasticam Barbiensem spectantia, quae ex Autographis edita notisque suis illustrata — J. L. Uhlio — assert. ibid. 1750. 4.

# WIPPERMANN (KARL DAVID), Vetter des Folgenden.

Studirte zu Halle, wurde 1723 Professor der Rechte zu Rinteln, und 1726 Doktor der Rechte, Geb. zu Stadihagen . . . .; gest. . . . .

Oratio inaug. de necessariis requisitis studiosi veritatis. Rintelii 1724. 4.

Progr. de receptione L. 14. II C. de fervit, et aqua, ibid. 1736. 4.

- de iurisprudentiae utilitate in interpretandis facris litteris. ibid. eod. 4.

- de necessaria diligentia et tempore longiori in stu-

dium iuris impendendo, ibid. 1737. 4.

— de voluntario magis stringente necessario, ib. 1743.4.

— usum hodiernum distinctionis contractuum bonae si-

dei et stricti iuris esse nullum, ostendens ib. 1745. 4.

— An advocatus labores in caussa sua adhibitos ad ex-

pensas adiudicatas possit referre? ibid. 1748. 4. / — Quando Rotulus probatorius ad perpetuam rei m

— Quando Rotulus probatorius ad perpetuam rei memoriam fit publicandus? ibid. cod. 4. Vergl. Weidlich's Geschichte der tjetztleb. hechtsgel, Th. 3.
5. 652 - 654.

# WIPPERMANN (KARL WILHELM), Vetter des Vorhergehenden.

Studirte in den Würtembergischen Klöftern Denkendorf und Maulbronei, hernach feit 1747 zu Tübingen Theologie, dabey aber auch Rechtsgelehrsamkeit, ward dort 1749 Magister der Philosophie und wurde nach dem zu Ende des J. 1752 überstandenen Examen für tüchtig befunden, alle gottesdienftliche Handlungen zu verrichten; was er denn auch im Vollzug fetzte, indem er in dem, eine Stunde von Tübingen liegenden Filoster Bebenhaufen Vikar wurde und zugleich die Aufficht über die dort befindlichen fürstlichen Alumnen zu führen hatte: bald aber zog er die Juri prudenz der Theologie vor, hörte noch verschiedene Vorlesungen über dieselbe, ward 1754 zum Magister repetens oder legens in Tübingen ernannt, und erhielt in der Mitte desselben Jahres vom Herzog Erlaubnifs zu einer Reise durch verschiedene Gegenden Teutschlandes. Von Rinteln aus, wo er fich, wegen feiner Familiengeschäfte, eine Zeit lang aufhielt, unternahm er einige andere gelehrte Reisen, kam 1757 nach Marburg und hörte noch einige Kollegien bey Eftor'n. Im J. 1758 nahm er dort die juristische Doktorwürde an, und fieng an, Vorlefungen zu halten. Im J. 1760 erhielt er zu Rinteln die dritte Professur der Rechte, weil die Wippermannische Familie, wenn ein tüchtiges Subjekt aus dersetben vorhanden ift, ohnedies zu einer jurift. Professur daselbft zu gelangen die Befugnis hatte. Im J. 1764 ward er erster Professor der Rechte, und 1778 bekam er das Lehramt der Beredsamkeit, Gefehichte und Politik, dazu. Geb. zu Ludwigsburg im Würtembergischen am 27ften Oktober 1730 \*); geftorben 1797,

<sup>\*)</sup> Haug's gel. Würtemberg zu Folge ward er geb. am 171en

Diff. inaug. de observando statu, quo fuit possessione et ure naturae, tum gentium, tum civili, tum pontificiali, tum publico ecclesiastico Germanico, ratione et motae controversae et litis pendentis et appellationis interpositae et anni decretorii. Marb. 1758. 4.

de fententiis contrariis eodem tempore circa idem negotium litigiofum latis, et ex omni iure confidera-

tis. ibid. 1759. 4.

Diff. Cura principis fibi fubditos, eosque debitores per belli clades ad incitas redactos fubleyandi. Rintel. 1760. 4.

Rechtliche und historische Betrachtungen über die Pfing-

ften. ebend. 1763. 4.

Entwurf eines Kirchenrechts der vier ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt 1764....

Succincta variorum iuris circa facra fystematum delinea-

tio, Sect. I et II. Rintel. 1764. 1765. 4.

Diff. de fundamento et indole iuris exclusivae, quo Cael. Aug. hodiernum uti potelt, quando Capitula Germanica in eligendo praesule sunt occupata. ibid. 1767. 4.

- de iure aggratiandi. ibid. 1769. 4. - de nundinis Rinteliensibus. ibid. 1773. 4.

- continens potiora Apanagii capita, în ſpecie discufionem quaeſtionis: Quid ratlone iurium inter regentes et non regentes, ſeu, primogenitos et polígenitos controverſorum; presſumendum ſlatuendumque ſti? Auct. et Reſp. Car. Otto Grābe. ib. 1775. 4.
- de vera indole, fine et effectu cautionis ab appellante praeftandae secundum ius Hamburgense. ibid.

- de ducibus eirculorum. ibid. 1779. 4.

Progr. de indole et ambitu iurium ecclesiae circa sacra collegialium. ibid. 1791. 4.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von dea jetztleb. Rechtsgel. Th. s. S. 469 ut f. — Deffen Nachträge S. 299-302. — Hang's gel. Wurtemberg S. 254. — Gradmann's gel. Schwaben S. 757 u. f.

# WIPPRECHT (GEORG WILHELM).

Studiete zu Wunsiedel, Hof, Halle und Erlangen, ward 1746 Regierungsadvokat zu Bayreuth, 1750 fürstl. Brandenburgischer Gesandschaftssehretar zu Regensburg, in demselben Jahr Different - Registrator, 1752 zugleich Archiv - Schwetar, 1754 zueyter Archivar mit dem Charakter eines Kommissionsraths, 1758 Processrath, 1761 wirklicher Regierungsrath, 1763 Lehenpropst, 1770 zugleich Deputiter bey der Jogd, Forsey und Brand - Societät, 1774 kaiserl. Hof- und Pfaltgraf, endlich 1785 geheimer Regierungsrath. Geb. zu Wunsseld am 1sten Studies 1792; gesch ein 15ten Oktober 1792.

\*Ueber die noch deutlichere Bestimmung der kaiserlichen Wahlkapitulation Art. XVII. 5, 18 und 19, die Lebnstaxen bey Reichs 'Thronbelehnungen der Teutschen Reichsstände betreffend. (Bayreuth) 1790. 4. \*Mehrere Abhandlingen üher flaatrechtliche Gegen-

\* Mehrere Abhandlungen üher staatsrechtliche Gegenstande, z. B. die Materie von der Römischen Königswahl . . . .

Einige Gedichte,

# Handschriftlich hinterliefs er:

128 Folianten, eine Sammlung der wichtigsten Ausarbeitungen sowohl älterer Bayreuthischen Staatsmänner, als vorzüglich seiner eigenen über fast alle Gegenstände der Staatsverwaltung des Fürstenthums Bayreuth, besonders des Provinzial - Staats - und Lehnrechts; in dem Bayreuth. Archiv.

Abbandlung von dem würdigen Verhalten eines Dieners, der die Landesangelegenheiten mit zu berathen hat; bey Gelegenheit des 23sen Geburtstages seines geliebtesten Sohnes u. Collegen — Georg Fried.

rich W.

Vergl. L. J. J. Longii Luctuofum monumentum pii manibus — Georgii Wilh. Wipprechti — conferentum. Baruthi 1955. fol. — Koppe'ns jurifi, Almanach auf das J. 1933. S. 539. — Fikenfeher's gel, Furflenth, Bayrenth B. 10. S. 128-136.

# WIRTENSOHN (KARL JOSEPH).

Doktor der Medicin, Medicinalrath und Garnisonsarzt, Oberwundarzt bey der Leibgarde zu Pferd und dem Schaumburg-Lippischen Insanterieregimen zu Münster. Geb. zu . . . . ; zest. am . . April 1788. Diff. inaug. demonstrans opium vires fibrarum cordis debilitare, et motum tamen sanguinis augere etc. Har-

derovici 1775. 4. ,

Abgenöthigte Antwort wider den Hrn. D. Fries über. das in Betreff des verstorbenen Kadets der Leibgarde, Hrn. von Wiedenbrück, abgegebene Zeugnils. Münster 1780. 8.

# WIRTH (LUDWIG PHILIPP).

Studirte zu Culmbach und Jena, kam 1744 nach Culmbach zurück, ward feinem Vater, Rektor des dortigen Lyceums, als Adjunkt beygegeben, nach deffen Absterben aber als Konrektor deffelben angestellt. Zugleich erhielt er 1745 die Adjunktur des dortigen Syndiakonats, rückte aber schon 1746 als Subdiakonus dafelbst und als Schlossprediger auf der Plassenburg ein. Geb. zu Gulmbach am 27ften December 1716; geft, am 2ten November 1753.

Progr. I de eruditione scholastica. Barathi 1745. 4. / 'Joannis Wiclefi, viri undiquaque piissimi, Dialogorum libri quatuor, quorum primus divinitatem et ideas tractat. Secundus univerlarum rerum creationem complectitur. Tertius de virtutibus vitiisque ipsis contrariis copiolithme loquitur. Quartus Romanae Ecclesiae Sacramenta, eius pestiferam dotationemantichristi regnum, fratrum fraudulentam originem atque eorum hypocrifin variaque nostro aevo scitu digniffima, graphice perstringit, quae ut essent inventu facilia, fingulorum librorum, tum caput, tum capitis summam praenotavimus. Auctus est denique liber catalogo praecipuorum de Wiclefo noltro Scriptorum, quem vita ex optimis fontibus Germanico idiomate depicta fequitur. Francof. et Lipfiae 1753. 4. Die auf dem Titel erwähnte Teutsche Schrift ist auch befonders zu haben, und betitelt:

· Wahrhafte und gegründete Nachrichten von Joh. Wiklef's Leben, Lehrfatzen und Schriften. Bayreuth und Hof 1753. 4. (Vergl. Erlang. gel. Anmer-

kungen 1753. S. 407 u. f.) Vergt. Fikenfeher's gelehrt, Fürstenth. Bayreuth B. 10, S. 134 u. f.

#### WIRTHGEN (JOHANN CHRISTIAN),

Erst leit 1745 Konrektor zu Meissen, hernach seit-1751 Diakon der dortigen Kirche zu St. Afra: geb. zu Meissen am 18ten December 1719; gest. . . .

Commentatio historico - theologica de iconomachia Graecorum et Latinorum, Milenae 1749, 4.

Vergl. Dietmann's Kurfachi, Priefterschaft B. 1. S. 728 u. f.

#### WIRTHGEN (KARL FRIEDRICH).

Magister der Philosophie, erst Diakon, alsdann seit 1786 Pastor der Annenkirche zu Dresden. Geb. daselbst am 12ten May 1742; gest. am 27sten December 1800.

Diff. de præedestinatione malorum. Vitemb. 1765. 4. Die große Hertlichkeit der Heiligen Gottes bey ihrem vertradten Umgange mit dem Herrn in seinem Tempel. Dresden 1769. 4.

Christliches Glaubensbekenntnis einer Jüdischen Weibsperson am Tage ihrer Tause; nebst kurzen Entwürfen der dabey gehaltenen heiligen Reden. Torgau 1771. 4.

Das beständige Wohnen der Gerechten mit Christo bey dem Vater, aus Joh. 14, 23. Dresden 1783... Betrachtungen christlicher Lehrer über das Grab Jesu,

bey dem Andenken an ihr eigenes Grab. Friedrichsfadt 1785. . . .

#### WIRZ (JOHANN KONRAD).

Studirte, unter andern, zu Utrecht, und wurde, net Verwaltung einiger geringern geistlichen Aemter, Pfarrer zum großen Münster zu Zürich, Antifes der Hirchen und Schulen in dem Gebiet der Stadt Zürich, und der Evangelischen Kirchen und Schulen in den Landvogteyen Baden, Thurgau und Rheinthal, Geb. zu Zürich 1688; zest. 1769.

Diff. (Praef. Herrm. Alex. Röll) de confilio pacis, ad Zachar. VI, 13. Ultrajecti 1712. 4. Der zu Ephesus abgnadende (fic) und gen Rom kom-

mende Paulus, Zürich 1729. 4.

Oratio, qua fomnium de medicina corruptorum huius saeculi morum refertur; ipsis feriis Felicis et Regulae III Id. Sept. 1736 publice in auditorio aestivo recitata. Turioi 1736. 4. Auch in Tempe Helvetica P. II. Sect. II. Nr. 2.

Heilige Bibelubung über das Evangelium Marci. Zurich 1736. 8. Hollandisch von Bernhard Keppel. Haag 1740. 4.

- über das Evangelium Lucae. 2 Bande. eb.

1737 -- 1738 8.

- - über das Evangelium Johannis. 2 Bande. eb. 1737 und 1741. 8.

- - über die heiligen Apostlen Geschichten. 2 Bdeebend. 1747-1750. 8.

Drey Busspredigten. ebend. 1756. 4.

Die Erkanntnis Gottes aus den Werken der Erschaffung insgemein und insbesonder, nach den vier Jahrszeiten in unterschiedlichen Betrachtungen vorgestellt. 4 Theile. ebend. 1758. gr. 8.

Der erniedrigte Jesus, in heiligen Reden vorgestellt. 2 Theile. ebend. 1760. 8.

Der erhöhete Je fus u. f. w. ebend. 1761. 8.

Dialogus de impestivis disputationibus et Catholico-Controversiarum in causa religionis indice; in Mufeo Helvetico P. VII. - De Solis deliquio, dum Christus de cruce penderet; ibid. P. XIII. Demonstratio homini Christiano licere spe praemii Deum colere; ibid. P. XIV. - Oratio, qua Apologus de religione sectatores recognoscente et luftrante narratur; ibid. P. XVI. - Oratio de sciendi cupiditate, et alia, in qua disquiritur an et quando hominibus sit ornamento scientiae cupiditas; ibid. P. XVIII et XX. - Politiones de honoribus a bono cive capelfendis; ibid. P. XIX - Oratio, qua disquiritur, quaenam fit scientia praestantishma; ibid. P. XX. -Diff. de iudiciis capitalibus et de cautionibus in talibus iudiciis; ibid. P. XXVI. - Oratio, in qua nonnulla scientiae minus efficacis signa exponuntur; ibid. P. XXVII.

Vergl, Lou's Helvet, Lexicon Th. 19, S. 522 tt. f. - Universallexicon Th. 57. S. 1218 tt. f. - Joh. Kafp. Lavater's kurze Lebenshelchreibung J. C. Wirs u. f. w. Zu-



rich 1769, Diefelbe in den Monail. Nachrichten 1769, S. 27-36; und in den Actis novis historico - eccles, Th. 71, S. 961-981. — 'Fedderfen's Nachrichten vom Charakter rechtschaftener Prediger Th. 2, Nr. 27,

#### von Wissel (Friedrich).

Kurbraunschweig - Lüneburgischer Elbzöllner zu Hitzacker im Fürstenthum Lüneburg. Geb. zu . . . . ; gest. entweder im December 1783 oder im Januar 1784.

Kurzgefaste Geschichte der Errichtung sämmtlicher Kur - Braunschweig - Lüneburgischer Truppen. Zelle

770. 8.

Versuch einer Abhandlung de iure vectigali, insonderheit auf den schiffbaren Strömen in Teutschland; nehst einem Anhang von der Versassung zollwesens in den Chur-Braunschweig. Landon. eb. 1771. 8.

#### Wissinger (Franz).

Trat 1712 in den Jesuitenorden, und lehrte in demfelben die Grammatik 8, die Ebräische Sprache 1, die Sittenlehre 1, die Griechische Sprache 3, die Philosphie 3 und die Theologie 14 Jahre. War Rektor Collegiorum 11, und der Universität zu Prag 5, alsdann Provinzial 4½, und Gewissenstat des Kardinal - Bischossis, v. Troyer, 12 Jahre. War auch Magisteder Philosophie und Doktor der Theologie und des kanonischen Rechts. Geb. zu Lempach in Oestreich am 18ten Oktober 1696; gest. zu Prag am 27sten Jul. 1773.

Theses ex universa philosophia Aristotelis. Olomu-

Jus problematicum, ex praecipuis Decretalium Gregorii IX titulis defumptum, utramque in partem difputatum, authoritate, lege et ratione firmatum et per cafus theologido - canonicos practice propofitum. Wratislaviae 1737.

Doctrina practica ratione et auctoritate firmata, iniufitiam et iuris-lacfi reparationem compendió exhi-

bens. Olom. 1740. 8.

Libella theologico - polemica, veritates catholicas cum fallaciis fectariorum modernorum de Ecclesia salvisica eiusque sacramentis ponderans. Olom 1743.

Libellae eiusdem continuatio pari methodo de Deo trino et uno tractans. ibid. 1745. . . .

Vergl. Pelzel's Jefuiten S. 194 u. f.

#### WITHOF (FRIEDRICH THEODOR), Sohn des Folgenden.

Professor der Alterthümer und Philologie am akademischen Gymnasium zu Lingen, und Rektor der dortigen niedern Schule. Geb. zu Duisburg 17...; gestorben .....

Exercitatio theologico - philologica de nomine novo, ad locum Apoc. II, 17. Duisb. 1753.

Comment. de portis inferni, ad Matth. XVI, 18. Lugd. Bat. 1755. 8mai.

Meletema de leprosoriis veterum Hebraeorum. Duisb. 1756. 4

Observatio I et II. ad locum quendam Luciani de morte Peregrini. ibid. 1762. 1763. 4.

De antiquitate et origine ita dictarum illuminationum fenestrarum. ibid. 1763. 4.

Commentatio fabulae de suavissimo sanctorum corpo-

rum odore exhibens. Ling. 1766. 4.
D. theol. historica de ficta Constantini M. lepra. ibid. 1767. 4.

De Amaia Deos Edomaeorum fecum abducente, ad locum 2 Chron. XXV, 14. 1768. 4.

Opufcula philologica, historica et theologica, antehac feorfum edita, nunc vero auctius recufa. Lingae 1778. 8mai.

#### WITHOF (JOHANN HILDEBRAND), Vater des Vorhergehenden und des Nachfolgenden.

Studirte zu Tecklenburg, seit 1708 zu Bremen, und nachher noch 2 Jahre zu Utrecht; ward 1718 Rektor der obern Schule zu Bommel in Geldern, 1719 aber ordentlicher Professor der Geschichte, Beredsamkeit und Griechischen Sprache auf der Universität zu Duisburg. Geb. zu Lengerich in der Graffchaft Tecklenburg am 27 sten Julius 1694; gest, am 13ten Februar 1769.

Exercitatio theologico - philologica de \*\*\* antediluviana, ad Genef. IV, 26. Bremae 1716. 4.

Oratio, qua fanctissimis manibus ill. viri, Marquard i Lud. a Prinzen, parentatum. Duisburgi 1726. 4. Auch in den Funeralien dieses Ministers.

Carmen faeculare in Academiae Marburgenfis iubilaeum alterum. ibid. 1727. fol.

Orațio faecularis in memoriam Augustanae Confessionis, Carolo V exhibitae. ibid. 1730. fol. Es find 21 Bogen, worauf auffer der Rede ein langes Latein. Gedicht, und eine Menge Anmerkungen zur Erläuterung einiger in der Rede vorkommender Sachen und Verbefferungen alter Schriftsteller gedruckt find. Dergleichen hat er allen feinen Reden beygefügt. Specimen emendationum ad Guntheri Ligurinum.

Praemittitur sermo academicus de fatis studiorum. ib. 1731. 4. Editio nova. ibid. 1755. 4.

Sciagraphia historiae Academiae regiae Duisburgensis; cum adiectis annotationibus, ibid. 1732. Recufa Lipf. . . . . Oratio panegyrica in nuptias D. Friderici, regni

Borulliae heredis. Duisb. 1733. 4. Gratulatio in magnificos fasces viri cl. Henr. Theod.

Pagenstecheri, ibid. 1735. 4.

Oratio de Telchinibus, antiquissimo totius orbis populo. ibid. 1737. 4.

Oratio de immodico allegandi inter eruditos abufu. ib.

Idea magni Principis, five Oratio panegyrica in obitum ferenishmi Regis Borushiae, Friderici Wilhelmi. ibid. 1740. fol.

Encaenia critica, five Lucanus, Arianus et Maximianus, triga scriptorum veterum, primaevae integritati restituti. Vesaliae 1741. 8.

'Oratio funebris in obitum Gottlieb. Ephr. Ber-

neri, Medic. Doct. et Prof. ibid. 1742. 4.

Joh. Arn. Timmermanni, Med. D et Prof. ibid. eod. 4.

Oratio

Oratio funebris in obitum Jo. Chrift. Loeffii, Theol. D. et Prof. Velaliae 1743. 4. - Guil. Neuhufii, Theol. D. et

Prof. ibid. 1744. 4.

Oratio panegyrica de pace inter ferenissimos Poloniae et Borussiae Reges, nec non Reginam Hungariae. ib. 1746. fol.

- funebris in obitum Jo. Arn, Rulandi, iuris Prof.

etc. Affindiae 1748. 4.

Christophori 'a Raab, Theol. D. et Prof. Duisb. 1748 4.

Praemetium crucium criticarum, praecipue ex Seneca Tragico, Praemittitur Oratio de origine et antiquitate urbis Duisburgensis ad Rhenum. Lugd. Batav. 1749. 4mai.

Oratio funebris in obitum C. Th. Summermanni,

D. et Prof. iuris. Duisb. 1752. 4.

Pietas academica five Memoria H. Th. Pagenste-

cheri. ibid. 1753. 4.

Zuverläßige, mit authentiken Stücken und Urkunden erwiesene Nathricht, wie es mit Valerando Pollano, ersten reformirten Prediger zu Frankfurt am Mayn, und dessen Aufnahme daselbst wahrhaftig zugegangen. . . . 1751. fol. Sand zuerst in den Duisburg. Intelligenblättern (1752), und nacher in J. P. Frefenii Beleuchtung der Withofischen Schrift. (Frankf. 1754. fol.)

Vertheidigung der zuverlässigen - Nachricht u. s. w. Duisb. 1753. fol. Auch in den Duisburg, Intelligenz-

blätt. 1753.

Wahrhafte Liturgie und Bekänntniss des Glaubens, wie folche von den zu Frankfurt am Mayn angekommenen Reformirten vor 200 Jahren überreichet wor-

den . . . . 1754. fol.

Acta facrorum faeculărium Academiae Duisburgenfis, in ordinem digefta, et brevi historia festae solemnitatis, aliisque nonnullis monumentis illustrata. Duisb. 1756. Von ihm find darinn: 1) die auf dem Titel erwähnte Historia; 2) Carmen faeculare, simul huius temporis tot terrae motibus per universum fere orbem memorabilis faciem repraesentans; 3) Progr. quo Academiae facra faecularia indicantur; 4) Oratio panegyrica, woring die Geschichte der Universität und ihrer Lehrer kurz beschrieben wird; 5) Syllabus Funfzehnter Band.

omnium corum, quibus fasces academici elaplo sacculo commilli fuerunt; 6) Series omnium Academiae Duisburg. Profesiorum iuxta facultates dispositorum; 7) Elenchus laborum in univers. Duisb. cum bodierna eius facie; 8) Epistola Acad. Duisb. ad exteras per Germaniam Academias Evangelicas, atque illustria Lycea, sacrorium secularium nuntia; 9) Narratio brevis inaugurationis ante centum annos factas

Dies caniculares, ad filios. ibid. 1758. 8.

Dissertationes binae, quarum prior agit de vero distichorum Dionysii Catonis auctore; posterior de vera distichorum lectione; in Arnzenii editione

horum distichorum (1754.) p. 513 - 578.

Unter dem Namen Člaudius Civilis. De maxime necellaria Criticorum opera, permultis et infignibus emendationum exemplis ubique illuftrata, operis maioris Aresquegarwe; in J. P. Do rvilli Milcellanes oblervationibus criticis novis T. I. p. 113—156.

In dem Duisburgischen Intelligenzblättern, deren Herausgabe er besorgte, siehen viele Aussätze von ihm, die man um so mehr hier mit anführt, da sie größten

Theils nicht gemeinen Schlages find.

Im Johrg. 1736: Neue Erklärung der Worte Matth. XIX, 24. — Warum die Kriegsknechte dem Heilande das Kreutz abgenommen und dem Simon von Cyrene aufgeleget. — Die eigentliche Bedeutung des Wortes Monfrum. — Das Schrecken des Hauptmanns und deffen Urfache Matth. XXVII, 54. — Vertheidigung der Erklärung Matth. XIX, 24 gegen J. D. v. S.

Jahrg. 1737: Der Name Ottomannische Pforte. — Stambol und dessen Name. — Geburtstage und deren verschiedene Gattungen. — Unterluchung der Kinder am Rhein bey den alten Teutschen, und deren Ursache; nebst Verbelferung einer Stelle des Lucian. — Kaiser Friedrich's erdichtete Kopftretung. 4 Nummern. — Ein ungedruckter Brief Melanchthon's, sammt dessen Erlauterung. 2 Nr. — Yon der Namensvanderung der Gelehrten. — Ein ungedruckter Brief Calvin's. — Ein dergl Rob. Keuche'ns. — Vom Namen Constitutio Unigenitus; nebst Beleuchtung einer Stelle aus dem Ovidius. — Critische Stelle des Arrianus vom flergenden Kameel. 2 Nr. — Enteckung des Anony-

mi auctoris fabularum, welchen II. Nic. Neveletus herausgegeben. 2 Nr. — Entdecter Autor der Latein. Tragodie Octavia; wo zugleich einige Stellen Statii und Senecae Tragici verbellert werden. 2, Nr. — Das Vorrecht des βebrauchs einer Syrache. 3 Nr.

Jahrg. 1738: Ursprung der Namen Schweitz u. Schweitzer. 3 Nr. - Ursprung der Namen Germania, Germanien und Germanier. 8 Nr. worinn zugleich einige Stellen Pedonis Albinovani, Flori und Ovidii verbessert werden. - Warum die Juden Coelicolae genennet werden? 2 Nr. - Warum die Juden der Abgötterey so spinnfeind geworden? - Von dem Tittel der Bucher des Orofius Ormefta mundi, und dessen wahren Ursprung, sammt Ausbesserung desselben, und Widerlegung aller bisherigen Meinungen. - Ursprung des Namens Westphalen. 2 Nr. -Ablehnung und Entdeckung der wahren Bedeutung des Sprüchworts: Westphalus est fine pi, fine pu, fine con, fine veri. - Gedanken über Salo mon's Weisheit, nebst kritischen Anmerkungen. 2 Nr. -Ursprung des Namens Universität. - Ob ein Rom. Conful wohl wieder nach der Prätur ftreben könne? 2 Nr. - Von den Geschlechtsregistern der Pferde. 7 Nr. zugleich Verhesserung vieler Stellen im Ovidio, Valerio Flacco, Justino, Propertio, Statio und Seneca Tragico. - Vom wahren Ursprunge des Titels der Engelländischen Könige, Defenfor fidei. 2 Nr. - Von der Gewohnheit, ausgeloschte Leuchten vor den Sterbhäusern auszuhängen. Vom Aberglauben der Alten, den Tod nicht zu nennen. 4 Nr. Mit Verbesserungen des Horaz und Florus.

Jahrg. 1739: Curiöle Entdeckung einer unbekannten. Gelchichte von den Samiern und Pienensern. -- Unbekannte Ursche der Fabel des stetigen Lachens des Democriti und Weinens des Herachti. -- Vermeynte Crocodillsthränen des chemaligen Kaisers Caligulare widerlegt; nebst Verbesterung einer Stelle des Suctonii. -- Vom wahren Ursprunge der Fabel des Schwauengefange, 3 Nr. Nobst Beleuchtung einiger Stellen Ovidii. -- Anweisung und Entdeckung einer neuen, sehr leichten und ersprießlichen Sittenschule, worinn verschiedene. Stellen des Se-

necae Philosophici und Tragici verbessert werden. 4 Nr. - Entdeckter Autor des alten l'anegyrici ad Calpurn. Pisonem. - Wahrer Ursprung des Namens der Stadt Wesel, Vesalia. - Widerlegung des Irrthums, dass Vellejus Paterculus der Verianischen Schlacht mit beygewohnet; ingleichen, Anhang von den uralten Teutschen Wort Sal. -Von der großen Verderbung der Schriften desselben Vellejus; nebst Proben der Verbeslerung. 2 Nr .-Curiose Entdeckung von der Schreibekunst Caroli Magni. - Anmerkung von den Syrifchen u. Aegyptischen Geschwüren; nebst Ausbesserung des Horaz. 2 Nr. - Anmerkung über den Biss eines tollen Hundes; nebst einer Critik über den Plinius, - Entdeckung des wahren Urhebers der Diftichorum Catonis, nebst verschiedenen Ausbesserungen. 4 Nr.

Jahrg. 1740. 1741 und zum Theil 1742: Sonderbare Nachricht von der Person und Leben Johannis Corputii, und dessen alten Abris der Stadt Duisburg am Rhein. 2 Nr. - Ein bisher ungedrucktes Chronicon derfelben Stadt; nebst vielen Anmerkun-

gen. 60 Nr. Jahrg. 1742 und 1745: Anmerkung über Pompilii Numae Ankunft zur Regierung, sammt Ausbesserung zwoer Stellen Flori. - Gedanken über den verkehrten Anschlag der Römer, sich durch Julii Caefaris Ermordung wieder in Freyheit zu fetzen. - Von der Statur David's. - Nachlese vom Leben Horatii, nebst Ausbesserungen. 4 Nr. - Von den Römischen Legibus duodecim tabularum, zu Ausbesserung einer merkwürdigen Stelle Ausonii. - Vertheidigung und näherer Beweis des wahren Ursprungs des Spriichworts: Westphalus est sine pi etc. - Von der Person, Leben und Schriften Homanni Rennecheri. - Von Paradoxis. - Erstes Paradoxum, dass die Weltmenschen den Frommen, nächst Gotte, alles zu danken haben. - 2tes, dass die Gedult die größte Stärke und das erhabenfte Wesen eines Menschen sey. - 3tes, dass einem Menschen die Holle weit mehr Mühe koste, als der Himmel. - 4tes, dass ein müssiges Leben viel muhlamer, als ein arbeitlames ley. - 5tes, dals die wahren Bedeutungen der Wörter: Tugenden und

Laster, größtentheils verlohren gegangen. - 6tes, dass eine wahre Tugend die übrigen alle und ein rechtes Laster alle übrigen an sich ziehe. - 7tes, dass ein Mensch mehr und länger in seinem Leben abzulernen als zu erlernen habe. - 8tes, dass ein vernünftiges Vertrauen die Quelle alles Reichthums und aller Glückseligkeit sey. - 9tes, das Einbildung ärger, als Pestilenz in der That fev. - Nachricht von dem Leben, Schriften und Verdiensten Joh. v. Münster zu Vortlage. 6 Discurse. - Von Caroli M. Krone und andern Reliquien zu Osnabrück. - 4 Discurse von einer Gewohnheit mittlerer Zeiten, jemand durch Anvertrauung der Reichskleinodien, bey dem Absterben zur Nachfolge zum Kaiferthum zu befördern. - Von einer verborgenen Schreibart der Alten, zur Ausbesserung Justini. -Ob die Juden vom Könige Xerxes bezwungen, u. den Macedonischen Königen, nach Alexander dem Großen, unterworfen gewesen? Zugleich werden verschiedene Stellen Justini verbessert. -Frage: Ob der Buchstabe D unter die Lateinischen Zahlbuchstaben zu rechnen, sammt Entdeckung der eigentlichen und wahren Zahlen, 2 Nr. - Entdeckung eines Marterrocks der ersten Christen zu Rom, u. einer Stelle des Juvenal. - Warum u. in welchem Sinne die alten Römer Herren der ganzen Welt genennet worden? - Vom Nutzen einer faubern Handschrift. Flavius Vopiscus wird erläutert. - Ursprung der Gewohnheit der Großen, sich durch Gemählde zu freuen (?)

Jahrg. 1744: Eigentliche Nachricht von Alexandri Severi Larario und vermeyten Christenthum. La mpridius und Vopifeus werden erklärt. 4 Nr.—Des Ksisers Commodi sonderbarer Aufzug als Ramischer Conful, aur merkwürdigen Verbellerung Julii Capitolini. — Entdeckung des wahren Gemüthscharskers Domitiani. Fl. Vopifeus wird ausgebellert. — Ursache der erstaunlichen Kriegsheere der Alten. Trobellius Pollio bekommt Licht. — Historisch politische Anmerkung über den Gebrauch des Namen Caesar, Imperator und Augustus, 5 Nr. — Entdeckung des Uriprungs der Namen Alemanni und Alemannia, wie auch der eigentlichen Herkunft sehiger Völker, nebt verschie-

denen Ausbesserungen. 9 Nr. — Entdeckter Umsänd aus dem Testamente Kaisers Augusti, zur Ausbesser rung des Suctouil. — Aus dem Testamente Antonini Pii, zur Ausbesserung Jul. Capitoliai. — Nachricht von dem Leben und Schriften Conradi Heresbachii. 12 Nr. — Neue Amerskung über die stenge Mannazucht des Kaisers Aurelia-

ni. Vopifcus wird verbeffert. Jahrg. 1745: Von den Gold führenden Flüssen. Claudianus wird beleuchtet. - Ursprung des Aberglaubens, dass einer bald sterben mulle, der seinen Namen von einem Ungenannten nennen höret. Horaz wird erkläret und gerettet 3 Nr. - Von der Bescheidenheit. Phädrus empfängt Licht. - Wunderliche Eigenschaften des Krampffisches. Claudianus wird verbeffert 2 Nr. - Missverstand des Namens Westfriesland. - Unförmlichkeit des Namens der 7 Provinzen des vereinigten Niederlandes. - Ursprung des Sprüchwortes; Von Diedrich v. Bern und den blauen Endten etwas erzählen. 2 Nr. Die Zufriedenheit mit seinem Stande. 2 Nr. -Erstaunliche Seemacht und Schiffahrt der alten Cretenfer. - Ursache des Spruches Epimenidis, von dem Lügen der Cretenfer. - Von den zweyen in der heiligen Schrift angeführten Versen Arati und Menandri. - Beschreibung des Neides aus dem Ovidio, zur zwiefachen Verbesserung desselben. -Von den Rathseln der Alten; nebst einer Gritik über Lactantii Symposium. 2 Nr.

Jahrs. 1746: Das ganze Symposium Lactantii, verbessert, und in Teutsche Verse übersetzt. Drey Bü-

cher. 33 Nrn.

Jahrg. 1747: 15 Discurfe von den vornehmsten Thatsa und Verrichtungen Kaisers Friderici Barbaroffae; nebst Ausbesterung vieler merkwürdigen Stellen aus Güntheri Ligurini. — Entsteckung einer soneterbaren Quelle vieler epidemischen Irrthümer in der Hissorie. 6 Nrn. — Nettor's Jahre und desse währes Alter. 2 Nrn. — Neu entsteckte Umstände des Unterganges der Aegyptischen Königin Gleopatra Fropertius wird verbessetzt. 2 Nrn. — Was die Alten eigentlich durch Barbaros verstanden?

Jahrg. 1748 und 1749: Allerhand historische, moralische und curieuse Betrachtungen über den Horas. 48 Fortfetzungen, worinn diefer fowohl, als Cicero, Silius Italicus, Eumenius Rhetor, Manilius und Difticha Catonis vielfältig verbeffert und erläutert werden.

Jahrg. 1750: Wahrscheinliche Muthmalsung über den rechten Grund und ersten Ursprung des dreysachen Klostergelübdes in der Römisch - katholischen Kirche. 3 Nrn. - Nachricht von einer auf der Universität zu Duisburg vorgefallenen Jubelfeyer. - Nachricht vom Leben, Schriften und Verdiensten Joh. Pollini. Nr. 40 u. 41.

Jahrg. 1751; Entdeckung der wahren Urlache, warum Ovidius ins Elend verwiesen. Nr. 4-9. - Anhang dazu. Nr. 19. 20. - Verzeichnis derjenigen, welche fich jemals im Herzogthum Cleve durch offentliche Schriften bervorgethan baben. Nr. 33 - 37. 40. 421 46. 47.

Jahrg. 1752: Nachricht von dem feligen Prof. Sum. mermann. Nr. 10. - Zuverläffige, aus authentiken Stücken und Urkunden erwiesene Nachricht, wie es mit Valerando Pollano, ersten reformirten Prediger zu Frankf. a. M. und dessen Aufnahme dafelbst wahrhaftig zugegangen. Nr. 12-15. - Einige Nachricht vom Pollanus felbst. Nr. 16. -Verbesserung eines alten in den Horaz eingeschlichenen Fehlers. Nr. 19. - Entdeckung eines fal-Schen, aber bisher unbekannten McShas, Nr. 20. -Muthmassung über Suetonii so genannten Chriftum. Nr. 21. - Unterfuchung, warum Conftan. tin der Große den kaiferl. Sitz nach Constantinopel versetzt. Nr. 22-24. - Zweyter Theil des Verzeichnisses derer, die sich jemals im Clevischen durch Schriften hervorgethan haben, Nr. 27 - 33. -Bekanntmachung eines eigenhändigen, bisher aber niemals gedruckten Schreibens Phil. Melanchthonis, nebst Anmerkungen. Nr. 43. 44. - Anmerkung jüber einen geographischen irrthum wegen der Stadt Epidaurus bey dem Ovidius, und wie derfelbe durch eine Emendation musse gehöben werden. Nr. 46. - Nachricht von dem Lehen, Schriften, Verdiensten und Absterben Caroli Dukeri Nr. 47 -51.

Jahrg. 1753: Anmerkungen über das Wort Canton, und was dasselbe eigentlich bedeute. Nr. 10. - Vertheidigung der zuverläff, mit authentiken Stiicken u. Urkunden erwielenen Nachricht, wie es mit Valet. Pollan o – zugegangen u. f. w. Nr. 11 – 28. – Anmerkung über die Belchaffenheit der Zunge, zur Erlauterung der Stelle Jac. 3, 6. Nr. 30 u. 31. – Besondre Anmerkung über die Simbrer, deren eigentliche Beschaffenheit, Herkunst und Namensurfprung. Nr. 37 – 39. – Von dem wahren Werth und Unwerth der alten Handschriften, durch Exempel erwießen. Nr. 51 u. 52.

Jahrg. 1754: Von dem Lacheu eines Kindes auf der Mutter Schoofs, wie auch vielen andern Meynungen der Alten; zur Erlauterung des Satzes über den wahren Werth und Unwerth der alten Handichriften mit vielen pieuen Exemplen aus den besten Scribenten. Nr. 20—22. Von dem wahren Werth u. Unwerth der alten Handichriften. 2te Fortfetzung Nr. 42. 44. 45 — Befondere Entdeckung des Begehrens Diogenis Cynici, eines alten Weltweilen, wegen leines Begräbnilles Nr. 40.

Jahr g. 1755; Betrachtung einiger Hindernisse, neue Wahrheiten zu entdecken. Nr. 2. 3. 4. 5. — Bedeuken über die Ausgaben der alten Römischen und Griechischen Scribenten. Nr. 34 – 41.

Jahrg, v. 56; Befondre Nachricht von erstaunlichen Erdheben der alten Welt. Nr. 5-8. — Nachricht von den Schriften, welche die Gelegenheit der akademischen Jubelfeyer zu Duisburg daselbst ans Licht gestellet. Nr. 29. — Curieuse Ammerkungen über den Lorbeerbaum, der auf des Virgil's seinem Grabe gefunden wird. Nr. 34. 35. 39. — Besondre Nachricht von einer vor anderhalb hundert und mehr Jahren unweit Duisburg am Rhein verschlungenen Kirche, fammt den herumliegenden Häusern zu Halem. Nr. 37. — Besondre Nachricht von einem altem Bildersale der Pablie in dem Lateranischen Pallaste zu Rom. Nr. 38.

zu tonn. Nr. 36.

Jahrg. 1757: Annerkung über die Koftbarkeit und einem awiefachen Gebrauch des Nardenwaffers beg
eine Alten. Nr. 16—18. — Nachricht von Henningus Ludovici, Mindanus, einem bisher ganz
unbekannten gelehrten Schriftsfeller, Nr. 19. — 3ter
Theil des kurzen Verzeichniffes derer, welche fich jemals im Herzogth. Cleve durch öffent, Schriften her-

vorgethan haben. Nr. 30-32. - Einige Anmerkungen über das Immatriculiren der Studirenden auf Universitäten. Nr. 35. 36. - Von dem Vergnigen bey ungekauften Speisen auf dem Lande, zur Emendirung zwoer überaus curieusen Stellen Martialis. Nr. 37. - Was für einen Einfluss die Hauszucht auf die Wohlfahrt des gemeinen Wesens habe; wobey verschiedene merkwürdige Stellen Horatii und Grotii, wir auch des Juvenalis, emendiret werden. Nr. 41-44 - Von den wahren Urfachen der seltsamen Wahl des Persischen Königes Darius, Hystafpis. Nr. 48. - Entdeckung der wahren Umstände des Zweykampfes des alten Römers, Valerius Corvinus. Nr. 49. - Beschreibung des Zweykampfes zwischen Amycus und Pollux, bey Valerius Flaccus; dessen ganzlich verdorbene Stelle vielfaltig emendiret wird. Nr. 50. - Das befte und ficherste Mittel, zukunftige Dinge zu wisfen. Nr. 51 und 52.

Auch in den folgenden Jahrgangen bis 1767 flehen Auffatze und Bemerkungen von ihm, die man aber nicht

zu verzeichnen vermag.

Viele Anschläge im Namen der Universität, Gedichte (z. B. eine Latein. Elegie vor Will's Miscellaneis facris. Utrecht 1754); und kleinere Nachrichten bey einigen Ereignissen der Universität.

#### Nach feinem Absterben erschienen:

Kritische Anmerkungen über Horaz und andere Römische Schriftsteller; nebst einer Beschreibung der Lateinischen Handschriften in der Duisburgischen Universitätsbibliothek, von H. A. Grimm, D. und Prof. | der Theologie und Bibliothekar. 6 Stücke. Duffeldorf 1791 - 1807. 8. Eine Sammlung von Auffatzen und Bemerkungen aus den Duisburg. Intelligenzblättern.

Sein Bildnifs vor Leidenfroft's gleich anzuzeigenden Rede,

Vergl, Strodtmann's Neues' gol, Europa Th. 3. \$. 684 -713. Th. 9. S. 240-246. Th. 15. S. 236-241. - Joh. Gottlab Leidenfrosti Oratio funcbris in Joh. Hildebrand. Withofium. Duisb. 1769e 4. - Saxii Onomaft, litter. P. VI. p. 276 fq. et p. 687 fq. - Ernefti a. a. O. S. 185-198.

#### WITHOF (JOHANN PHILIPP LORENZ), Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Duisburg, erft in den dortigen Gymnafium, hernach leit 1740 auf der dortigen Universität. Die 3 erften Universitätsjahre verwendete er blos auf das Studium der Griechischen und Römischen Klassiker, der Geschichte, schonen Wiffenschaften und Philosophie. In den folgenden Jahren widmete er allen feinen Fleifs den medicinischen Wissenschaften. Im J. 1745 fieng er an; einigen feiner Bekannten unentgeldlich Vorlefungen zu halten, blos in der Abficht, theils fich felbst in den Wiffenschaften, die er vortrug, zu üben, theils um fich bey Zeiten zu einem deutlichen und gründlichen Vortrag zu gewöhnen. Alsdann vervollkommnete er fich in feiner Kunst zu Utrecht und Leiden. Im J. 1747 erwarb er fich zu Duisburg die medicinische Doktorwurde, und begab sich nach Lingen, wo er eine Zeit lang prakticirte. Im J. 1750 gieng er nach Duisburg zurück, wo er Anfangs als Doktor legens, und nachher, als Affeffor der medicinischen Fakultat, Vorlesungen über Anatomie, Phyfiologie, Materia medica und Pathologie hielt. Im J. 1752 erlangte er den Ruf an das akademische Gymnafium zu Hamm in der Graffchaft Mark als Professor der Geschichte, Philosophie und Beredsamkeit. Im Jahr 1760 kam er als Professor der Medicin nach Frankfurt an der Oder; im J. 1765 aber nach Burg Steinfurt als Professor der Medicin und Philosophie, graft. Bentheimischer Leibartt und Hofrath; endlich 1770 nach Duisburg als Professor der Moral, Geschichte, Beredsamkeit and Griechischen Sprache, Geb, zu Duisburg am 1sten Junius 1725; geft. am Sten Julius 1789.

Ad lystema Leuwenhoeckianum commentarii duo. Acc. monstrosorum renum historia. Lugd. Batav. 1746. 8.

Die Ehre der Wissenschaften; ein Gedicht. Lingen 1747. 4. Diff. de aère in humanis liquoribus hacrente. Duisb. 1748. 4.

- anatomico - physiologica I. de pilo humano. ibid. Diff. II. ibid, 1751. 4.

Gedichte. Bremen 1751. gr. 8.

Nachricht von einem ehemals fehr hoch gehaltenen Arzneygelehrten Aegidius Corbolienfis. Duisburg 1751. 4 Auch in den Duisburgischen Anzeigen 1751. Nr. 49.

Oratio de religione medica. Hammonae 1752. 4. Aufmunterungen in moralischen Gedichten. Dortmund

1755- 8-

Diff. duae de scientiarum in snimi corporisque enervando robore damnosa efficacia. Duisb. 1756. 8. De castratis commentationes quatuor, ibid, eod. 8. Gedicht, die moralischen Ketzer. ebend. 1760. 4.

Das meuchelmörderische Reich der Assasinen. Cleve

De optimo infantes ad virtutem et felicitatem educandi modo. Steinfurt 1767. 4. Die Redlichkeit; ein Gedicht in drey Büchern. Hal-

berft 1770. 8.

Akademische Gedichte. Ister Theil. Cleve u. Leipz. 1782. - 2ter Theil. ebend. 1783. gr. 8.

Betrachtung üder eine Art der Melancholie bey dem Plinius; in den Duisburgischen Anzeigen 1750. Nr. 48 u. 49. - Nachricht und Beurtheilung der merkwurdigen Geburt und Erhaltung des Herrn v. Lüddinghaus; ebend. 1752. Nr. 37-39. - Abgenöthigte Gedanken über die Glückseligkeit des Menschen auf Erden; ebend. 1753. Nr. . . . - Besondre Wirkung der Sonnenstrahlen auf den menschlichen Körper; ebend. 1754. Nr. . . . . Von der Geschichte der hohen Schule in der Stadt Hamm; ebend. 1755. Nr. . . . . Verzeichniss aller Professoren hey der hohen Schule zu Hamm; ebend.

Anatome pili humani; in Comment, Societ. regiae. Goetting. T. II. (1753.)

Nach feinem Absterben erschienen.

Unterhaltungen mit seinen Kindern. 2 Bändch. Duisburg 1792. - 3tes Bandchen. ebend. 1793. 8. Sein Bildnife vor feinen akademischen Gedichten.

Verel. Strodtmannn's Neues gelehrt, Europa Th. 3. 8, 604 u. f. Th. 13 S. 117-136. - Leonh. Meifter's Charakteriftik Deutscher Dichter B, 2, 8, 270-280. - Jor-dent in dem Lexikou Teutscher Dichter und Profaisten S. 558 - 560. - Ernefti a. a. O. S. 108 - 906.

#### WITTE (JOHANN),

Katechet und Oberküster der Hauptkirche St. Peter zu Hamburg. Geb. zu . . . ; geft. 1779.

Nachricht von den Evangel. Lutherischen Predigern u. Kirchspielen der Stadt Hamburg. Hamb. 1759. 8. 2te vermehrte Ausgabe, ebend. 1773. 8.

#### WITTOLA (MARX ANTON).

Doktor der Theologie, erft fürftl. Paffauischer Konfistorialrath und Pfarrer zu Schörffling in Oberöftreich, hernach infulirter Propst zu Bienko und Pfarrer zu Problidorf in Niederöftreich. Geb. zu Kosel in Schlefien am 25ften April 1736; geft. am 24ften Marz 1797.

Jakob Ludwig von Raftignac, Erzbischoffs zu Tours, hirtlicher Unterricht von der christlichen Ge-

rechtigkeit. Salzburg 1772. 8. Betrachtungen über die Kirchengeschichte des Herrn Abts Fleury, mit der Rechtfertigung derfelben; aus dem Franz. 3 Bande. Wien 1772. gr. 8.

Kurzgefaste Geschichte des A. T. sammt Erklärungen; aus dem Franz. 10 Theile. eb. 1771 u. 1772. gr. 8. Geiftlicher Gewissensrath für die, welche keinen eigenen haben. Aus dem Franz, des Hrn. Simon Michel Treuvé. ebend. 1771. gr. 8.

Das neue Testament unsers Herrn Jesu Christi mit Anmerkungen; aus dem Franz. übersetzt. 3 Bande.

ebend. 1775 - 1776. gr. 8. Der Jansenismus, ein Schreckenbild für Kinder. Fried-

burg 1776. 8.

Der seine Religion nach dem wahren Geiste ihrer Grundsätze betrachtende Christ, oder ein ordentliches und vollständiges Betrachtungsbuch auf alle Tage des Jahrs nach den fonn- und feyertäglichen

Epifteln und Evangelien; ein allen Ständen angemeffenes Werk, daraus Priefter, Ordensleute und gemeine weltliche Christen die sichern Regeln für die Heiligung eines jeden nach seinem Berufe gleich viel erlernen mögen. Auf allerhöchsten Befehl aus dem Franz. überfetzt. 6 Bande. Wien 1776. gr. 8.

Des Erzbischoffs zu Lyon hirtlicher Unterricht, in welchem von den Quellen des Unglaubens und von den Gründen der Religion gehandelt wird. Auf aller-

böchsten Befehl übersetzt. eb. 1780. gr. 8.

Das Buch der Pfalme zum allgemeinen Gebrauch andächtiger Christen. ebend. 1781. gr. 8. Erinnerung an den Exjesuiten Hrn. Wurz wegen sei-

ner Trauerrede auf die Kaiferin. ebend. 1781. 8. 'Schreiben eines Oesterreichischen Pfarrers über die Toleranz. ebend. 1781. - 2tes Schreiben. ebend. 1782. 8.

\*Text des Augsburgischen Intoleranten mit den Noten eines toleranten Oesterreichers, ebend. 1782. 8.

Gutachten etlicher Holländischen Rechtsgelehrten über die Grundsätze, welche die Curialisten auf die Bahn bringen, um die vom katholischen Bischoffe u. Geistlichkeit zu Utrecht zu unterdrücken. Aus dem Franzölischen. ebend. 1783. 8.

Hirtenbrief des hochwürdigsten Herrn Bischoffs zu Pistoja und Prato an die Geistlichkeit und das Volk der Stadt Prato und ihres Sprengels; nach der dritten Florentinischen Auflage aus dem Welschen überfetzt. ebend. 1788. gr. 8.

Neueste Beyträge zur Religionslehre und Kirchengeschichte. Ister Jahrgang. eb. 1790. - 2ter Jahrgang. ebend. 1791. - 3ter Jahrg. eb. 1792. 8.

Unter feiner Aufficht erschien die

'Kirchenzeitung. Wien 1784-1789; in jedem Jahr 12 Stücke in 4.

#### WITTWER (JOHANN KONRAD), Vater des Folgenden.

Studirte zu Nürnberg, Jena und Altdorf, erwarb sich hier 1742 die medicinische Doktorwürde, und reisete

hierauf nach Strajsburg, wo er sich bis 1743 in (der Anatomie und Hebammenhunst übte. Von da begab er sich nach Paris, und kehrte durch die Schweite zuwückins Vaterland. In demselben Jahr (1744) ward er in das medicinische Kollegium aufgenommen. Von 1759 bis 1773 war er Lehrer der Hebammen. Im Jahr 1761 erhielt er die Stelle eines Stadt und Hospitalarztes; 1763 trat er in das Seniorat seines Kiollegiums; übernahm 1767 und 1772 das in demselben wechselnde Dekanat, und rückte 1774 in die vordersse Stelle des Kollegiums, welche mit dem Titel eines Senior primarius bezeichnet wird. Geb. zu Nürnberg am 26sten Marz 1730; gest. am 10ten, May 1775.

Diff. inaug. de vomitu vomitus remedio. Altd. 1742. 4 Er vollendete die von G. L. Huth angesangene, aber nicht weiter, als zu den Bogen L. des 2ten. Theils gebrachte Uebersetzung von Wilh. Mauquest's de la Motte Abhandl. von der Chirurgie; der 3te u. 4te Theil sind ganz seine Arbeit. (Nürnberg 1762 u. 1763: 8-)

Vergl. Will's Nurnberg. Gel. Lexikon Th. 4, 8, 269 u. f. -

# WITTWER (FHILIPP LUDWIG), des vorigen Sohn.

Studirte, neben genossenen Unterricht seines Vaters, zu Nürnberg, Altdorf und Strassburg, wo er 1774 die medicinische Doktorwürde empseng, und 1775 nach Paris reisete. Im solgenden Jahr wurd er in das medicinische Kollegium seiner Vaterstadt aufgenommen; woraus er praktieirte, bis er 1783 einen Rus nach Altdorf zu einer ordentlichen medicinischen Prosessur die einer 1784 antrat, aber schon das Jahr darauf, wegen hypochondrischer Schwermuth, niederlegte, und nach Nürnberg aufückhehrte. Eben seiner Gesundheit wegen unternahm er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach Wien, won wo er über Mürnham er eine Reise nach weiter einer ein

chen und Augsburg zurückkam. Eine ähnliche Reife machte er im Sommer 1790 in die Rheingegenden, die aber fo wenig, als die vorhergehende, feine zerrüttete Gefundheit wieder herzustellen vermochte. Geb. zu Nürnberg am 19ten May 1752; geft. am 24ften Dec. 1702.

Diff. inaug. fistens ideam dispensatorii nostris temporis

bus accommodati. Argent. 1774. 4. . Rede, an dem feyerlichen Vereinigungstag der ge-

rechten und vollkommenen Loge Joseph zur Einig--keit gesprochen von dem Bruder Redner W. 1778. 4. Denkmahl, einem verdienten Arzt, Hrn: J. C. Witt-

wer, - errichtet von seinem Sohn. ebend. 1780.

Ueber den jungsten epidemischen Katarrb. eb. 1782. 8. Dem Andenken des verdienstvollen Mannes D. Jak. . Reimbold Spielmann's, der Arzneyk. D. und öffentl. Lehrers in Strassburg, geheiligt. Helmft. u. Leipzig (1784.) '8. Auch in Crell's chemisch. Annalen 1784. St. 6.

An mein entschlafenes Dorchen! geschrieben in der Stunde ihrer Beerdigung am 4ten März 1784. fol.

Niklaus Tulp; dem Priesterjubilaum Hrn. Predigers Mörl geweyhet. Nürnb. 1785. 4. Auch in Baldinger's medicin. Journal St. 13. (1787.)

\* Verfassung, Gesetze und Schriften - Verzeichnis des

Lefekabinets zu Nürnberg. 1788. 8.

Archiv für die Geschichte der Arzneykunde in ihrem ganzen Umfang. Isten Bandes Istes Stuck. Nurnb. 1790. gr. 8. (Von der Existenz eines sten Stücks, deffen Nopitsch erwähnt, findet sich nichts.) Briefe an Aerzte. Erster Brief, über die herrschenden

Krankheiten im Winter 1788 bis 1789 in Nürnberg.

ebend. 1789. 8.

\*Entwurf einer Geschichte des Kollegiums der Aerzte in der Reichsstadt Nürnberg; eine Einladungsschrift zu der öffentlichen Jubelfeyer der vor 200 Jahren geschehenen Errichtung desselben. Am 27sten May 1792. ebend, 4.

Rede zu Joachim Camerarii Gedächtnis, gehalten bey der 200jährigen Jubelfeyer des Nurnbergischen Kollegiums der Aerzte, am 30sten May 1792.

ebend, 1792. 4.

#### Gab heraus:

Delectus differtationum medicarum Argentoratensium. Vol. I. Norimb. 1777. — Vol. II. ib. 1778. — Vol. III. ib. 1779. Vol. IV. ib. 1781. 8mai.

\* Vorbericht zu Blumauer's Schrift: Mein Dank an

Stoll. 1786. 4.

Recenfionen in der Nürnbergischen gelehrten Zeitung und in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek.

Sein Bildaifs von C. W. Bock in dessen Sammlung von Bildnisten gelehrter Manner H. 5. (1792.)

Vergl. Denkmahl der Freundschaft dem verewigten D. P. L. Wittwer – errichtet von P. J. S. Vogel. Nürnb. 1795. 4. — 8chlichtegroll's Nekvolog auf das I. 1793. B. 18. 270—833 — Bock's 16. oben erwähnte Samming. — Nopitich"en 4ter Supplementenband zu Will's Nurab-Gelebren Lexikon S. 412—416. — Ernefii a. a. [0, 8, 807—817.

#### WITZENMANN (THOMAS).

Magister der Philosophie, hernach Kandidat des Predigtamts im Würtembergsschen, alsdann Hosmeister auf Reisen, zuletzt Hausgenosse des geheimen Raths Friedr. Heinr. Jacobi zu Pempelsort bey Düsschoff. Geb. zu Ludwigsburg am 21en November 1759; gest. am 29sten Februar 1787.

\*Göttliche Entwicklung des Satans durch das Menfchengeschlecht. Dessau 1792. 8.

\*Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freywilligen. Leipzig 1768. 8.

Viele Auffeitze in Pfenninger's Sammlungen zu einem christlichen Megazin; nämlich: Gedanken von der menschlichen Offenbahrung der Gottheit (B. 2. H 2. S. 30—42) — Klage (B. 1. H. 1. S. 204)—
Ueber die symbolische Offenbahrung Gottes (B. 2. H. I. S. 173—178.) — Ein Pfalm im Geschmecke David's (B. 2. H. 2. S. 130.) — Ueber Schwärmerey (B. 3. H. 2. S. 72.) — Ueber den Geist der edelsten Menschen (B. 3. H. 2. S. 76.) — Pfalm XXII. (B. 4. H. 1. S. 150.) — Pfalm VIII. (153.) — Zum Dramatischen der Geschichte Jesu (B. 4. H. 4. S. 76.)

WITZENMANN (T.) - v. WOBESER (E. W. W.) 257

H. 2. S. 161 - 168.) - An Gott (176). - Jefus lebt (183).

Ein Königslied; in Pfenninger's Repert. für den-

kende Bibelverehrer B. 2. H. 1. S. 130. Auffätze im Kirchenboten.

An den Herru Prof. Kant; im Teutschen Museum 2 St. 1787.

Nach feinem Absterben kam noch heraus:

Die Geschichte Jesu nach dem Matthäus, als Selbstbeweis ihrer Zuverlässigkeit betrachtet. Mit einer Vorrede v. Joh. Friedr. Kleuker. Leipz. 1789. 8.

## WITZLEBEN (FRIEDRICH SIEGMUND).

Geb. zu Querfurt . . .; geft.

Diff. hift. trium antiquorum numismatum Plautillae, Antonini Caracallae et Gallieni cum Venere victrici explicationem continens. Halae Salicae 1740. 4. Selecta queedam numismata Graeca, inedita hactenus,

nunc explicata. Lipf. 1754. 4.

Catalogus numorum aureorum, argenteorum, aereorum veterum, tam Graecorum, quam Romanorum, nec non Bractantorum et Solidorum, ibid. 1772 8. Neue Gedanken von dem aufgeworfenen Kailer Ae-

liano; in J. P. v. Lude wig's gelehrten Anzeigen B. 2. S. 301-305.

Vergl. Saxii Onomaft. litter. P. VII. p. 25.

# von Wobeser (Ernst Wetislaus Wilhelm).

Studirte in der Ritterakademie zu Brandenburg und in der Schule zu Klosser Bergen, trat alsdann in die Diensse des Reichtgrafen von Neuwied, und slieg bis zum Major. Nach 18 jährigen Dienst nahm er 1764 seinen Abschied, und begab sich zur Evangelischen Brüdergemeine nach Herrnhut, wo er Mitglied der Unitätsdirektion wurde. Zunehmende Kränklichkeit nöthigte ihn. Funsschuter Band.

fich 1784 zur Ruhe zu begeben. Geb. zu Luckenwalde in der Mark Brandenburg am 29ften November 1727; geft. am 16ten December 1795.

Gedichte vermischten Inhalts. Frankf. am M. 1778. 8.

- 2te Sammlung. Leipzig 1779. 8.

\* Sechzig Oden aus dem Horaz und drey Eklogen aus dem Virgil. Leipzig 1779. 8. 2te fast ganz um-

gearbeite Auflage. Görlitz 1795. 8.

Homer's lliade, von neuem metrisch übersetzt. Ifter Theil, die erften acht Gesange enthaltend. Leipzig 1781. - 2ter Theil. ebend. 1785. - 3ter Theil, die letzten acht Gefange enthaltend. eb. 1787. gr. 8. Pfalmen, dem Könige David nachgefungen.

terthur 1793. 8.

\*Zypressenzweige um die Urne Ludwig's XVI. Görlitz 1793. 4.

\*Memoriae Caroli Adolph a Schachmann facrum. ibid. (1793.) 4.

Auffatze in periodischen Schriften; z. B. in Wieland's Teutschen Merkur (in einem der frühern Bande) eine \* Poëtische Uebersetzung von Colardeau's Epistel der Heloife an Abalard.

Verschiedene einzelne Gedichte,

Vergl. Intelligenzblatt zur Aligem. Litter, Zeitung 1796. S. 513 n, f. - Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftfieller B. 5. Abtheil, 2. S. 537 u. f. - Ernefti a. a. O. S. 217.

#### von Wocher (KARL).

Geheimer Rath zu Lefis in der Graffchaft Feld. kirch. Geb. zu . . . . 172.; geft. . . . .

Apocalypie de la raifon. . . . 8.

Stoff zu Betrachtungen für Naturforscher und Aerzte. Ulm 1779. gr. 4.

Rechtliches Gutachten in Inquisitionssachen wider die

Kinde mordes wegen peinlich prozeshrte Magdalena Frölich von Bannicken im Thurgau. Chur 1785. 4.

Vergi. Teutschlands arhtzehntes Jahrhundert; eine periodische

Schrift für das Jahr 1786, H. S.

#### WODARCH, (MATTHIAS ARNOLD).

Protokollist der Handelsdeputation zu Hamburg: geboren zu . . . . ; gest . . . .

- Die Begebenheiten David Simpel's, oder Erzählung von dessen Reisen durch die Stadt London und Westmünker, um einen wahrhaftigen Freund zu suchen, geschrieben durch ein Frauenzinmer; nehst der Vorrede des Herrn Henry Fielding's in das Teutsche übersetzt. Hamburg 1746. 8.
- Heinrich Stebbing's Rechtfertigung des Christenthums aus Gründen der heil. Schrift, oder kurzer Entwurf der Strettigkeit zwischen Christen und Deisten, in 2 Theilen, worinnen die Evangelische Offenbahrung wider die Einwürfe gerettet und der Beweis der Wahrheit der Christlichen Religion vorgetragen wird; aus verschiedenen, zu Folge der R. Boylischen Stiftung in den Jahren 1747, 1748 und 1749 in der St. Mari en Pfarrkirche zu London gehaltenen Predigten in ein zusammenhangendes Werk gebracht. Aus dem Englischen übersetzt. Mit einer Vorrede von Nik. Nonne'n, der heil. Schrift D, und Prof. u. f. w. Bremen 1753 gr. 8.
- Vom Strandrechte. Ister Theil Jacob Schuback's, Syndici der kayferl. freyen Reichsstadt Hamburg, Abhandlung vom Rechte des Strandes; aus dem Lateinischen übersetzt; auf Kosten der Deputation des Hamburgischen Commercii berausgegeben v. Joh. Christian Greilich. Hamb. 1767. 4.

#### WODITSCHKA. S. WÄSSERICH.

#### WOCKL (LEOPOLD ANDREAS).

Infulirter Abbt in Kirchstall, Passauscher geistlicher Rath, Stiftsdechant zu Mattsee im Erzstift Salzburg, und Pfarrer zu Obertrum. Geb. zu . . . im Salzburgischen Gebirge am 9ton May 1741; gest. am 18ten Oktober 1800.

Gedanken über die Fähigkeit des Menschen; eine Rede, gehalten in der Akademie zu Burghausen am 12 Okt. 1774. Burghausen u. München. 4.

\*Kurze Erinnerung über die Oesterreichische Steuer-

Regulirung. Wien 1790. 8.

Meine Bedenken über Aufklärung, als Beyträge zur Beförderung derfelben. Frankf. u. Leipz. (Satzburg) 1793. 8. 21e Auflage. Frankf. u. Leipz. (Paffau) 1794. 8. 31e Auflage. Wien 1795. 8.

Was follen jetzt alle Stände thun? 2 Bande. Augs-

burg 1796. gr. 8.

Predigt, gehalten zu Mattlee am Feste der Himmelfahrt Muriä 1792; in den gesammelt. Schrift. uns. Zeit. zur Vertheid. der Relig. u. Wahrh. B. 11.

#### WÖLDIKE (MARKUS).

Studirte zu Kopenhagen, ward dort vis? Bacealaureus der Philosophie, fludirte feit diesem Jahr alsdam
weiter fort zu Wittenberg und Jena, und kehre 1720
nach Hopenhagen zurück, und ward dort 1722 ins Walkendorssiche Kollegium ausgenommen, worinn 16 junge
Gelehrte wohnen, die sich haupstächlich im Reden und
Disputiren üben. Im J. 1728 kam er als Prediger an
die Jako bskirche zu Warde im Stist Ripen. Im Jahr
1731 erhielt er eine theologische Prossessich und gen. Im J. 1734 ward er dabey zum Assessich und der Direktion des Wassenhausesen.
Geb. zu Sommerstedt, einem Dorse im Herzogthum
Schlesswig am 25ssen November 1699; gest. am 26ssen

Mosis Maimonidis Tractatus de cibis vetitis, in Latinam linguam versus notisque illustratus. Hafniae 1722 u. st. 4. Es sind 6 Disputationen, die kernack zusammengedrucht wurden. ibid. 1734 8

Diff. de unctione fidelium, ex 2 Corinth. I, 21. et Pf.

XLV, 8. ibid. 1732. 4.

Adnotationes ad partem postremam capitis II Tractatus Chagiga Talanudis Jerusalemitani. ibid. eod. 4. Da-

mit fetzte er die von feinem verftorbenen Bruder Georg, Rektor zu Friedrichsburg, angefangene und bis S. 160 besorgte Arbeit fort. Dazu gehören die 3 nachst folgenden Schriften, die als Disputationen er-Schienen.

Tractatus Talmudici Chagiga cap. III. Gemara I. Jerufalemitana, Latine verfa notisque illustrata. Hafniac

1735 4

cap. III. Gemara II et III Jeruf, etc. ib.

cap. III. Gemara IV et sequentes etc. ib. 1737- 4

Diff. Talmudici Babylonici Tractatus Berachoth caput II Latine vertit notisque illustravit, ibid. 1738. 4. Damit wurde Ge. Eliezer Edzard's angefangene Arbeit ein wenig fortgesetzt. Die weitere Fortsetzung unterblieb.

Diff. theol. de necessitate quotidianae stantium poenitentiae, ibid. 1734. 4.

Dicta classica veteris Testamenti. ibid. 1735. 8. Diff. Apologia pro cultu Dei publico in novo Teftamento, Particula I. ibid. eod. - Partic, II. ibid.

1736. 4.

- theol. inaug, qua Confessionem Hafniensem, a beatis Reformatoribus Daniae in Comitiis Regni anno 1530 Regi et Senatui Regni Danici exhibitam, in memoriani factae ante ducentos hosce annos in Dania reformationis, brevibus adnotationibus illustratam, publico examini subiicit. ibid. 1736. 4.

I et II: Politiones fidei Christianae earumque pro-

bationes selectae. ibid. 1740. 4.

- I - VIII: Apologia concionatorum Evangelicorum adversus accusationem Episcoporum et Clericorum pontificiorum Regi et Senatui Daniae exhibita in Comitiis Hafniensibus a. 1530; nunc Danice Latine edita, cum ipía accufatione et brevibus notis illu-Strata. ibid. 1738 - 1746. 4. Nicht geendigt.

Compendium Theologiae theticae, in usum scholarum iusu S. R. Maiestatis editum. ibid. 1747. 8. Nova editio notis illustrata a Munkio. ib: 1764. 8.

Anmerkung über M. Joh, Tuffani Danische Dolmetfchung der 5 Bücher Mofis; im iften Band der Schriften der königl. Danischen Societat der Wisfensch. zu Kopenhagen. - Auslegung einer cabba.

liftischen Münze; ebend. — Abhandlung vom Urfprunge der Grönländischen Sprache und von ihrer Ungleichheit, mit andern Sprachen; ebend. B. 2.

Scine Reden und Programmen, stehen zum Theil in der Dänlichen Bibliothek; z. B. Oratio Jubilaea die 31 Oct. dicta; im 1sten Stück S. 309 u. st. Or. in obitum Christiani Wilh. Wormii, Selandiae Episcopi. — Progr. in obitum Martini Reenberg, Praepositi Selandiae etc. St. 1. S. 419 sqq.— Progr. in obitum Nyropii, Episcopi Christiansand. Progr. in obitum Mgrapii; Episcopi Christiansand.

Vergl. Goetten's jetzileh, gel. Europa Th. s. S. 708 —770.

— Mofor's Reyting zu einem Lexico der jetzileh Theologen S. 766 u. f. — Schmerfahl's Nachrichten von jungfl verfonto Gelehren B. s. 5, 545 — 548. — Vita Mar-ci Weldike, S. Theol. D. in Univerfixte, Hafalenfi, Haft, 1752. 4. — Ungarheijchen Birchenhlöred des N. T. H. 5.

5. 1096 - 1098.

#### Wölffer (Dietrich Christian).

Superintendent der Piltenischen Kirche und Assessor des Konsistoriums und Pastor des Neuhausischen Kirchspiels, in Curland. Geb. zu . . . ; gest. . . . .

Die Sprache der Indifferendisterey in dem Discours Joh. Ehrenfr. Zichackwitz vom Ursprunge des Götzendienstes. Danzig 1739. 8.

Betrachtungen wichtiger Aussprüche des heiligen Geiftes über besondere Angelegenheiten des wahren Chriftenthums, zum Nachdenken allen denen, die Chriften seyn wollen, überreicht u. f. w. eb. 1746, 8.

Der Ungrund einer zu erwartenden allgemeinen Judenbekehrung, in der Beleuchtung der Gedanken, die — Herr J. F. Heffelberg von dem Subjekt der Paulinischen Worte Röm. XI, 5. 6. der Hamburg, vermischten Bibliothek einschalten lassen, erwiesen von u. s. w. ebend. 1746. 4.

Die heilige Fastenseyer in der Lust der Seele an dem Leiden Jesu, entworsen u. s. w. Königsb. 1751. gr. 8.

#### WÖLFINGER (ALOYS).

Exjesuit und Doktor der Theologie zu München: geb. zu . . . 1740; gest. am 4ten März 1799. Theologische Theses und Disputationen ....

\*Beyträge zur Augsburgischen Kritik der Kritiker, zu der Augsburgisch. Sammlung der Schriften zur Steuer der Wahrheit; und zu mehrern ähnlichen Schriften. Verst, Allgemeinen litter. Auzeiger 1800, S. 1998.

#### von Wölkern (Lazarus Karl).

Studirte zu Nürnberg, Regensburg, Altdorf, Strassburg und Leiden, hielt sich hernach eine Zeit lang zu Paris auf, ward 1718 zu Altdorf Doktor der Rechte, zu Ende desselben Jahrs Syndikus zu Nürnberg, 1719 ausserordentlicher Konsulent und Assesson des Untergerichts, 1726 des Stadtwad Ehe- auch: Land- und Bauerngerichts, 1740 aber worderer oder Rathskonsulent. Seit 1729 war er fürstl. Schwarzenbergischer Rath, weil ihm von diesem sürstl. Hause die Beforgung verschiedener wichtigen Geschäfte war ausgestragen worden. Geb. zu Nürnberg am 26sten April 1695; gest. am 7ten September 1761.

Diff. inaug. de privilegiis odiofis et poenalibus. Altorf. 1718. 4.

Vertrautes Sendschreiben an Hrn. Joh. Heinr. von Falkenstein, die Ehre des heil. Beichtigers Sebaldi, des Schutzpatrons der Reichssfadt Nürnberg und deren Hauptpfarrkirche zu St. Sebald, wider diesem in der Nordgausichen Alterthümer Ister Theil gemachte unglimpsliche Einwürfe gerettet. Nebst einem Anlang der merkwürdigsten Lebensumstände, Thaten und Wunder diese heil. Schutzherrn aus alten Urkunden, auch dessen beygefügten Bildnis und Grabmahl in einem Saubern Kupferlich; von einem Liebhaber der Catholischen Alterthümer. (Nürnb.) 1735- 601.

Commentatio fuccincta in Codicem iuris flatutarii Norici, oder die im Jahre Chrifti 1564 verneuerte, auch aus den natürlichen und göttlichen fowohl als audern geift - und weltlichen Rechten, nicht minder aus den Hiftorien, und mit vielen so einheimischen als fremden fehr nützlichen Asmerkungen und Pracjudiciis erläuterte Nürnbergische Reformation; deren Ister Theil die ersten 12 Titel, oder eine ausführliche Anweisung von den Gerichten, und dem zu Nürnberg üblichen gerichtlichen Prozes in sich hält. Dem verschiedene vorläusige Abtheilungen, dann eine vollständige Einleitung von denenjenigen Nürnbergifchen Gerichten, Aemtern und Deputationen, wo rechts - und andere geift - u. weltliche Sachen gleichfalls angebracht, entschieden, und abgeurtheilet worden; wovon aber in der gedachten Nürnbergischen Reformation noch nichts zu finden ift, vorgesetzet, und hier und dar verschiedene zu mehrer und völliger Nachricht dienende besondere Nürnbergische Statuten und Gefetze, als Stadtbauw - Appellation - Gerichts - auch Wexelordnung, Kriegesartikel, und Genanntenpflichten, nicht minder bey Ertheilung der Urthel, Urkunden und Adjudicationsbriefen übliche Formulae beygefügt find: Der 2te Theil aber von Contracten und allerley Handthierungen, auch von Pfandschaften, Vorgang der Gläubiger, Eigenschaften, Gebäuen und Heyrathen; endlich der 3te Theil von Testamenten, Erbschaften, Inventuren, Abtheilungen und Vormundschaften handelt. Nürnb. 1737.

21 Alph. in fol.

Filiforia Norimbergenfis diplomatica, oder Zufammentrag der vornehmiten, von den glorwürdigsten Römischen Kaysern und Königen der Kaystel. und Reichschen Kaysern und Königen der Kaystel. und Reichscheryen Stadt Nürnberg von Alters her ertheilten allergnädigsten Freyheiten, Begnadigungen und Concelionen, auch anderer zu deren grindlichen Erörterung und mehreren Vorständnis nöthigen glaubwürdigen Urkunden und Zeugnissen, mit beygerigten sowohl die alte geist und welltiche Reichs- als auch Nürnbergische Geschichte, Gesetze und Rechte, insonderheit aber die Historiam medii aevi und erläuterte Nürnbergische Resonation noch mehrers erklärenden und bewährenden Ammerkungen, ebend.

1738. fol.

Singularia Norimbergensia, oder aus denen geist- und weltlichen Rechten und Gethiehten sowohl als glaubwürdigen Zeugnissen besonders erkluterte Nürnbergische Alterthümer und andere vornemlich merkwürdige Begenbeiten, auch nionderheit zu Nürnberg gepflogen Reichshandkungen und ZusammenkinsteIstes Stück; Von den Tempel der Dianen, welcher vor Alters auf, der Burg zu Nürnberg gestanden, nachmals aber zu Ehren der Margaretha gewidmet worden. Wobey, zu mehrer Erläuterung von dem was die Teutschen unter dem Worte Gott, Teut, Teutscher, ehedem verstanden haben sollen, auch von der Teutschen erstem Ursprunge und Religion sowohl, als von einem andern alten Teutschen und Taufana benannten Tempel kürzlich gehandelt wird. Nehst einem Kupferstich. Nürnb. 1739, fol.

\*Kurze, und bestigegründete, auch zu mehrer Erläuterung der Teutschen Staats- und Reichsgeschichte dienende Gedanken über des Alterthum und den Anseng der Unmittelbarkeit der Reichsfreyen Stadt Nürn-

berg, ebend. 1743. fol.

\*Beantwortung der neuerlich kund gemachten Vorstellung über die Frage: Ob zu Kaiser Heinrich des III Zeiten Bischoff Heribert zu Eichstädt seinen Sitz nach Nürnberg in das Egidien - Kloster ver-

legen wollen? fol.

\*Zuverlässiger Beweis, das die so betitelte Analysis certa, oder Auslöung der Frage: Ob der XV Eicher städtische Bischoff Heribert im Itten Jahrhunder seine Residenz von Eichstädt nach Nürnberg, oder nach Nenburg an der Donau verlegen wollen weder als wahr, noch als ungezweiselt anzuschen. sol.

der als Walt, noch als angewehetet atzutenen folNeuere Anzeigen und Beweile von verschiedenen kaiserlichen Reichsamtleuten, welche von dem Jahre
1273, zumahl von den alten Grafen von Voburg, in
Bayern und Retz in Oesterreich, zu Nürnberg sich
enthalten haben? Nebst einigen zu mehrern Bestätigungen von Kaiser Ad olph's zu Nassau Vorfahren,
Nachkommen und nächsten Anverwandten, auch den
Burggräsich - Oesterreichischen Lehen sowohl, als
allen Hof- und Erb - Beamten, und dem Nürnbergischen Wappen beygefügte Nachrichten, Verzeichnissen und andern Anmerkungen. 1747, fol.

\*Unpartheyische, zu gründlicher Einsicht und Beurtheilung der Nordgaulschen und Nürnbergischen Alterthümer dienende, auch auf Veranlassung und Verlangen mitgetheilte Sätze und Fragstiicke. 1750. 4.

Vergl. Will's Nurnberg. Gelehrten Lexikon Th. 4. S. 281—284. — Nopitfeh'ens 4ten Supplementband zu diesem Lexikon S. 417. — Deductionsbibliothek B, 1. S. 500.

### von Wöllner (Johann Christoph), Erbherr auf Groß - und Klein-Rietz, Birkholz, Rasmannsdorf und Drahensdorf, auch Rietz- Neuendorf im Beeskowi-

schen Kreise.

Erft Kandidat des Predigtamts, hernach Kammerrath des Printen Heinrich von Preuffen und Kanonikus des Oberkollegiatstifts U. L. Fr. zu Halberstadt : feit 1786, wo er geadelt wurde, geheimer Oberfinanzrath und Intendant des königl. Bauwesens zu Berlin; Seit 1788 königl. Preuffischer geheimer Staats- und Juflitzminister, Chef des geistlichen Departements und der Evangelisch - Lutherischen Kirchen und Schulfachen. auch aller Stifts- und Klofter- ingleichen die katholi-Sche Geiftlichkeit betreffenden Sachen; erfter Prafident des Evang. Luther. Oberkonfistoriums, der kurmarkischen Amts-Kirchenrevenücn- und Armendirektoriums: Oberkurator der Universitäten und Kurator der Dreyfaltigkeitskirche; Direktor der königl. Bibliothek, der Kunftkammer, des Medaillenkabinets und der Bibliothekskaffe; wie auch Propft des adelichen Frauleinstifts zu Heiligen Grabe. Im J. 1797 wurde er dieser Aemter entsetzt, und privatifirte alsdann auf feinem Gute Grofs - Rietz unweit Beeskow. Geboren zu Döbritz im Havellande am soten May 1732; geft. am 11ten September 1800.

\*Predigten (ohne Benennung des Druchorts, der aber gewiß Berlin iß). 1761. 8. 2 neue Auflagen führen folgende Triel: Predigten, vom Jahre 1761; neht einer merkwürdigen maurerischen Rede vom nemlichen Verfasser, welche über Manches Licht verbreitet. Hamburg 1789. gr. 3.

Predigten; neue Auflage. Berlin 1789. gr. 8.

Franz Home's Grundsätze des Ackerbaues und des Wachsthums der Pflanzen; aus dem Englischen überfetzt und mit Anmerkungen begleitet, eb. 1763. 8. 2te Auflage. ebend. 1779. 8. 3te mit einem Anhange vermehrte Ausgabe. ebend. 1782. 8.

Unterricht zu einer auserlesenen ökonomischen Bibliothek, bestehend in einer Auzeige der besten ökonomischen Bücher, und derer vornehinsten im größern Werken zerstreut besindlichen Abhandlungen über alle Theile der Landwirthschaft. 2 Theile, ebend. 1764—1765. 8.

\*Die Aufhebung der Gemeinheiten in der Mark Brandenburg, nach ihren großen Vortheilen ökonomisch betrachtet. ebend. 1766. S. (Sieht auch Ausungsweise und mit Anmerkungen im ersten Stück der zu, Brandenburg 1773 gedruchten Beyträge zur Aufhebung der Gemeinheiten. Ist auch ohne sein Vorwissen und ohne seinen Namen nachgedrucht worden in Stendal 1780. 8.)

Preisschrift wegen der eigenthümlichen Besitzungen der Bauern, welche bey der Russ. kaiserl. freyen ökonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg 1768 das Accessit erhalten. Berlin 1768. 8.

Verschiedene myssische, in Scheim gedruckte Rosenkreutzerische Reden, z. B. \*Die Plitichten der Goldund Hosenkreutzer alten Syssems in Junioratwersammlungen, abgehandelt von Chrysophiron (Wöllner's Ordensume). 1782. 8.

Nachricht von den hiuterlassenen Manuscripten des Königs Friedrich. Französisch und Teutsch; in der Berlin. Monatsschrift 1787. Febr.

#### Recenfionen.

Sein Bildniss vor dem 5ten Band der ökonom, Encycl. des D. Krünitz (1775); und Ivon Berger gestochen, vor dem jsten Stück der Berlin. Monatschrift 1790. Sein Brustbild auch vor dem 1sten Stück der Olls Foarida 1791.

Vergl. Büsten Bertiner Gelehrten S. 3828—885. — BD en in a' t Profile litteriner T. III. p. 420 1949. — V. H. Schnichter und Mehring's Neuerles gelehren Bertin Th. s. S. 375.— 2728. — Intelligenziblatz zur N. Allg. Deut. Bibl. Nr. 8, 499 dem 54fen Band S. 301—305. — Ernefti a. a. Oy S. 317—326.

#### Woltge (FRIEDRICH JOHANN), Bruder des Folgenden.

Studirte von 1775 bis 1780 zu Göttingen, und in den letzten zwey Jahren zugleich als Repetent, bis er im November 1780 als königt. Großbrit. und kurfürfil. Braunschweig – Lüneburgischer Rath zu Hannover angestellt wurde. In der Folge ward er zum ordentlichen Hof und Kanzleyrath ernannt. Geb. zu Elze im Hildesheinischen am zen April 1756; gest. am 12ten December 1705.

Nähere Erläuterung und Rechtfertigung der von Seiten der fieben Landstädte des Hochstifts Hildesheim wider die drey vorsitzenden Stände, ein hochwürdiges Domkapitel, löbliche sieben Stifter, und Ritterschaft, an höchstpreissl. Reichshofrath ergriffenen Appellation; worin, nebst einer ausführlichen und Aktenmäßigen Vorstellung des unerbörten Druckes, welchen die contribusblen Unterthanen, und befonden die Städte, von appellatischer Seite erleiden, aus allgemeinen Rochtsgründen sowohl, als aus der Hildesheimischen Landesverfassung, bewiesen wird: dass 1) die exemten Stände zu allen ausserordentlichen Landessteuern überhaupt, und besonders zu den landständischen Kriegesschulden verhältnismässig beyzutragen schuldig find; und dass 2) in Sachen, wo die drey vorsitzenden Stände ein besonderes, den Städten entgegen stehendes Interesse haben, und wo zumahl letztere über die Ungleichheit und Prägravation im Steuerfusse klagen, diese nicht gebunden find, fich dem zu unterwerfen, was die Mehrheit der Stimmen wider sie beschlossen hat. Nebst Beylagen von I bis 50: (Ohne Benennung des Druckorts ) 1780. fol.

\*Deduktion zur Rechtfertigung des Rekurses, welchen das herzogl. Haus Sachlen-Coburg gegen ein Reichshofrathsrescript ergriffen. Coburg 1782. fol.

Recensionen in den Göttingischen gesehrten Anzeigen.
Vergl. Pützer'z Litteraur des Teutschen Stattrechts Th. z.
5, 76 u. f. — Weidlich's blograph, Nachrichten von
den jetztleb, Recchtegelehrten Th. 5, 5, 55g u. f. — Keppe'ns jutift, Almanach auf das J. 1795, 5, 36ts.

#### Wöltge (Heinrich Christian Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Göttingen, ward dort Doktor der Medicin, hernach Stiftsarzt zu Ilefeld, und 1788 Bergarzt und Studtphyskus zu Clausthal. Geb. zu Elze im Hildesheimischen 1758 (nicht 1759); gestorben am 18ten März 1793.

Observationum medicarum fasciculus; Observatio I de chorea sancti Viti. Gottingae 1783. 4.

Eine merkwürdige Krankengeschichte; in Baldinger's neuem Magazin B. 4. St. 5. — Einige Beobachtungen; ebend. B. 6. St. 1.

#### Wördemann (Johann Gerhard).

Erst Handelsdiener zu Amsterdam, hernach Grenadier vom ersten Bataillon der königl. Preussischen Leibgarde zu Potsdam. Geb. zu Bremen . . .; gest. 177 .

Anweisung zur vollständigen Wechsel - und Waarenberechnung der vornehmsten Städte von Europa. Pots-

dam 1774. 4.

Eben dieses Buch unter folgendem Titel: Anhang zu J.
E. Kruse'ns Hamburger Comtorist, oder Anweifung zur vollständigen Wechtel- und Waarenberechnung der vornehmiten Städte in Europa. Berl. 1776. 4.
vergl. Besch'eur Darstellung der Handtung in ihrem mannigfattigen Geschäften Th. 1, 8. 211. Note \*9 (nach der sien
Auggabe).

#### Wörner (ERHARD ULRICH).

Studirte zu Weissenburg in Nordgau und zu Jena, ward hernach Hofmeisser adelicher Kinder, 1738 Profisor an dem Gymnassum zu Bayreuth, 1743 Pfarrer zu Haubenheim, seit 1755 zugleich Senior des Kapitels zu Neussadt an der Aisch, zuletzt 1764 Superintendent zu Burgbernheim. Geb. zu Weissenburg 1708; gest. am 30sten Januar 1766.

Progr. de limitibus studiorum gymnasticorum recte con-

ftituendis. Baruthi 1738. fol. - de angelis tutelaribus ex facra scriptura cautius;

quam quidem vulgo folet, probandis, ibid. eod.

fol. pat.

- Strena votiva carmine elegiaco oblata. ib. 1739. fol. - de conciliatione locorum Deuter. X, 1-10 et Numer. XXXIII, 31 fqq. geographica quaedam repugnantia apparenter laborantium. ibid. eod. fol.

de scholasticorum simplicitate, ex mente Plinii Epift. Lib, II. ep. III. ibid. 1740. fol. pat.

- de Galantismo, ceu barbare vocant, litterario, in scholis haud tolerando. ibid. 1741. fol. pat.

Vergl. Fikenfcher's Geschichte des illustren Christian - Erneftinischen Collegii zu Bayreuth St. 6, S. 364 - 367.

#### WOHLFAHRT (JOHANN AUGUST), Vater des Folgenden.

Doktor der Medicin und Prosektor des anatomischen Theaters; hernach auch aufferordentlicher Professor der Medicin auf der Univerfitat u Halle. Geboren dafeibft 1711's geft. am 15ten September 1784.

Observatio de vermibus per nares excretis. Hal. 1768. 4.

#### Wohlfahrt (Johann August)', Sohn des Vorhergehenden.

Doktor der Medicin und Arzt in Diensten der Holländischen Ostindischen Kompagnie auf der Insel Sumatra. Geb. zu Hhlle 175 .; geft. . . . .

Biographien griechischer Aerzte, aus der Geschichte der Medicin des le Clerc. Halle 1770. 8.

Die Gesundheit der Frauenzimmer in einigen Briefen. Berlin 1773. 8.

Diff. de offis et exoftofis rarioris genefi. Lugd. Bat. -1775-4-

#### WOIT (JAKOB).

Professor und Rektor des Gymnasiums zu Elbing. Geb. zu . . . . ; geft. . . . .

Diff. de incrementis studiorum per Polonos ac Prussos.

Lipf. 1723. 4. Apollinem fuum Phoebeum adfcendentem currum Chr. Fried. Ramfey gubernacula reipublicae capessente feliciter, pia nec non submissa veneratione adorant Musae Elbingenies. Elbing. 1748. 4.

Progr. Specimen architecturae civilis ad politicam applicatae, fistens curam imperantis circa aedificia in genere. ibid. eod. 4.

- fiftens praenotiones mechanicas. ibid. eod. 4. - Meletemata II aërometrica, meteorognofiae naturam et constitutionem delineantia. ibid. 1749. 4.

Numi historiam Athensei Elbingensis illustrantes, ibid. 1754. fol.

### von WOJUTYNA. S. oben HULEWITZ.

## WOLDERSHAUSEN (OTTO ANDREAS).

Kandidat des Predigtamts zu . . . Geb. zu . . . . gestorben . . . .

Epistola gratul de providentia divina. Viteb. 1748. 4. Das Leben des Hin. Grasen Nic. Ludwig von Zinzendorf größtentheils aus den Vorlesungen eines berühmten Sächlischen Theologi gesammlet, u. zum Besten derer, so es mit Gott und seinem Worte aufrichtig meynen, herausgegeben. Wittenberg und Zerbst 1748. - 2ter Theil, ebend. 1749. 4.

Gegründete Nachrichten von dem Ursprung, Fortgang und Mitteln zur Ausbreitung der Herrnbutischen Sekte; herausg. u. f. w. Wittenb. 1749. 8.

#### WOLDRZICH (FERDINAND).

Studirte zu Klattau und Prag, ward 1770 zum Landesprokurator ernannt, und in demfelben Jahr zum

Doktor der Rechte promovirt. Im J. 1772 wurde er zu Prag ordeutl. Professor des Kirchenrechts und der praktifchen Rechtegelehrsamheit, in der Folge auch kaiserl. königl. Rath, Repräsentant und Senior der Jurissenskultät, Beyfützer des kaiserl. königl. Studienkonsesses und Kantleydirektor, erzbischössichen Fronsstorialrath, und Examinator der Kandidaten zu Kurat - Benesicien in der Pragischen Exdiöces. Geb. zu Stachau in Böhmen am 19ten Januar 1737; gest. am 5ten Januar 1800.

Diff. de origine iuris appellandi ad curiam Romanam. Pragae 1776. Smai.

Viele Schriften unter andern Namen.

Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. 1, St. 2, S. 265 u. t. — Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztlebend. Rechtsgel. Th. 3, S. 359 u. f. — Alter im Allgem, litter. Anzeiger 1801. S. 1431 u. f.

# Freyherr von Wolf (Christian).

Obgleich der Sohn eines Lohgarbers \*), regte fich doch die Neigung zum Studiren früh in ihm, und er besuchte deshalb das Magdalenische Gymnasium seiner Vaterstadt. Schon hier wurde durch das, was er von Descartes und dessen Verdiensten um die theore tische Philosophie hörte, in feinem, nach Grundlichkeit und nach Erfindung neuer Wahrheiten ftrebenden Geifte der Entschluss erzeugt, sich ein gleiches Verdienst um die praktische zu erwerben; und da er vielleicht die Mathematik als den Mittelpunkt aller Gewissheit in der menschlichen Erkenntnis rühmen hörte; so beschloss er, fich allen Ernftes, nächst der Philosophie, diefer Wiffenschaft hauptsächlich zu widmen. Das that er dann fowohl noch während feines Aufenthaltes in Breslau, als auch in Jena, wohin er 1699 abgieng. Er fludirte dort, auffer der Philosophie und Mathematik, Theologie; betrat auch dann und wann die Kanzel. Zu Ende des J. 170-

<sup>&</sup>quot;) Nach andern, eines Backers.

1709 begab er fich nach Leipzig, erwarb fich dort zu Anfang des folgenden Jahres die Magisterwurde, und fieng fogleich an, philosophische und mathematische Vorlesungen mit großem Beyfall zu halten. Im J. 1704 wurde er Adjunkt der philosophischen Fakultat. Gegen Ende des J. 1706 erhielt er einen Ruf nach Giessen zur ordentlichen Professur der Mathematik; als er aber, um dahin zu reisen, nach Halle kam, schlug ihn der Senat der dort neu errichteten Universität dem Könige von Preussen zu der noch nicht besetzten mathematischen Profeffur vor. Er erhielt fie, und trat fie 1707 an; bald hernach kam das Lehramt der Physik hinzu. Sein Ruf verbreitete fich auswärts schnell, und man verlangte ihn auf andern Universitäten: allein er konnte desto füglicher zu Halle bleiben, da ihm der Titel eines koniglithen Hofraths und eine Befoldungszulage ertheilt wurde. Nach einem 14jährigen ruhigen Aufenthalt zu Halle erhoben fich die dortigen Theologen, hauptfächlich der bekannte Mystiker, Joach im Lange, gegen ihn, klagten feine Philosophie als höchst verderblich und Religionswidrig an, und brachten es durch Generale, die den frommelnden und jähzornigen König, Friedrich Wilhelm den 1 ften, umgaben, dahin, dass Wolf, zu Folge eines Kabinetsbefehls vom 12ten November 1723 bey Strafe des Stranges, und ungehört, feiner Aemter entfetzt wurde, und binnen 24 Stunden Halle und binnen 2 Tagen die Preustischen Lande verlassen muste. Er begab fich nach Caffel, wo ihn der Landgraf Karl, ein grofser Beforderer der Wiffenschaften, mit dem er vorher Schon in Verbindung gestanden hatte, nicht nur mit Vergnugen aufnahm, fondern auch fogleich als Hofrath und ersten Professor der philosophischen Fakultat in Marburg anstellte. Zwar fah der Konig von Preussen in der Folge das, Wolf'en zugefügte, Unrecht ein, und liefs es fich, ungeachtet aller von Lang fortgefetzten Ranke, angelegen feyn, ihn zur Rückkehr nach Halle zu bewe-Funfzehnter Band.

gen: allein, W. konnte fich aus guten Grunden nicht dazu entschließen. Um übrigens dem Geschrey gegen die Wolfische Philosophie ein Ende zu machen, ward in Berlin eine Kommiffon niedergesetzt, um die derselben aufgebürdeten Beschuldigungen gründlich und unpartheyisch zu untersuchen. Diese Kommission entschied dahin, dass jene Philosophie von allen der Religion und dem Staate gefährlichen Irrthumern frey zu sprechen fey, und es wurde dem D. Lange ernflich verboten, darüber fernerhin zu ftreiten. Kaum hatte Friedrich der ste, der in seinen frühern Jahren die Wolfische Philosophie fludirt und dadurch mit Hochachtung gegen ihren Urheber erfüllt worden war, den Thron bestiegen; To war es eine feiner ersten und vorzüglichsten Sorgen, Wolf'en unter den ansehnlichsten Bedingungen wieder nach Halle zu bringen. Da Lange mittlerweile geftor ben war, bedachte W. fich jetzt weniger, den Ruf anzunehmen, und kehrte 1740 als königl. Preustischer geheimer Rath, Vicekanzler der Universität und Professor des Natur- und Völkerrechts und der Mathematik, dahin zurück. Nach des Kanzlers Ludwig Tode trat er 1743 an deffen Stelle als Kanzler der Universität. Im J. 1745 wurde er von dem Kurfürsten von Bayern, als damahligen Reichsvikar, in den Reichsfreyherrnstand er hoben. Auch hatte er den Charakter eines königl. Schwedischen und fürfil. Hessischen Regierungsraths. Dass er hurz vor seinem Ende die Evangelisch - Lutherische Religion follte verläugnet haben und zur Römisch . Katholischen übergetreten seyn, ift eine Erdichtung \*). Geb. zu Breslau am 24sten Januar 1679; gestorben am gten April 1754.

Diff. inaug. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta. Lips. 1703. 4.

<sup>-</sup> prior de rotis dentatis. ibid. eod. 4.

<sup>-</sup> de loquela. ibid. eod. 4.

<sup>\*)</sup> Verg!, Schlozer's Briefwechfel H. 42. 5. 385.

Diff. algebraica de algorithmo infinitefimali differentiali. Lipf. 1704. 4.

Progr. quo studiosae inventuti in Academia Fridericiana lectiones publicas et privatas proxime inchoandas in-Halae 1707. 4.

- Intimatio ad mathematum studiosos, qua ad lectiones semestri hyberno habendas convocantur. ib. eod. 4. Diff. Confideratio physico - mathematica hiemis proxime praeterlapfae. ibid 1709. 4. Auch bey L. P.

Thummig's Meletemata varii argumenti p. 265 fqq. Teutsch von Hagen in Wolf's gesammelt.

klein, philof. Schriften Nr. 2.

Elementa Acrometriae, in quibus aliquot acris ac proprietates iuxta methodum Geometrarum demonstraritur. Cum figg. aen. Lipf. 1709. 4. ibid 1749. 12. Auch im andern Theil feiner mathematischen Anfangsgründe (1710).

Responsio ad Epistolam viri clarist Johannis Keil, A. M. ex Aede Christi in Acad. Oxon. et Reg. Socii, Actis mensis Jan. p. 11 insertam. ibid. 1710. 4. Auch in den Actis Erud. 1710. p. 78 fq. Teutsch in feinen gesamm. kleinen philos Schriften Nr. 8.

Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften. 4. Theile. Mit Kupfern. Halle 1710. 8. 2te Auflage. ebend. 1717. 8. 3te Auflage. ebend. 1725. 8. 4te Auflage. ebend. 1730. 8. . . . Die neueste Aufl.

ebend. 1775. 8.

Tabulae finuum atque tangentium, tam naturalium quam artificialium, una cum Logarithmis numerorum vulgarium ab I usque ad 10000. Edidit, praefatus est, et regulam universalem solvendi omnia triangula tam plana, quam fphaerica. ibid, 1711. 8. Teutsch unter dem Titel: Zu der Trigonometrie und Ausziehung der Wurzeln nöthige Tafeln, darinnen die Sinus und Tangentes für jede Minute des Quadrantens, nebst ihren Logarithmis und den Logarithmis der gemeinen Zahlen von 1 bis 10000, wie auch die Quadrat und Cubikzahlen von t bis 1000 enthalten find. Nebst einer allgemeinen Regel, alle geradelinichte und sphärische Triangel aufzulösen, ebend, 1744. 8. ebend. 1772. 8.

Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen [Verstandes, und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis det Wahrheit, ebend. 1712. 8. Jede

folgende Auflage, die er felbst besorgte, ist verbeffert und vermehrt. Die 2te erschien Halle 1719. 8. 3te. ebend. 1722. 8. 4te. ebend. 1725. 8. 5te. ebend. 4727. 8. 6te. ebend. 1730. 8. 7te. eb. 1733. 8 8te., ebend. 1736. 8. 9te. chend. 173. 8. 10te. ebend. 1740. 8. 11te. ebend. 1742. 8. 12te. eb. 1749. 8. 13te. ebend. 1754. 8. Lateinisch von ihm felbst unter dem Titel: Cogitationes rationales de viribus intellectus humani earumque ufu legitimo ia veritatis cognitione cum iis, qui veritatem amant, communicatae, et nunc ex Germanico in Latiaum translatae etc. ibid. 1730. 8. Editio II. ib. 1735.8. Editio recentissima. ibid. 1765. 8. Franzősisch unter dem Titel: Logique, ou Reflexions fur les forces de l'entendement humain, et sur leur legitime usage dans la connoillance de la verité. Par Mr. Chrétien Wolf. Traduite de l'Allemand fur la cinquième edition, et revue fur toutes les fuivantes, à Berlin 1736.8. Der Ueberfetzer war Jean des Champs Wolf's Schüler, nachher Französischer Prediger 18 Berlin, Nachdrücke erschienen zu Lausanne 1744 gt. 8. und zu, Genf 1744. 8. Hollandisch von Joh Christi. von Sprogel. Amsterd. 1739. 8. Eng. lifch. Lond. 1770. 8. Mehrere Gelehrte verfertigten Auszüge aus diefer Logik.

Elementa Matheleos universa. Tomus I. Hal 1713.

— Tomus Ü. ibid. 1715. 4. Cum figg aen. Ein umgearbeitete, mit a Theilen vermehrte Ausgebe er schiene ebend, und zuear Tomus I. 1730. — Tomus III. 1735. — Tomus VI. 1736.

— Tomus V. ibid. 1741. 4. Nachgedrucht zu Gent 1732—1738. 4 Tomi in 4mai. Der 18e Theil ward ins Französsschafte übersetzt zu Paris 1732. 4. Holliwdisch in 3 Theilen vom Joh. Christi von Springel. Amsterd. 1738. 3. Englisch. London 1745. 4. Auszug von Joh. Friedr. Rübel, unter dem Tüdt. Mathelis theorematica, problematica et definitiva, secundum Elementa Matheleos illustris Wolfii. Witteb. 1734. 4.

Responsio ad Epistolam viri summe reverendi Cornelii Dieterici Kochii, Praesidis societatis conantium in Academia Helmstadiensi, de die 25 Febr. 1716. Hal. 1716. 4. Gedanken über das ungewöhnliche Phänomenon, welches den 17 Mart, um 7 Uhr in Halle und anderwegen gesehen worden. Halle 1716. 4. Mit 1 Kupf. Auch in deffen gesammelt, klein, philos. Schriften, welche besonders zur Naturlehre gehören Nr. 5. Einen andern fehr fehler - und mangelhaften Abdruck diefer Schrift (Halle 1716. 4) missbilligte er.

Mathematisches Lexikon, daringen die in allen Theilen der Mathematik üblichen Kunftwörter erkläret, und zur Historie der mathematischen Wissenschaften dienliche Nachrichten ertbeilet, auch die Schriften, wo jede Materie ausgeführet zu finden, angeführet werden; auf Begehren herausgegeben, Leipz. 1716. gr. 8. Mit Holzschnitten. 2te Aufl. eb. 1732. gr. 8.

Diff. Specimen Physicae ad Theologiam naturalem applicatae, fistens notionem intellectus divini per opera naturae illustratam. Halae 1717. 4. Auch in Thummig's Melet. varii argumenti p. 339 fqq. Teutsch von Hagen in den gesammelt. klein, philos Schrift, welche bes. zu d. Naturl. gehören S. 519 u. ff.

Auszug aus den Anfangsgründen aller mathematischen Willenschaften. Mit 44 Kupfern. Halle 1717. 8. 2te Aufl. ebend. 1725. 8. 3te Aufl. ebend. 1727, 8, 4te. ebend. 1731. 5te. ebend. . . . 6te. eb. 7te: ebend. 1740. 8. 8te. ebend. 1749. (eigentl. 1748.) 8. 9te. ebend. 1752 8. Neueste. ebend. 1772. 8.

Ratio praelectionum Wolfianarum in Mathefin et Philosophiam universam. Hal. 1718. 8. Vermehrte Ausgabe unter dem Tuel: Ratio praelect. Wolf. in Math. et Philos, univers, et opus Huganis Gro-

tii de iure belli et pacis. ibid. 1735. 8.

Entdeckung der wahren Urfache von der wunderbaren Vermehrung des Getreides, dadurch zugleich der Wachsthum der Bäume und Pfianzen überhaupt erläutert wird; als die erste Probe der Untersuchungen von dem Wachsthum der Pflanzen. eb. 1718. 4-Vermehrte Ausgabe. ebend. 1726. 4. 3te Auflage beforge von Wöllner). ebend. 1750. 4. Nachge-druckt zu Ulm 1725. 4. Frankf. 1730. 4. Englisch. London 1734. . . .

Erläuterung der Entdeckung der wahren Urfache von der wunderb. Vermehr. des Getreides, darinnen auf die kurze und wohlgemeynte Erinnerungen, welche darüber herausgekommen, geantwortet wird; als die andere Probe der Untersuchungen von dem Wachsthume der Pflanzen. Halle 1719. 4. ebend. 1730. 4. Auch in der 3ten Auflage der Entdeckung

u f. w. (ebend. 1750, 4.)

Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt; den Liebhabern der Weisheit mitgetheilt u. f. w. Frankf. und Leipzig 1720. (eigentl. 1719.) 8. 2ter vermehrte Ausgabe. ebend 1722. 8. 3te Auflage. ebend 1725. 8. 4te. ebend, 1729. 8. 5te. ebend. 1733. 8. 6te. ebend. 1736. 8. 7te. eb. 1738. 8. Die neueste zu Halle und Frankfurt 1754-1760.

2 Theile. 8, Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, zur Beförderung ihrer Glückseligkeit mitgetheilt u, f. w. Halle 1720. 8. 2te (mit einer neuen Vorrede bereicherte) Auflage. ebend. 1723. 8. 3te (mit einem neuen Vorbericht vermehrte) Auflage. eb, 1728. 8. 4te hin und wieder verbesserte Auflage, ebend. 1733. 8. 5te Auflage. eb. 1736. 8. Neueste Aufl. ebend. 1752 8. Eigentlich der erfte Theil feiner praktischen Philosophie, enthaltend die philosophie Sche Moral.

Erinnerung, wie er es künftig mit den Einwürfen machen will, die wider seine Schriften gemacht wer-

den. ebend. 1720. 8.

Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen, und insonderheit dem gemeinen Wesen, zur Beförderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts, den Liebhabern der Wahrbeit mitgetheilt u. f. w. ebend, 1721. 8. 2te Aufl. ebend. 1725. 8. 3te Aufl, ebend. 1732. 8. 4te Auflage, ehend 1736. 8. Neuelte Auflage. eb. 1756.8. Eigentlich der ate Theil Jeiner prakt, Philosophie, ent-

haltend die Staatslehre und Haushaltungskunft. Experimenta physica, oder allerband nutzliche Versuche, dadurch zu genauer Erkenntnis der Natur und Kunft der Weg gebahnet wird. 3 Thle, Mit Knpfern.

Halle 1721 — 1723. 8. ebend, 1745. 8. Epistola gratulatoria ad Cont. Hent, Menschin's gium. ibid. 1721. 4.

Epistola gratulatoria ad Georgium Friedr. Unruh. ibid. 1722. 4. Auch in Thummig's Diff. Phaenomenon fingulare folis coelo fereno pallefcentis ad rationes revocatum. Hal. 4.

Sicheres Mitael wider alle ungegründete Verläumdungen, wie denselben am besten abzuhelfen. ebend.

1723. 8

De differentia nexus rerum sapiontis et fatalis necessitatis, nec non systematis harmoniae praestabilitae, et hypothesium Spinozae, luculenta commentatio; in qua fimul genuina Dei existentiam demonstrandi ratio expenditur, et multa religionis capita illustrantur. ibid. 1724. (eigentl. 1723.) 4.

Monitum ad Commentationem luculentam de differentia nexus rerum sapientis et fatalis necessitatis, quo nonnulla sublimia Metaphysicae et Theologiae naturalis capita illustrantur. ib. 1724. (eigentl. 1723.) 4.

Vernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur. Mit 7 Kupfern. Halle 1723. 8. Neue Auflage. eb. Macht eigentlich den iften Theil der Na-1743. 8. turlehre aus.

Vernünftige Gedanken von den Ablichten der natürlichen Dinge. ebend. 1724. (eigentl. 1723.) 8.

Herrn D. Joh. Franc, Buddei Bedenken über die Wolfianische Philosophie; mit Anmerkungen erläutert. Frankf. am M. 1724. 8.

Der theologischen Fakultät zu Halle Anmerkungen über-- Wolf'ens Metaphysicam, von der datinnen befindlichen der natürlichen geoffenbarten Religion und Moralität entgegen stehenden Lehren. Nebst beygefügter Hrn. - Wolf'ens gründlicher Antwort. Caffel 1724. 4.

Nöthige Zugabe zu den Anmerkungen über Herrn D. Buddeus Bedenken von der Wolf. Philosophie; auf Veranlassung der Budde ischen Antwort, Frankam M. 1724. 8.

Anmerkungen über die vernünftigen Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, zu besterem Verstande und bequemern Gebrauche derfelben herausgegeben. eb. 1724. 8. 2te vermehrte Ausgabe, unter dem Titel: Der vernünft. Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt. anderer Theil, bestehend in ausführlichen Anmerkungen, und zu besserem Verstande und bequemern

Gebrauche derselben herausgegeben. Frankf. am M. 1727. 8. 3te Aufl. unter demfelben Titel. eb. 1733. 8. Diff, Examen fystematis folium dimidiatorum, Mar-

burgi 1725. 4.

Vernunftige Gedanken von dem Gebrauche der Theile des menschlichen Leibes, der Thiere und Pflanzen. Frankf. und Leipz. 1725. 8. 2te Auflage 1730. 8. Macht duch der 3ten Theil der Naturlehre aus.

Klarer Beweis, dass Hr. D. Budde die ihm gemachten Vorwurfe einräumen und gestehen mus, er habe aus Uebereilung die ungegründeten Auflagen der Hällischen Widerlacher recht gesprochen. Frankfurt am

Mayn 1725. 8.

Pomum Eridis, hoc est, de sapientia Sinensium Oratio, in folemni Panegyri, quum fasces prorectorales successori traderet, in ipso Fridericianae natali 29, die 12 Julii A. R. S. 1721 recitata a Chrift. Wolfio - Romae cum censura et adprobatione S. Officii inquisitorii A. O. R. 1722. Recusa Trevoltii cum cons. Societ. Jefu, ap. Joh. Boudot, Bibliog. reg. et Acad. Scient. reg. ordinar. 1725. 4. W. hatte diefe Rede wirklich gehalten und wollte fie drucken laffen; weil aber dies die Hallischen Theologen nicht ohne Censur erlauben wollten; so liefs er sie ungedruckt. Allein, fie kam doch unter diefem Titel, wider fein Wiffen und Willen fehlerhaft zum Vorschein. Dies bewog ihm, fie unter folgendem Titel felbst herauszugeben ;

Oratio de Sinarum philosophia practica, in solenni panegyri recitata, quum in iplo Academiae Hallenfis natali 28 die 12 Julii A. O. R. 1721 fasces prorectorales fuccessori traderet. notis uberioribus illustrata, Francof, ad M. 1726. 4. Teutsch v. G. F. H (agen). Halle 1739. 8.) Französisch von J. Heinr. Sam. Formey im 2ten Theil leines Werks, betitelt: La belle Wolfienne, (à la Haye 1741. 8.) Alsdann auch Teutsch in der / Uebersetzung dieses Formeyischen Produkts, (Frankf. und Leipzig 1741. 8.)

Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in Teutscher Sprache von den verschiedenen Theilen der Weltweisheit herausgegeben; auf Verlangen ans Licht gestellet. Frankf. am M. 1726. 8. 2te, hin und wieder vermehrte Ausgabe, ebend.

1733. 8. ebend. 1757. 8.

Diff. Phaenomenon fingulare de mulo pomifero absque floribus, ad rationes phyficas revocatum. Refp. Joh. Adam. de Ick flatt. Marburgi 1727. 4. Teuffch in den gefammelt. klein. philof. Schriften, welche bef. zur Naturlehre gehören S. 305 u. ff.

Philosophia rationalis, five Logica, methodo scientifica pertractata, et ad usum scientiarum atque vitae aptata. Praemittitur Discursus praeliminaris de philosophia in genere. Francos. et Lips. 1728. 4. Editio

II. ibid. 1732. 4.

Horae subsecivae Marburgenses, quibus philosophia ad publicam privatamque utilitatem aptatur. Trimestre brumale anni 1729. Trimestre vernale anni 1729. Francof, et Lipf. 1729. — Trimestre aestivum anni 1729. Trimestre autumnale a. 1729. ibid. 1730. (Diefe 4 Stucke machten den iften Band aus.) -Trimestre brumale anni 1730. Trim. vernale anni 1730. Trimefire aestivum a. 1730. ibid. 1731. -Trimestre autumnale a. 1730. ibid. 1741. 8. (Damit war der ste Band geschloffen.) Es kamen hernach bis 1732 noch 5 Quartale, zusammen 12 Stücke, heraus. 8. Mehrere darin enthaltene Auffatze ftehen Teutsch in den Gesammelten kleinen Schriften. Zwey derselben übersetzte J. des Champs ins Französische unter dem Titel: I. Le Philosophe Roi et le Roi Philosophe. II. La Théorie des Affaires publiques Pièces tirées des Oeuvres de Mr. Chr. Wolf etc. à Berlin 1740. gr. 8.

a Berlin 1740. gt. 6. Philosophia prima, five Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognitionis bumahae principia continentur. Francos. et Lips. 1730. 4. Editio II aucta. ibid. 1735. 4. Nachgedruckt zu Verona

1736. 4.

Cosmologia generalis, methodo scientifica pertractata, qua'ad solidam, inprimis Dei atque naturae, cognitionem via sternitur. Francos, et Lips, 1731. 4.

Pfychologia empirica, methodo fcientifica pertractata, qua ea, quae de anima humana in dubia experientiae fide confiant, continentur, et ad folidam univerfac philofopiae practices ac theologiae naturalis tractationem via ffernitur. bid. 1792. 4.

Progr. de mensura vitae longae. Marburgi 1732. 4. de obligatione ministri ecclesiae, ad docendum non modo verbis, verum etiam factis. ibid. eod. 4.

Progr. de virtutibus regiis. Francof. et Lipf. 1732. 4. - de figno virtutis non fucatae cum fcientia et eruditione coniungendae. ibid. eod. 4.

Epistola gratulat, ad Jo. Ulr. Cramerum, numne utile fit, artem inveniendi in fystema redigi? ibid.

Psychologia rationalis methodo scientifica pertractata, quae de anima humana indubia experientiae fide innotescunt, per essentiam er naturam animae explicantur, et ad intimiorem naturae eiusque auctoris cognitionem profutura proponuntur. Francof. et Lipf.

1734. 4.

Theologia naturalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, integrum fystems complectens, qua existentia et attributa Dei a posteriori demonstrantur, Francof. et Lipf. 1736. - Pars posterior. ib. 1737. 4. Veronne 1739. 4. Teutsch von Gottli. Friedre Hagen. 2 Theile in 5 Banden. Leipzig 1742-1745. 4. M. Andr. Mayer verfertigte mit Vorwiffen und Einwilligung des Verfaffers einen Auszug daraus unter dem Titel; Elementa Theologiae naturalis, facrarum litterarum doctrinis conformia et ad ductum illustris Philosophi C. Wolfii adornata. Halae -1739. 8.

Ausführliche Antwort auf D. Lange'ns kurzen Abrifs . . . 1736. . . Auch in acht merkwird. Schriften, die in der Wolf. Philosophie von neuen erregte Streitigk. betreffend. (Leipzig 1737. 4.) Nr. 3.

D Lange'ns Kunftgriffe, durch Sophisterey den Lefer einzunehmen; und wem er feine Einwürfe wider die Harmoniam praestabilitam abgeborget, . . . 1736. . . .

Antwort auf zweymahlige Zuschrift des Dechants Lic. Weismüller's zu Wassertrüdingen, die verbesserte Einrichtung der l'hilosophie betreffend. . .

1737. . . .

Christi. Wolf's gesammelte kleine philosophische Schriften, welche besonders zu der Naturlehre und den damit verwandten Wissenschaften, nemlich der Mess - und Arzneykunst, gehören, die aus dessen bisher herausgegebenen Werken und andern Büchern, darinnen fie befindlich find, nunmehro mit Fleis zusammengetragen, meistentheils aus dem Lateinischen übersetzt, auch mit nötbigen und nützlichen Anmerkungen versehen werden sind, von G. F. H. (Hagen). 6 Theile. Leipzig 1736-1740. 8.

Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, theoriam complectens, qua omnis actionum humanarum differentia, omnisque iuris ac obligationum omnium principia a priori demonstrantur. Francof. et Lips. 1738. - Pars posterior, qua existentia et attributa Dei ex notione entis perfectishmi et natura animae demonstrantur, et Atheismi, Deismi, Fatalismi, Naturalismi, Spinofismi, aliorumque de Deo errorum fundamenta fubvertuntur. ibid. 1739. 4. Veronae 1739-1740. 4mai. Jus naturae, methodo scientifica pertractatum. Para prima, in qua obligationes et iura connata et ipfa hominis escentia atque natura a priori demonstrantur, et totius philosophiae moralis, omnisque iuris reliqui, fundamenta folida inciuntur. Francof. et Lipf, 1740. - Pars fecunda, in qua agitur de dominio ac inde resultantibus iuribus cumque iis connexis obli-Halae 1741. -Pars tertia de mogationibus. do derivativo adquirendi dominium et ius quodeunque, praesertim in re alterius, ubi et agitur de officiis circa fermonem, iuramentis ac votis, nec non de usucapione et praescriptione. ib. 1743. - Pars quarta de actibus ad aliorum utilitatem tendentibus et de contractibus tam beneficiis quam onerolis praecipuis. ibid. 1744. - Pars quinta de contractibus onerolis reliquis, quali contractibus, modis tollendi obligationem ex contractu, jet de iure in re fua alteri constituto, veluti pignore, hypotheca et servitutibus, ibid, 1745. - Pars fexta de dominio utili, in specie de feudo. Accedit doctrina de interpretatione, de jure ex communione primaeya reliduo, de officiis erga mortuos, nondum natos et posteros, nec non gruditorum. ibid, 1746. - Pars feptima, in qua tam de imperio ac societate in genere, quam de officiis ac iure in societatibus, coniugali, paterno, herili atque domo agitur, seu ius omne personarum demonstratur, ihid. 1747. - Pars octava et ultima de imperio publico, seu iure civitatis, in qua omne ius publicum univerfale demonstratur, et verioris politicae inconculla fundamenta ponuntur. ibid. 1748. 4. Jus gentium methodo scientifica pertractatum, in quo ius gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate distinguitur. Ha-

Philosophia moralis, five Ethica methodo scientifica per-

tractata. Partes IV. ibid. 1750—1753. 4.
Infitutiones inti's naturiae et gentium. ibid. 1751. 8.
ibid. 1774. 8. Franzöffch unter dem Titel: Infitutions du droit de la nature et des gens — du Latin de Mr. — de Wolf., par Mr. M'\* avec des
notes — par M. Elie Luzac, Docteur en Droit
et Avocat à la Cour de Holland, de Zeland et
Welffrile. 'à Leiden 1772. Il Parties en gr. 4.

Oeconomica, methodo scientifica pertractata. II Partes. ibid. 1754. 4. - Post fata b. Auctoris continuata et absoluta a Mich. Chph. Hanovio etc. ib. 1755.4. Eclipsis, solis, d. 12 Maii 1706 in diversis Germaniae locis observata; in Actis Erud. Lips. a. 1706. mens. Julio. - Novum fystema a Seb. Clerico propositum et e Diario Trevoltiensi a. 1705 buc translatum; ibid. a. 1707. menf. Febr. - Methodus demonstrandi veritatem religionis Christianae; ib. mens. Aprili. - Aftronomiae cometicae lynopfis, auctore Edmundo Halley; ibid. menf. Maio. - Schediasma de inveniendo finu anguli multipli ex dato finu fimpli; ibid. menf. Julio. - Solutio nonnullarum difficultatum circa mentem humanam obviarum, ubi fimul agitur de origine notionum et facultate ratiooinandi; ibid. menf. Dec. - Leges experientiarum fundamentales; ibid. 1708. menf. Aprili. - Solutio dubii geometrici, ab illustriss. Comite ab Herberftein propositi, excerpta ex litteris C. Wolfii ad N. - datis; ibid. mens. Jun. - Descriptio meteori igniti d. 11 Sept. 1708: Halae Saxonum alibique vili; ibid. menf. Nov. (Teutsch in feinen kleinen philos. Schriften.) - Nic. Bernoulli specimina artis coniectandi ad quaestiones iuris applicatae; ibid. Suppl. T. IV. - Jo. Keill, Angli, leges attractionis, aliaque Physices principia, excerpta e Transact. Angl. ibid. - Acquationum quorundam potestatis III, V, VII, VIII, et superiorum in insinitum usque pergendo, in terminis finitis ad inftar regularum pro cubicis, quae vocantur, Cardani, refolutio analytica per Abrah. de Moivre; ibid. a. 1709. menf. Mart. - Experimenta nonnulla de coloribus per confusionem diversorum fluidorum produ-

cendis; ibid. menf. Jul. - De nova accelerationis lege, qua gravia versus terram feruntur, suppositis motu diurno terrae et vi gravitatis confianti, Jac. Hermanni; ibid. menf. Sept. - C. W. Refponfio ad Epik. Jo. Keill; ibid. 1710. menf. Febr. -Monitum circa experimentum de circulatione aëris per poros ligni, ex Elem. Aërometriae in Act. Er. m. Jan. translatum. Teutsch in den gesammel. klein. philof. Schriften Nr. 12. - Solutio dubiorum acrometricorum in Diario Trevoltiensi propositorum; ib. 1711. mens. Jan. Teutsch. ebend. Nr. 10. - Novum lampadum genus inventum a Chr. Wolfio; ibid. mens. Febr. Teutsch. ebend. Nr. 2. - Defensio virium in corporibus existentium contra nuperas, obiectiones; ibid. Sept. - \* Obiectiones contra novam definitionem motus in Diario Eruditorum Parifino exhibitam; ibid. Novemb. Teutsch in den gesamm. kl. Schr. Nr. 9. - Confideratio Wenceslai Jofephi Pelicani fuper specimine trigonometriae et analyticae ab illustriff. Dno. Ferd. Ernesto, Comite ab Herberstein exhibito, ac Actis Menfis Julii inferto; ibid. - Observatio ecclipsis lunaris die 23 Jan. 1712 vespere facta in Acad. Leop. Soc, Jes. Vratisl. a Chr. Heinrich; ibid. 1712. Mart. - Machina anamorphotica ad deformandas imagines a fpeculo conico reformandas, inventa n Jac. Leupoldo, Mech. Lipf. ibid. Aug. -Machina anamorphotica ad def. imagines a spec. cylindrico reform. inv. a J. Leupoldo; ibid. - Defcriptio novae antliae pnevmaticae, quam nuperrime conftruxit J. Leupoldus; ibid. 1713. Febr. - Responsio ad imputationes Jo. Freindii in Transact. Angl. ibid. Jun. - J. Craigii additiones ad Schediasma de linearum curvarum longitudine, Actis Erud. a. 1710 infertum; ibid. Jul. - Relatio de novo barometrorum et thermometrorum concordantium genere; ibid. Aug. - Experimentum congulationis extraordinariae e Diar. Trevolt. 1711 excerptum; ibid. Suppl. T. V. - Examen Corollarii III ad Prop. VII de quadratura circuli Guidonis Grandi; ib. 1715. Jan. - Nova litteraria mathematica de perpetuo mobili, longitudine maris et quadratura circuli; ibid. cod. - Meditatio de similitudine figurarum, praesertim curvilinearum, et constructione lunularum

epclico - parabolicarum similium, datamque inter se rationem habentium; ibid. Majo. - Regula nova inveniendi logarithmum fummae, sive differentiae duorum numerorum rationalium five irrationalium; Regula nova eaque universalis inveniendi differentiam potentiarum duarum quarumcunque sed eiusdem gradus quarum radices sive unitate five numero alio different; ibid. Dec. -Epistola pro eminente mathematico D. Jo. Bernoullio, contra quendam ex Anglia antagonifiam scripta; ibid. 1716. Jul. - Relatio de phaenomeno luminolo d. 17 Martii, et appendix ad relationem; ibid. Aug. — Theoremata geometrica nova, quibus omnium Parabolarum, Hyperbolarum et Cissoidum in infinitum, aliarumque innumerarum curvarum novarum descriptiones simplicitimae continentur; ib. 1717. Mart. - Notanda circa theoriam colorum New. tonianam; ibid. Maii. - \*Elogium God. Guil. Leibnitii; ib. Jul. - Notitia de historia Brunfuicensi, quam edere paraverat Leibnitius; ib. Aug. Principia dynamica; in Commentariis Academise scient,

Petropol. T. I. (1726.) Vorrede zu Hertel's Anweisung zum Glasschleifen.

(Halle 1715. 8.)

- zu Leutmann's Nachricht von Uhren. (ebend. 1718. 8.)

zu der Köhlerischen Uebersetzung der Leib. nitzischen und Clarkischen merkwürdigen Schriften (1720).

- zu Joh. Chrifti, Sturmii Physica electiva T. II. (Norimb. 1722. 4.)

- zu Fried. Schreiber's Elementis medicinae phy-

fico - mathematicis. (Hal. 1731. 8.)

zu Joh. Ulr. Crameri Tractat. iura de pacto

hereditario renunciativo filiae nobilis etc. (Marb. 1731. 4.) zu Joh. Bernh. Nieuwentyt's Erkenntnis der

Weisheit, Macht und Güte des göttl. Wesens, von Baumann übersetzt. (Frankf. u. Leipz. 1732. gr. 4.)

- zu G. F. Hagen's Meditatt. philosl. de methodo mathematica etc. (de acumine intellectus, mathematum tractatione comparando.) (Norimb. 1734. 8.)

- zu Hug, Grotii Jus belli et pacis. (Marb.

1734- 8.)

Vorrede und kurze Anmerkungen zu L. P. Thümmig's Versuch einer gründl. Erlauterung der merkwürdigsten Begeb. in der Natur. (Marb. 1735. 8.)

- zu C. P. Berger's Erläuterung merkwürd. Begeb.

in der Natur. (Lemgo 1737. 8.)

- zu Joh. Chr. Augspurg's Schrift: Jura de dominio pactisque dominium acquisitivis seu ad transferendum dominium habilibus. (Marb. 1740. 4-)

- zu Süssmilch's göttlichen Ordnung in den. Veränderungen des menschl. Geschlechts. (Berl. 1740. 8.) - zu 'der Uebersetzung von Bruzen de la Martinière Dictionnaire geographique et critique. (Leipz.

1744. fol.)

— zu H. W. Dobel's eröffneten Jägerpractica, oder wohlgeübten und erfahrnen Jäger. (ebend. 1746. fol. ebend. 1783. fol.)

- zu Recueil de fix Difcours prononces en Allemand par Mr. J. G. W. Jerufalem, traduits par un Anonyme. (Leipzig 1748. 8.)

- zu Bertling's Elementa theologiae moralis. (Halae 1753. 8.)

#### Nach seinem Ableben erschienen:

Des weiland Reichs - Freyherrn von Wolf übrige theils noch gefundene kleine Schriften und einzelne Betrachtungen zur Verbesserung der Wissenschaften. Halle 1755. 4.

Meletemata mathematico philosophica cum erudito orbe litterarum commercio communicata; quibus accedunt Differtationes variae eiusdem argumenti et complura omnis eruditionis alia hine illine disperso obvia. ibid. eod. 4. Cum V tabb. aen.

Siebenzehn Originalbriefe des Freyherrn v. Wolf an den königl. Freust. Hofrath Guno; in dem N. gel. Europa Th. 18. S. 410-437 (von den Jahren 1711-1713.)

Sein Bildalís vor feinem Auzzug aus den Anfangraiuden aller untem. Wilfenfeh, - von Haf di In Schwarzkunft, in Brucker'r Bilderfal 1fer Zebeud, - in Ludovic'i Hifforis der Wolfschae Philosophie Th, - von Beraifgeroth vor Gotefched's Lobichrift, - auf Schwminzen, v. B. von Daffier van Genf, und von Vefferer van Universitäte von Daffier van Genf, und von Vefferer van Universitäte von Daffier van Genf, Schwinzeleinfigungen (nebß histor, Erklarung) Th. to. 8, 485. Bien andere Michalie ebend.

S. 409. - Eine Gedachtnissmunze auf dessen Zurückkunft nach Halle; ebend. Th. 12. S. 409.

Vergl. Ludovici's ausführl, Entwurf einer vollfland. Hifterie der Wolfischen Philosophie (Leipz. 1737. 8.) - Dejfen kurzen Entwurf einer vollfland Hift, der Wolf. Philof. (Leipz, 1757. 8.) - Deffen neuelle Merkward, der Leib. nitz . Wolf. Philof. (Frankf, und Leipzig 1738. 8.) -Deffen Samml, u. Auszuge der fammtl, Streitschriften wegen der Wolf. Philof. (Leipz. 1737 - 1738. 8. - Göt-ten's gelehrief Europa Th. c. S. 692 - 764, Th. 3. S. 337 -839. - Großes Univerfallexicon B. 58. S. 549-677. S. 883-1852. - Vita, fata et fcripta Chriftiani Wolfit (anctore F. C. Baumeifter). Lipf, et Vratisl, 1758. 8. -Bruckeris Bilderfaal, iftes Zehend, - Kurzgefalste Nachricht von des - Freyherrn v. Wolf - rühmlichft geführten Lebeh und erfolgiem feel. Ende; etwas vollfiändiger, als in den gewöhnlichen Anzeigen, ausgeführt von Joh. Friedr. Stiebritz, Halle 1754. 4. - (Joh. Chph. Gott-(ched's) hifterische Lobschrift des - Hrn. Chriftian's von Wolf u. f. w. Halle 1755. 4. - Schmerfahl'i Neue Nachrichten von jungft verftorb, Gelehrten B. 2. 5. 197 - 278. S. 453 - 458. S. 600 - 640. (unvollendet). - M. C. Hanovii Elogium breve Christiani de Walf; pracmiff, Parti I. Philosophiae civilis f. Politicae. (Lipf. 2756, 4.) - Histoire de l'Academie royale des Sciences a, 1754. (à Pazis 1759. 4.) - Nova Acta Erud. a. 1759. Aug. p. 419-480. (Auct. F. C. Baumeifter). - Niceron's Nachrichten von berühmten Gelehrten Th. 20. S. 225-282. (1760.) - Bruckeri Hift, crit. philol, Vol. VI. p. 875 - 877; et in Mantiffa ad historiam Chr. Wolfii, ibid, p. 878-909. -Joh, Chrifti, Forfter's Charactere dreyer berühmter Weltweisen, nämlich Leibnitz'ens, Wolf's n. Baum. garten's. Eift als ein Progr. Halle 1762. 4.; hernach ate veranderte Ansgabe. ebend. 1765. 8. - Schrockh's unpart, Kirchenhistorie Th. 4. 8. 178 - 182. - Hodeget scher Entwurf einer vollstand, Geschichte der Gelehrsamkeit B. it. S. 310-316. - Bujching's Beytrag zu Chr. v. Wolf's Lebensgeschichte; in deffen Beytragen zu der Lebeusgesch. denkwurd. Personen Th. 1. 8. 1-158. - Saxii Onomast. litter. P. VI. p. 49 sq. - Tiedemann's Geist, der spekulativen Philosophie B. 6. 8. 511 - 619. - Denkwurd, aus dem Leben ausgezeichn. Teutschen des 18ten Jahrh. S. 303-506. - Buhle'ne Lehrbuch der Geschichte der Philosophie Th. 7. 8. 3-530. - Lexikon Tenticher Dichter und Profaiften B. 5. 8. 560 - 574. - Duffing's Beytrag zur Geschichte der Berufung des Philosophen Chrifti. v. Wolf nach Marburg; in K. W. Jufti's Heflischen Denkwurd, Th. 3. S. 230 - 234. Th. 4. Abtheil, 2. S. 558 - 560. - Erne-

fi i a, a. O. S. 926 - 800.

#### WOLF (CHRISTIAN GOTTLIEB).

Studirte za Görlitz und Leipzig, erwarb fich 1727 zu Erfurt die juriflische Doktorwurde, wurde 1728 Oberamesadvokat zu Görlitz, 1735 Senator und 1738 Scabinus, wie auch Inspektor der dortigen Kirchen, des Gymnafiums und der Hofpitäler, nicht minder der Rathsbibliothek. Kurz por feinem Ende 1757 legte er diele Aemter nieder. Auch war er Mitflifter und erfter Direktor der Oberlausitzischen gelehrten Gesellschaft. Geb. zu Hermsdorf in der Oberlausitz am 3ten Januar 1707: geft, am soften Januar 1757.

Diff. inaug. (Praef. Ern. Tenzelio) de inre protimileos, fimultanee investitis post litteras reversales de libera feudum alienandi facultate, datas competente. Erfurti 1727. 4.

Tractatus iuris publici continens iura Vicariatus Imperii Archidrottlato et Archi - Mareschallo vindicata.

Gorlicii 1729. 8.

Specimen de diebus poenitentialibus et supplicationum, vulgo: von Bufs - Bet - und Faftragen; cum Differtatione praeliminari de fatis censurae ecclesissicae, seu excommunicationis; nec non praefatione quadam D.

Jo. Chph. Schneideri. Lipf. 1729. 4.

Selecta opuscula iuris criminalis, quibus selectissimae et maxime notabiliores iuris criminalis quaestiones, ex ipfis iuris naturalis dictaminibus fimul atque legum tam Romanarum, quam Germanicerum, potishmum Saxonicarum, fontibus, ea qua convenit sollicitudine atque modestia eruuntur, nec non celeberrimorum iureconsultorum testimoniis legalibus suffulciuntur, ib.

Syntagma iuris ecclesiastici, oder: Grosses vollständiges Systema des geistlichen Kirchenrechts. 1ster Theil.

ebend. 1732. 8.

Der Teutsche Rechtsgelehrte. 46 Stücke mit 2 Regiftern in 2 Banden. ebend. 1733 - 1746. 4.

\* Merkwürdiges Exempel eines freitigen Kindes, und darüber gemachte juriftische Anmerkungen; in den Oberlausitz. Beyträgen Th. 1. S. 545 u. ff. - Anmerkung von der väterlichen Gewalt über die Kin-Funfzehnter Band.

der; ebend. S. 721 u. ff. S: 737 u. ff. - \*Gedanken von der Strafe des Ehebruchs in der Oberlausitz; eb. Th. 3. S. 593 u. ff. 609 u. ff. 689 u. ff. 705 u. ff.

Anmerkungen über die Erbfolge der Eheweiber nach Görlitzischen Statutis; ebend. S. 321 u. ff. 337 u. ff.

Vergl. Waidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. 9. S. 654 - 658. - Otto's Lexikon der Oberlaufiz. Schrift-

fteller B. 3. Abtheil. 2, 5, 540 u. f.

# WOLF (CHRISTIAN GOTTLOB FRIED-RICH).

Studirte zu Gera und Leipzig, wo er 1738 Magifter wurde. Im J. 1740 ward er Katechet an der Peterskirche zu Leipzig, 1745 Sonnabendsprediger der dortigen Thomaskirche, und in demfelben Jahr Paftor zu Probstheyda in der Leipziger Dioces, Geb. zu Plauen im Voigtland am sten Februar 1715; geft. am soften November 1782.

Schediasma philologicum de divortio Judaeorum, varia Scripturae facrae loca, in primis Matth. XIX, 8. 9. illustrans. Lips. 1739. 4.

Diff. philol. de Urim et Thummim. ibid. 1740. 4.

de modo vaticinandi, quo usus fuit Bileam, ad Numer. XXII. XXIII. XXIV. ib. 1741. 4-- de promotione Judaeorum academica. ibid. eod. 4. - de Chiun et Remphan, ex Amos V, 25-27. coll. Act. VII, 42. 43. ibid. eod. 4.

Nova disquisitio dicti difficillimi Efa. LIII. 9. Epift.

gratul, ibid. 1742. 4.

Meditatio de libro Recti et Bellorum, Numer. XXI, 14. Jof. IX, 13. 2 Sam. I, 18. Epift. gratul. ibid. eod. 4. -

Kurze Erklärung des Pf. II, 7, darinnen die ewige Geburt des Sohnes Gottes bewiesen, und wider einige, besonders neuere Einwendungen, gerettet wird. ebend. 1745. 8.

Solutio discrepantiae Joh. XIX, 14. et Marc. XV, 25. de hora erucifixionis Jesu Christi. ibid. 1750. 4.

Commentatio de summi episcopi confirmatione. Lips.

1755 4.

Die Lebensgeschichte Jesu in einem harmonischen Zufammenhange der 4 Evangelisen und zugleich die Göttlichkeit aller kanonischen Bücher, alten und neuen Testaments, gegen Hrn. D. Semler und andere neue Schristerklärer vertheidiget und gerettetebend. 1776. gr. 4.

Vergl. Dietmann's kurlichl. Priesterschaft B. a. S. 391-895.

# WOLF (ERNST WILHELM).

Studirte zu Eifenach, Gotha und Jena, wo er sich worzüglich mit Musik beschäftigte: weishalb ihm die Direktion des dortigen Collegiu mussica anvertraut wurdes gieng von da nach Leipzig, Naumburg und Weimar, wo ihn die Hersogin Amalie in ihre Dienste nahm und den jetzigen Hersog und dessen Bruder Honstant in von ihm in der Musik unterrichten ließ; war eine kurze Zeit Hosorganist, und darauf herzogl. Sachsen - Weimarischer Kapellmeister zu Weimar. Geb. zu Großen-Behringen unweit Gotha 1755, gestorben am 8ten December 1793

Auch eine Reise, aber nur eine kleine musikalische, in den Monaten Junius, Julius und August 1782 zum Vergnügen angestellt, und auf Verlangen beschrieben

und herausgegeben. Weimar 1784. 8.

Musikalischer Unterricht, vom Ton; von den Tonleitern; von den kon- und dissonirenden Tonen; denen daraue entschenden Akkorden u. S. w.; von den
Fortschreitungen der Töne und Akkorde; von ihren
Ausweichungen, Ausschungen, und den daraus entschenden verschiedenen Kadenzen; vom Takk, und
was dahin Bezug hat; ivom Tempo; von der Melodie, ihren Eigenschaften und Charakter, und von
der Modulazion der Melodie; von der harmonischen
Begleitung der Melodie; von Generälbas, und von
der harmonischen Modulazion; vom Kontrapunkt;
von den Bindungen; vom doppelten Kontrapunkt;
von der Nachahmung; von der Bewegung in Rück-

ficht der Nachahmung; von der Fuge, und Doppelfuge. Alles durch praktiche Beyfpiele erläutet; vom Ausdruck, und Etwas von der Einrichtung musikalicher Tonstücke; für Liebhaber und dejenigen, welche die Mulik treiben und lehren wollen; be fonders aber für die, denen es am mündlichen musikalichen Unterricht fehlet. Dresden 1788 fol.

\*Wahrheiten, die Musik betreffend, gerade herause-

fagt von einem Teutschen Biedermann. . . . .

Was ift wabre Mnfik? und, wie erhält man fie? in Wieland's Teutsch. Merkur 1783. St. 3. S. 231-240.

Vorbericht, als eine Anleitung zum guten Vortreg beym Klavierfpielen; zu dem Hlavierwerk unter dem Tiel: Eine Sonatine, vier affektvolle Sonaten u. i. w. (1785)

Seine kurze Lebensbeschreibung von ihm selbst; in dem Berlin. Archiv der Zeit und ihres Geschmacks 1795 St. 2. S. 162-170. u. St. 3. S. 273-283.

Vergi, feine eben angeführte Seihfbiographie. — Meufel'! Teutfehes Kunflirierkühn Th. 1. u. e nech der nien Auspeb). — Gerber's Lexikon der Tonktußler Th. a. 5, 51–537. — Schlichte groll's Nekrolog auf das J, 1792. B. a. S. 865 – 875.

#### WOLF (GEORG CHRISTIAN).

Studirte zu Meissen und seit 1720 zu Leipzig Thelogie, ward 1723 zu Wittenberg Magister, und widmetsich hierauf der Rechtsgelehrsamkeit zu Leipzig, untonahm in Gesellschaft eines Hrn. v. Busch eine Rose
nach Frankreich und England, auf welcher er sich in
London einige Monate und in Paris 2 Jahre lang auf
nielt. Bey seiner Rückkunst nach Leipzig bekam er die
Aussicht über die Studien eines Grasen von Hockberg. Nach 3 Jahren gieng er mit ihm auf Reise
(1736), und nahm unter Wegs in Göttingen die jurist
sich Doktorwürde an. Nach dieser abermahligen Reise
kam er wieder nach Leipzig, uurde Hosmeister da
over studienden, nachherigen regierenden Grasen Heinrich des 30sten jüngerer Linie von Gera, und hielt

dabey such für andere Studirende Vorlefungen. Im J. 1747 aber erhielt er die Stelle eines gräft. Reufs-Plauischen Hof- und Justitzraths zu Gera. Geb. zu Freyberg 1703; gest. am 16ten September 1773.

Diff. (Praef. Henr. Klaufingio) de acternis peccatorum poenis. Lipf. 1724. 4.

Erörterung der Frage: worinnen die größte Glückseligkeit eines hohen Regenten bestehe? eine Rede, welche an dem — Geburtsseste des — Königs von Polen und Churfürsten gebalten und in der Teutsch. Gesellschaft zu Leipzig den Preis davom getragen. ebend. 1728. gr. 8.

 Der Madame von Lambert Gedanken von der Ehre; aus dem Französischen übersetzt, ebendaß. 1729. 8.

Desse ben Gedanken von der Auferziehung und einem tugendhaften Leben; in zweyen Schreiben an ihren Sohn und ihre Tochter entworfen; aus dem Franz, übersetzt. ebend. 1729. 8.

\*Des berühmten Herrn D. Swiftt's Mährgen von der Tonne, zum allgemeinen Nutzen des menfchlichen Geschlechts abgeschlet; nabst einem vollständigen Begriffe einer allgemeinen Gelehrsankeit. Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt. ister Theil, Altona 1729. — zter Theil des Mährgens von der Tonne, so sum allgemeinen Nutzen des menschlichen Geschlechts abgeschlet worden von einem gewissen elenden Scribenten, insgemein genannt der Autor des Ersten. Aus dem Engl. u. s. w. ebend. 1729. S. ebend. 1737. 8. ebend. 1748. 8.

Πορι βαθας: five Antì - Sublimo. Das ift: D. Swift's neuelle Dichtkunft, oder Kunft in der Poefie zu kriechen, mit Exempeln aus den Englischen Poeten erläutert; nebst einem Vorschlage, wie das Austehmen dieser Poefie zu bestürdern ley. Aus dem Englims Teutsche überstetzt. Leipz. 1733. 8. (Eine andere Uebersetzung, unter dem Titel: Anti - Login u. I. w. — Leipz. 1734. 8. — ist nicht von ihm, sondern von I. J. Schwaße.)

Samuel Brunt's Reisen nach Caklogallinien, und weiter in den Mond; nebst andern moralischen und

satyrischen Schriften Hrn. D. Swift's. Aus dem Englischen übersetzt. Leipz. 1735. 8. Diff. inaug. de facris ordinibus equeftribus corumque

iuribus. Gotting. 1736. 4.

\*Des berühmten Ritters Don Quixote von Mancha luftige und finnreiche Geschichte. 2 Theile. Aus dem Franzölischen übersetzt. Leipz. 1738. 8.

Progr. Quantum intersit rei publicae iuris canonici fludium. ibid. 1740. 4.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb, Rechtsgel. Th. 2. S 658-669. Deffen Lexikon der jeizileb. Rechisgel, S. 198. - Lobenfteinisches Intelligenzblatt 1801. S. 95.

# WOLF (HEINRICH). S. WOLF (JO-HANN HEINRICH).

## WOLF (JAKOB CHRISTOPH).

Magister der Philosophie, Professor der Griechischen Sprache auf der Universität zu Rostock und Archidiakonus an der dortigen Marienkirche. Geboren zu . . . .; geft. am 13ten November 1772. Differtationen und Programmen.

# WOLF (JAKOB GABRIEL).

Studirte zu Halle, ward dort 1710 Doktor und 1716 aufferordentlicher Professor der Rechte. Nachher wurde er ordentlicher Professor derselben und Beysitzer der Juriftenfakultat, wie auch konigl. Preufischer Hofrath. Die Beyfitzerfielle gab er 1744 wieder auf. Geb. zu Stralfund . . . .; gest. am 6ten August 1754.

Diff. inaug. (Praef. Jo. Sam. Strykio) de officio Principis circa fcandala. Halae 1710. 4.

Inflitutiones iurisprudentiae ecclefiafticae. Berolini

1713. 8. Gorlicii 1742. 8.

Institutiones iurisprudentiae naturalis, tum privatae, tum publicae: quibus regulae iusti, honesti, decori ac prudentiae diffincta explicantur atque applicantur. Halae 1720. 8. Editio fecunda. Lipf. 1741. 8. Edi-

tio tertia auctior. Hal. 1745. 8.

Diff. de feudorum Imperii origine atque indole fub primis Francorum Regibus. Hal. 1724. 4. Secunda editio diligentius recognita, novisque paffim accelfionibus aucts. ibid. 1745. 4. Et in Jenichii Thefauro iuris feudalis T. I. p. 631.—668.

Nachricht von seinen Collegiis. ebend. 1730. 4.

Kurzer Entwurf der vornehmsten Grundlätze seiner Jurisprudentiae ecclessisticae, wie zuch der Jurisprudentiae naturalis; nebst einer Retung der letzteren wider Hrn. Joh. Georg Walch's Philosophisches

Lexicon. ebend. 1730. 4.

Rechtliches Gutachten über die Zuläffigteit der Ehe mit der verstorbenen Frauen Schwester; in welchem dieselbe nach hindänglichen Gründen behauptet und wider mancherley Einwürfe bescheidentlich gerettet worden; bey Gelegenheit einer anderweitigen, hohen Reichs - Fürstlichen Vermählung im J. 1732 ertheilet, nunmehro aber auf Einrathen guter Freunde, zum gemeinen Besten, an das östentliche Licht gestellet. ebend. 1736. 4. 2te Aust. ebend. 1756. 2.

Elementa iuvis feudorum tum provincialium, tum Imperialium Reipublicae Romano - Germanicae. ibid.

1/41.

Kurzer Entwurf der Grund - Lehren und Ordnung seiner Institutionum iurisprudentiae naturalis, tum privatae tum publicae, ibid. 1745. 8.

Brevis historiae iuris publici delineatio, in usum praelectionum ad ius publicum instituendarum adornata.

ibid. 1749. 8.

Vom Geschlechts - Näherreckt; in den Hallischen Anzeigen 1736. Nr. 36. — Von der Verbindlichkeit und Bestätigung der Concordaten Teutscher Nation; ebend, 1745. Nr. 20. 21. — Von dem Ursprung der Patrimonal - Jurisdiction; ebend, 1751. Nr. 28. — Vom Oessungsrecht; ebend, 1752. Nr. 40. — Ob durch Einführung der Sten und 9ten Clur die güldene Bulle verändert worden? ebend, 1754. Nr. 28. — Ob einem seines verstorbenen Eheweibes Halbbruders Tochter zu heyrathen vermitesst Landesfurstlicher Dispensation wohl erlaubt werden könne? ebend.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel, Th. s. S. 662-664.

## WOLF (JOHANN BURKHARD).

Studirte, nachdem er die Schreiberey und Amtirung erlernt und sich in den Humanioren geübt. hatte, leit 1723 zu Altdorf und seit 1724 zu Jena, Im Jahr 1728 erwarb er sich die juristische Licentiatenwürde, ward 1729 in das Kollegium der Advokaten zu Nürnberg aufgenommen, und 1730 Doktor der Rechte. Geb. zu Nürnberg am 171en December 1700; gest. am . . . . September 1779.

Diff. de Jurisconsulto philosopho. Altorii 1728. 4.

Kurzer, aber doch auch unumftößlicher Beweis der Gebrüder Muffelischen Unschuld, vorläufig, bis deren weitere Deduction und resp. Resutation des jenseitigen allläugst abgeurthelten und dem ungesechtet allenthalben immer wieder rege machenden peinlichen Klag - Werks u. s. w. im Druck erscheinen wird, auf Verlangen Aktenmäßig verahfasset 1729 m. Mart, mit Beyl, 1 — 12. sol.

\*Die durch freywillig abgelegten cörperl. Eid von S. T. Hrn. Ch ph. Jac. Muffel'n von und zu Elcherau uff Eckenhaid, Sen. Fam. etc. etc. weiters veroffenbahrte und 'bewielene Muffelliche Unschuld wird der Wahrheit liebenden Welt vorgeleget, mit nachgesetzten Instrumento publico. 1747. fol.

• Die unter der abgeschmackten und flumpflämigen Rubrik; Die Larve eines Reinigungs - Eydes, dem C. J. Muffelischen Haus - Fluch abgezogen u. s. w. unlängst herausgekommene Reichs - Constitutions - u. Gefetzwidrige Schmäh- und Lästerschrifts wird eur Verosfenbahrung des darinnen enthaltenen schändlichen Ungrundes, und Bestätigung der Muffelischen Unschuld Aktenmäßig aus denen gegenerich eigenen Scriptis Documentis und Exhibitis widerlegt, auf derer S. T. Herren von Muffel verlangen, 1748. I Jun. mit Beyl. A—K. fol.

Vergl, Will's Nürnberg. Gel, Lexicon Th. 4. S. 294 u. f. — Nopitfeh'ens 4ter Supplementenband dazu S. 482. — Deductionsbibl, B. 1. S. 147 u. fl.

# WOLE (JOHANN CHRISTIAN).

Professor der Naturlehre und Dichtkunst an dem Gymnasium zu Hamburg. Geb. zu Wernigerode 1689; \ gest. am gien Februar 1770.

Sapphus, Poëtriae Lesbiae, Fragmenta et Elogia, quotquot in auctoribus antiquis Graecis et Latinis reperiuntur, cuim vivorum doctorum notis integris; cura et fludio Jo. Christi. Wolfii — qui vitam Sapphonis et indices adiecit. Hamb. 1733. 4mai. Poëtriarum octo, Erinnae, Myrus, Myrtidis.

Coctriarum octo, Erinnae, Myrus, Myrtidis, Corinnae, Telefillae, Praxillae, Nossidis, Anytae, Fragmenta. Graece et Latine. Cum notis variorum. Cura etc. ibid. 1734. 4mai.

Mulièrum Graecarum, quae oratione profa afae sunt; Fragmenta et Elogia, Graece et Latine, cum virorum doctorum notis et indicibus. Accedit Catalogus Foeminarum, sepientia artibus, scriptione, apud Graecos, Romanos, aliasque gentes, olim illustrum, curante etc. Hamb. 1735. 4mai. Gottingae 1739. 4mai. (Wahrscheinlich ist letstere Ausgabe nur ein neues Titelblatt.)

Monumenta typographica, quae artis huius praestantissimae originem, leudem et abusum posteria produnt, instaurata studio et labore J. C. Wolfii etc. Pars I et II. Hamb. 1740-8.

Vergl. Saxii Onomaft, litter. P. VI. p. 496.

#### WOLF (JOHANN CHRISTOPH 1).

Erst Rektor zu Rassenburg in Osspreussen leit 1759, hernach seit 1771 Adjunkt des dortigen Pfarrers. Geb. zu Friedland auf Natangen am 4ten May 1734; gest. am 13ten November 1771.

Verzeichnis aller Preufischen Feldmarschälle..... Nachricht von der Schule in Friedland....

Von den Vorzügen der geliebten Fürsten für den gefürchteten. . . . .

Von der Weisheit Gottes in den unterschiedenen Gesichtsbildungen.

Neujahrspredigt über 5 B. Mof. 33, 26-29. . . .

Vergl. Ar no late: Aufatze zu Hamberger's gel. Teutchland: bey den fortgefetzten Zufatren zu feiner Hiftorie der Koniguberg. Univerficht S. 156. — Deffen Nachrichten von alten an den Lutherichten Kirchen in Offpreufen gefandenen Fredigern S. 259.

## WOLF (JOHANN CHRISTOPH 2).

Vormahliger erster Geheimschreiber in Staats- und Justitzsachen zu Jassangann aus der Insel Zeydan, her nach Bürger und Privatmann, mit dem Charakter einer herrogl. Mecklenburgischen Amtmanns, erst zu Röbel im Mecklenburgischen, altdann zu Bützow. Geb. zu ... am 15ten August 1730; zest. 1785.

Reise nach Zeylan; nebst einem Berichte von der Holländischen Regierung zu Jassanpatnam. Berlin und Stettin 1782. — 2ter Theil. ebend. 1784. gr. 8.

# WOLF (JOHANN GEORG).

Direktor der kaiserl, königl. Handelsakademie zu Wien und Lehrer der Rechenkunst und Geometrie daselbst. Geboren zu Weisweil im Badischen 1736; gest. am 6ten Marz. 1797.

\*Der Bienenstock; eine ökonomische Wochenschrift. Wien 176.. 8.

\*Oekonomische Nachrichten. 1ster Jahrgang. ebend. 1767. 8.

Erfter Entwurf zu der Handlungsakademie. eb. 1770. 8.
Vergl. de Luca's gelehrtes Ochreich B. 1. St. 2, S. 266.

# WOLF (JOHANN HEINRICH \*):

Nach vollendeten Humanioren trat er 1759 in den Jefuitenorden, studirte die Philosophie zu Olmütz und die Theologie zu Prag. Nach Auslösung des Ordens ward er als Lehrer der 4ten Klasse an dem Kleinseitner Gymnasium angestellt, erhielt 1775 die Magisterwürde,

<sup>\*)</sup> Auch blos Azinnich.

und word 1776 zum Lehrer der Redekunst ernannt, las aber aufferdem noch Geschichte, Geographie, Sittenlehre und Naturkunde. Im J. 1783 ward er als öffentlicher Lehrer der Geschichte bey der Universität zu Prag angestellt. Geb. zu Prag am 31sten Januar 1745; gest. am 17ten Junius 1784.

Sammlung Teutscher Briefe, zum Gebrauche der studirenden Jugend. Prag 1775. 8. Abhandlung von der Lehrart der vierten Klasse. eb.

1775. 8.

Abhandlung von der Uebersetzung der Authoren (sic) in Schulen. ebend. 1775. 8.

Abhandlung von den Schönheiten, die allen Sprachen in Rücklicht auf die Schreibart gemein find. ebend. 1775 8.

Anrede an feine Schüler. ebend. 1779. 8.

Oratio de Gymnasiorum utilitate, in jubilaribus solemniis Caefareo - Regii Gymnasiii Micropragensis, quae die 16 Sept. 1730 a confecta penitus Gymnasii institutione a. 1780 in Basilica S. Nicolai acta funt, babita. ibid. 1780. 8.

Geschichte des Königreichs Böheim zum Gebrauche der studirenden Jugend in den k. k. Staaten, Wien

1783. 8.

Erste Vorlesung von dem wahren Begriffe, den Eigenschaften, und dem Nutzen der Universalbistorie. Prag. 1783. 8.

Vergl, de Luca's gelehrtes Oeffreich B, 1. St. 2. 5. 267. -Pelzel's Jeluiten S. 984 u. f.

#### WOLF (JOHANN HERMANN).

Studirte zu Marburg und Rinteln, bis er 1768 als Advokat zu Witzenhaufen im Hestischen prakticirte. Im J. 1769 nahm er zu Rinteln die juriftische Doktorwurde an, wurde daselbst Regierungsadvokat, zugleich Justitzund Rentverwalter des Klofters Möllenbeck, wie auch 1773 Zollverwalter zu Rinteln. Geb. zu Eschwege am 26ften Februar 1741; geft. am 3ten September 1794.

Diff. inaug. (Praef. Moeckert) de iureiurando detra-

hendo. Rintel. 1769. 4.

Die Schädlichkeit des in hießger Gegend gewöhnlichen Pflügens mit vier Pferden; sammt der Art die Winterfrüchte einzuendten; vorgessellt von D. J. H. W. J. — und R.—B. zu M. (Rinteln) 1775. & Vergl. Strieder: Gel. Geschichte von Hessen B. 6. 8. 84. B. 10. 5. 500.

## WOLF (JOHANN JAKOB).

Diakon der großen Kürche zu Bern seit 1745, Prediger derselben seit 1748, Archidiakon seit 1752, Pfar er in beyden Kürchen seit 1758, und Pfarrer zu Ins Kanton Bern seit 1762. Geb. zu Bern ; gest. . . .

Diff. (Praef. J. G. Altmann) de cura magifiratus de otio e Reipublica tollendo. Bernae 1738. 4. Predigten über verschiedene Stellen göttlicher Bücher. Zurich 1755. 2 Bände in 8.

Vergi, Leu's Helvet. Lexikon Th. 19. S. 558.

#### WOLF (JOHANN LUDWIG).

Hofprediger und Konfistorialrath zu Kirchberg im

Die göttliche Majestät Je su in seinem großen Leiden, in den Fastenpredigten über die Leidensgeschichte von Matthae'o beschrieben, bewiesen von u. s. w. Pappenheim 1753. 8.

#### WOLF (KARL GOTTFRIED).

Studirte zu Grimma und seit 1773 zu Leipzigs ward 1777 Baccalaureut der Rechte, ward alsdann Notar und Advokat, Doktor der Rechte zu Leipzig 1779, nachher auch Oberhofgerichts- und Konsistorialadvokat dafelbs, und kam weiterhin (1786) in gleicher Qualität nach Dresden. Geb. am Sten November 1754; gest. am 10ten März 1789. Versuch über die sittlichen Eigenschaften und Pflichten des Soldatenstandes, für junge Leute vom Stand und Erziehung, die sich den Wassen gewidmet haben. Leipzig 1776. 8. \*)

Diff. inaug Jus statutarium Lipsiense circa tutelam actatis. ibid. 1779. 4.

De historiae naturalis et oeconomices cum iurisprudentia confortio. ibid. 1783. 8.

Vergt. Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 4, 8, 273 u. f. - (Eck's) Leipz, gel. Tagebuch auf das J. 1789. S. 137 u. f.

#### WOLF (KASPAR FRIEDRICH).

Doktor der Medicin zu Berlin feit 1759, hernach Seit 1769 Professor der Anatomie und Physiologie zu St. Petersburg. Geb. zu Berlin 1735; geft. am 22ften Fe. bruar 1794.

Diff. inaug. fiftens theoriam generationis. Hal. 1759.4. Editio nova, aucta et emendata. Cum II tabb. aen. ibid. 1774. 8mai. Teutsch unter dem Titel: Theorie der Generation in zwey Abbandlungen, erklärt und

erwiesen u. f. w. Berlin 1764. 8. De formatione intestinorum praecipue, tum et de amnio spurio aliisque partibus embryonis gallinacei, nondum visis, observationes in ovis incubatis institutae; in Novis Commentar. Petropol. T. XII et XIII. - De gemellis in ovo; ibid. T. XIV. - Descriptio musculorum armi leonis; ibid. T. XV. - Anatome cordis leonis; ibid. T. XVI. - Anatome vituli bicipitis cum corde uno; ibid. T. XVII. - De vesica fellea leonis; ibid. T. XIX. -De foramine ovali camerarum cordis; ibid. T. XX. - Vesicae felleae tigridis, leonis et bominis comparatae; ibid. T. XX. - Anatome monfiri duarum puellarum congenitarum; in Actis Acad. scient. Petrop. pro a. 1778. Pars prior. - Descriptio plicarum, rugarum etc. superficiei interioris vesicae felleae; ibid. pro a. 1779. - De destinatione partium corporis humani;

<sup>\*)</sup> Weidlich, Eck und das gel, Teutschland legen ihm diefes Buch bey: aber, andern Nachrichten zu Folge, foll es von einem andern gleichen Namens herruhren,

ibid: — Deferiptio pulli deformis toim quattor pedibus totidemque alis; ibid. pro a. 1780. — Deferiptio politionis fibrarum carnofarum et offerum cordis; ibid. et pro s. 1781, 1783 et 1784, 1785, 1796. 1786, 1787, 1789, 1790. De filicum leminibus; in C. F. Lud wi gii Delecta opufculorum ad feient, natur. fipeetantium Nr. X.

# von Wolf (NATHANAEL MATTHAUS).

Studirte zu Danzig, Leipzig und Halle; wobey ihn, der in jungern Jahren stets mit Durftigkeit zu kampfen hatte, der Fürstbischoff von Ermeland, Stanislaus Grabowski, vorzüglich unterflützte. Im J. 1748 erhielt er in Ersurt die medicinische Doktonwurde. Hierauf ward er Leibarzt des Fürstbischoffs von Posen, Theodor Czartoriski; und nachdem er diese Stelle 3 Jahre lang bekleidet hatte, wurde er Physikus zu Coniz, bald hernach aber Leibarzt des Krongrofsmarfchalls, Fürsten Lubomirski, den er 1758 auf einer Reise durch Ungern, Teutschland, Holland und England begleitete. Nicht lange nachher unternahm er auf eigene Koften eine Reife nach Italien, die Schweitz, Teutschland, Holland und England. Nach feiner Rückkunft übernahm er die Stelle eines Arztes bey dem Fürsten Czartoriski. Auf dem Polnischen Reichstag 1766 ward er in den Adelftand erhoben. Im J. 1769 entfagte er, feiner schwächlichen Gefundheit wegen, feinem bisherigen Posten, und begab sich nach Dirschau, 1772 aber nach Danzig. Im J. 1780 schenkte er der dortigen Naturforschenden Gesellschaft, die ihm überhaupt viel zu danken hatte, seine Kräutersammlung, Naturalienkabinet und botanische Bibliothek; so wie er auch in demselben Jahr fein ansehnliches Vermögen zur Erbauung einer Sternwarte anwandte, und zu ihrer Erhaltung eine Summe von 4000 Dukaten bestimmte. Im J. 1783 übergab er der Gesellschaft den Besitz dieser Stiftung, und fetzte fie hernach auch zur Universalerbin feiner ganzen

Verlassenschaft ein. Geb. zu Coniz in Westpreussen am 24sten Januar 1724; gest. am 15ten December 1784.

Diff. inaug. de senectutis natura et artibus longissimam vivendi senectutem veris. Erford. 1748. 4.

\*Reflexions fur les Dissidens en Pologne. 1766. 4. \*Echaircissemens sur quelques points des Reflexions sur

les Disidens. 1767. 4.\
\*Unterricht gegen die Kinderblattern. Danzig 1774. 8.

Genera plantarum vocabulis characteristicis desinita (nebst einer Concordantia botanica). (Regiom.) 1776.8.

Unterricht fürs Volk gegen die Pest. Danzig 1776. 8. Wurde auf Beschl der Kaiserin von Russland und des Polnischen Krongrosmarschalles ins, Russiche und Polnische übersetzt.

\*Mudge von den Kinderblattern; aus dem Englisch. Nebst einem Anhange von der Stiftung und dem Fortgange der Inokulation in Warschau und in Polu.

Preuffen. ebend. 1778. 8.

Descriptio fontis Heronis in Metallifodinis Chemnicenibus in Ungaria; in den Philosophical Transactions ...— Ratio conficiendi nitrum in Podolia; ibid. Vol. 53. (1764.)— On the Polifi Cochineal; ibid. Vol. 54.— Descriptio speculi causitici ex alleribus Dresdae constructi; ibid. Vol. 59. (1770.)

Verschiedene astronomische Beobachtungen in Bernoulli Recueil pour les Astronomes T. II; serner im sten Theil der Berlinischen Ephemeriden von 1780 und 1781; ingleichen in dem astronom. Jahrbuche der

Berlin. Akad. der Wiff. 1782.

Vergl, Goldbock's litterariiche Nachrichten von Preußen Th.

2, 5, 140 u. f., Th. 2, 5, 116—118. — Phil. Mobjp A.

Lampe'n; Gelächtnifsrede and deu Hrn. D. N. M. von
Wolf, in der außerordenti, öffend, Versamblung der Nautr.

forschenden Gestlichaft zu Danzig am 1000 m. May 1785. Danzig 1795, 4. — Bernoulli's und Hindonburg's Magazin für reine und angewandte Mathematik Jahrg. 1, 81.

(1736.) — Joh. Dan. Titiur Nachrichten von den Gelehten, die aus der Statt Goniz herläumen (1765.)

# WOLFART (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Marburg, und wurde dort 1730 Licentiat der beyden Rechte. In der Folge wurde er Professor an dem Gymnasium zu Hanau, einige Jahre aber Amtmann daselbst; zulettt Regierungs- Hosgerichts- und Konsistorialrath eben daselbst. Geb. zu Hanau 1708; gestorben 1783,

Diff. inaug. de eo, quod in Germania iustum est circa bannum ferinum in alieno territorio acquisitum. Marburgi 1730. 4.

Tractatio de matrimonio ad Morganaticam, eiusque

fpeciebus. Hanoviae 1736. 4.

- de Sodomia vera et spuria Hermaphroditi: von achter und unachter Sodomiterey eines Zwitters. Fran-

cof. ad Moen. 1743. 4.

Bescheidene Beantwortung des gegen seine Tractationem iuridicam de Sodomia vera et spuria Hermaphroditi, besonders aber das solcher beygefügte Responsum jungsthin divulgirte Impressum. eb. 1743. 4. Specimen iuris naturalis officia hominis naturalia ergamortuos complectens. Hanov. 1744. 4.

de officiis hominis naturalibus erga posteros, ibid.

eod. 4.

Tractatio, in qua transactionem testamenti tabulis nondum inspectis initam esse Non Ens demonstratur. Marb. et Hanov. 1747. 4.

 Marb. et Hanov. 1747. 4.
 de iuramentis Judaeorum iudicialibus cautionibusque in iisdem vel adhibendis vel improbandis. Francof.

et Lipf. 1748. 4.

Commentatio de infanticidio dolofo einsque speciebus, Francos, 1750. 4.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb, Rechtsgel. Th. c. 8. 664 u. f. — . Deffen Lexicon aller jetztleb, Rechtsgel, S. 198 u. f.

#### WOLFFHARDT (PAUL PHILIPP).

Studirte zu Kloster Berge, Gotha, Halle, Helm-Rädt und Jena, Ansangs Theologie, hernach aber seit 1747 Jurisprudenz. Im J. 1790 sieng er nach Zelle, um sich in der Praxis zu üben, und in gleicher Absicht 1721 nach Magdeburg. Im J. 1722 zog er wieder nach lena, studirte noch eine Zeit lang, erwarb sich dosselbs im Jun. 1723 die juristische Doktorwürde, und sieng an, Vorlesungen zu halten. Im J. 1724 ward er nach Eisenach

nach zu dem dortigen Herzog als Kabinetssekretar berufen. Die dabey genossene Musse wandte er nieht allein zum Fortfludiren an, fondern auch zu Vorlefungen vor einer Anzahl adelicher und burgerlicher jungen Leuten; arbeitete überdies in dem dortigen geheimen Archiv, und verwandte seinen Fleiss noch auf manche andere Art. Im J. 1733 ham er als 4ter ordentlicher Professor der Rechte nach Rinteln, und flieg nach und nach zur erften Stelle in der Fakultat empor. Geb. am 25ften Januar v. ft. 1699; geft. . . .

Diff inaug. (Praef. Jo. Christi. Schroetero) de dote in secundo matrimonio tacite renovata, Jenae 1723. 4.

Progr. de caussis honestis. Rintelii 1736. 4.

Diff. de intercessione viduae pro marito mortuo. ibid. 1738. 4.

Progr. de supremis vitae diebus C. Cashi Longini, JCti. ibid. eod. 4. Auch in feinem Schediasmate de modis adquirendi notitiam JCtorum p. 201 - 209. - de responso Trebatii ad quaestionem Cicero.

nis: Positine heres, quod furtum antea factum ellet, furti recte agere? ibid. 1739. 4. Et in Sched. cit. p. 209 - 217.

- de locatione militum. ibid. 1745. 4.

- de Thoma Diplovatatio JCto. ibid. eod. 4.

Et in Sched. cit. p. 217-224. Schediasma de modis adquirendi notitiam JCtorum; ac-

cedunt Programmata tria (modo recenfita). ib. 1746. 8. Progr. de Saturninis Juris - Confultis. ibid. 1747. 4. - de legibus veterum Romanorum cibariis post Fanni-

am, speciatim de legibus Dedia et Licinia. ibid. 1747- 4-

- de crimine fractae Urphedae. ibid. 1748. 4. - de poenis in refugas iure civili constitutis. ibid. eod. 4.

- de heredibus militum indignis. ibid. 1757. 4.

Vergl. Nova Acta Jure - Confultatorum P. VI. p. 600 - 611, -Weidlich's Geschichte der jetztieb, Rechtsgel, Th. 9. 8. 668 - 678

# WOLLE (CHRISTOPH).

Studirte zu Leipzig, wurde Baccalaureus und darauf Magifter der Philosophie, und kam alsdann zu dem D. Schacher ins Haus, bey dem er 10 Jahre lang blieb. Im J. 1725 wurde er Katechet an der Peters. kirche, 1734 Sonnabendsprediger an der Nikolaikir. che. 1737 Unterdiakonus . Substitut an der neuen Kirche und in eben diefem Jahr Subdiakonus - Substitut an der Nikolaikirche. Im J. 1739 erfolgte die Beforde rung zum Subdiakonat der Thomaskirche, 1740 zum Diakonat, und 1741, da er Licentiat geworden war, zum Archidiakonat an der erwähnten Kirche. Im Jahr 1746 murde er Doktor der Theologie und 1748 aufferordentlicher Professor derselben. Geb. zu Leipzig am 24ften Januar 1700; geft. am 6ten Julius 1761.

Diff. inaug de facultatibus intellectualibus in bones

habitus mutandis. Lipf. 1721. 4.

- philol. facra de regulis XXX hermeneuticis, ad circumspectam Scripturae sacrae illustrationem ex auctoribus profanis utilibus, perspicue rationum momentis illustratis. ibid. 1722. 4. - de mysteriis rationis ad mysteria revelationis paeda-

gogicis, ibid. cod. 4.

- (Praef. Boernero) Regulae hermeneuticae me no εσοδυναμιας five συνονυμιας ulu et abufu, ibid. 1723. 4-- Judicium emendatae rationis de interitu mundi ac aeternitatis poenarum infernalium a praecipuis cum veterum tum recentiorum quorundam philosophorum

dubiis vindicatum. ibid. 1724. 4. - de finibus poenarum civilium. ibid. eod. 4.

\* Disputatio privata inter amicos de harmonia praestabilita, oder curiose und gründliche Raisonnements über die vorherbestimmte Harmonie einiger neuen Philofophen. ebend. 1724. 4.

Diff. de dictis novi Testamenti quatuor ab interpunctio-

nibus novis vindicatis. ibid 1725. 4.

- (Praef. Pfeiffero) de commendatione animae in manum Domini perpetua. ibid. 1726. 4. Teutsch unter dem Titel: Heilige Gedanken von der fteten Befehlung in die Hand des Herrn. ebend. 1728. 8.

Commentatio philologica de parenthefi facra. Accedunt duae Differtationes: I. de usu et abusu attentanominum divinorum facrae. II. de luco Genes. XIV, 14, contra Spinozam. Cum praesatione D.

Boerneri. Lipl. 1726. 4.

\*Campegii Vitringae de Synagoga vetere Libri III, quibus tum de nominibus, fiructura, origine, praefectis, minifiris et facris Synagogarum agitur, tum praecipus formam regininis et miniferii earum in Eccleians Chriftianam translatam etle demonstratur. Cum Prolegomenis. Editio altera emendatior. Leucapottea 1726. 4. W. hat eine Diff, praelim. de ufu et abufu Synagogae voteris in interpretatione Novi Foederis vorgeletat.

Diff. de ignoto Judaeorum et Atheniensium Deo TITN, ad illustranda loca Exod. III, 14. Actor. XVII, 23.

Lipf. 1727. 4.

Samuel Chandler's Englische Schrift von der Beschaffenheit und Nutzbarkeit der Wunderwerke, ins Teutsche übersetzt, mit unterschiedenen Anmerkungen erläutert, und mit einer Vorrede von dem Missbrauch der Christlichen Lehren und Wunderwerke zu politischen Strats - Streichen, versehen. ebend,

1729. 8.

Die Huhe der Seelen, das höchste Gut in diesem Leben, oder hurze Auslegung des Predigers Salo me, aus der heil. Grundsprache aus neue übersetzt, mit moralischen Anmerkungen, welche die wahre Gottseligkeit und Klugheit, als die zulänglichen Mittel, vergnügt in der Welt zu leben, vorstellen, erläutert; und nach dem ungezwungenen Zussammenhange, der über einem jeden Capitel sieht, ordentlich abgehandelt; nebst einer öffentlichen Rede von eben derselben wichtigen Wahrheit der Lehre Jesu Christi, herausgegeben. ebend. 1729, 8.

Betrachtung über die Worte des weisen Agurs Proverb. XXX, 18. 19, von dem Wege eines Mannes zu seiner Frau, und über zwey theologische Fragen: 1) ob ein Geistlicher mit gutem Gewissen heyrathen könne? 2) wie er die beste Wahl tresse? ebend.

1729. 4.

M. Antonini, Imperatoris et Philosophi, Libri XII eorum, quae de le ipso ad se ipsum scripsit. Introductionem ad philosophiam Stoiesm ex mente An-

tonini praemifit Jo. Franc. Buddeus, einsque vitam recensuit, et observationibus criticis illustravit Ch. Wollius. Lipf. 1729. 8mai.

Diff. de fingulari facto et fato Lothi, ad Genef. XXVI.

26. ibid. 1730. 8. Recula. ibid. 1749. 4.

- de Aduridaipavia Marci Antonini Imperatoris, ad

Lib. I ray et saurer \$. 6. ibid. 1730. 4.

Ecclefia Pharifaica et Christiana in vitae morumque anciana diversa, sive de excellentia moralis Christi doctrinae, Commentatio theologico-practica; accedit Diff. de vera fictaque nonnullarum particularum novi Testamenti Graecae emphasi. Altonaviae 1730. 8.

Schediasma historico - theologicum de Jesu spirituali in Anglia redivivo, ubi de historia, usu et abusu allegoriarum patrifticarum in exegefi facra contra Woolftonum ex instituto differitur. ib. 1730. 4

Diff. Historia invocationis Dei l'atris in nomine Filii fui eiusque Jefu Nazareni, et phrasi sacra, collatis annalibus utriusque foederis ecclesiasticis, ab intervallo patriarchali ad tertium usque post natum Chrifum faeculum composita et explanata. ib. 1731, 4 - de parallelismo novi Testamenti verbali cum LXXvirali caute inftituendo. ibid. eod. 4.

Epistola gratul. de tribunalibus profanarum gentium Christo eiusque legatis iure meritoque odiosis, ad Matth. V, 34. ibid. eod. 4.

Diff. de ulu et abulu euphemismi facri. ibid. 1732.4 - philol. de abulu Platonico trium hominis partium in explicatione novi foederis, Cl. Whistono aliisque oppolita. ibid. eod. 4.

- de honoribus medicorum apud veteres. ibid. eod. 4 Das Band der Weisheit und Tugend; eine Parentation.

ebend. 1732. fol.

Kurze Anleitung zur gründlichen und erbaulichen Abhandlung derer zwey Bustexte 2 Chron. XXIX, 10 und Luc. XII, 54 - 57, aufs J. 1732. eb. 1732.4

Examen regularum hermeneuticarum ab Augustino Calmeto commendatarum; cum Adpendice de genuina lectione facrarum comparativarum ac fuperla-

tivarum explanatione. ibid. 1733. 4.

Collectio quatuor de verbis Graecorum mediis Differtationum. Primam Ludolphi Kufteriad exemplar Lugd. Batavum, denuo formis describendam curavit; alteram Joan, Clerici e Gallico Latine vertit;

tertiam Erasmi Schmidii, notulis auctam, iterum edidit; quartam denique exemplis tum facris, tum profanis illuminatam ipfe adiecit. Alton. 1733. 4. Editio altera correction et locupletion, ib. 1752.8. Auimadversiones in clarissimorum conditorum Bibliothecae Belgicae liberius iudicium de eo, an novum Te-

stamentum fit auctor classicus? Lipf. 1733. 8. Diff. de eo, quod sublime est in his Moseis verbis:

yerredo out, ad Longin. ree over ibid. 1735. 4. Antonii Blackwalli, inclyti magnae Britanniae

Philologi, auctores facri classici defensi et illustrati; five Critica facra novi Testamenti, ex Anglico vertit, recensuit, variis observationibus locupletavit etc. ib. 1736. 4. Dazu ift als Supplement anzufehen:

Hermeneutica novi Testamenti acroamatico - dogmatica, certissimis defaecatae philosophiae principiis corroborata, eximiisque omnium Theologiae Christianae partium ulibus inferviens. ibid. eod. 4.

Abhandlung von dem Vortheile geheiligter Ehen. eb.

1737. 4. Glückwunsch zu einer Hochzeit.

De Themide diva, iusticiae praeside, e sacra Christi civitate proscribenda. ibid. eod. 4. Glückwunsch zu einer Doktor - Promotion.

Epistola philol. de emphasi pronominis i pfe, Graeca et Latina. ibid. 1738. 4.

- gratulat. ad ill. Steyerum Conf. cum eius filiusnatu minor Magister crearetur. ibid. eod. fol.

- critica de Hebraismis Ulpiani JCti, ad clar. Bornium. ibid. 1739. 4.

Diff. Apologia pro vera divinitate Jefu Christi, ex loco controverso Joh. XVII, 3. 4. ibid. 1741. 4.

Sittenlehre der Augsburgischen Confession, von dem innerlichen Verderbniss der menschlichen Seele. eb. 1745. - 2ter Theil, unter dem Titel: Betrachtungen über die Tugendlehre der Christen, nach dem Vorbilde der heilfamen Worte und des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses. ebend. 1752. 4.

Diff. de Pontifice Christianorum maximo fedente, ad Hebr. VIII; 1. 2. ibid. 1746. 4.

Oratio in contemtores religionis Christianae. ib. 1746. 4. Progr. Commentatio theologica de ecclesia virgine, ad 2 Corinth. XI, 1. 2; quam orationi, fub auspicium regia auctoritate demandati fibi facras litteras extra ordinem publice docendi muneris, die V Sept. recitandae, more institutoque maiorum praemittit. Lipl. 1748. 4.

Orațio mauguralis in Anton. Collinum de Christiana religione, ut ab iplo Christo et eius discipulis tadita eft, nulli rei minus quam piis fraudibus favente. ibid, eod. 4.

Diff. theol. de introitu in ovile per oftium, ad para-

bolam Christi Joh. X. ibid. eod. 4.

Sieben heilige Reden über wichtige Wahrheiten des Evangelii, die meistentheils bey feyerlichen Gelegenheiten gebalten worden. Nebst vollständigen Regiftern, ebend. 1748. gr. 8.

Denkmal der Liebe - feiner Schwiegermutter - er-

richtet, ebend. 1750. fol.

Von der göttlichen Kindschaft der aus Gott gebohrnen Menschen, über Joh. I, I - 14; eine Predigt. eb. 1751. 4.

Vorrede zu Biblia ex versione Seb. Castellionis de quod pulcrum est in hac versione. Lips. 1728.

12. et 8. ibid. 1735. 8.

zu Sam. Schuckford's Harmonie der heiligen und Profanscribenten in den Geschichten der Welt. Teutsch aus dem Englischen übersetzt, und von ibm genau übersehen u. verbessert. Ister u. 2ter Bd. Berl. 1731. 4. Die Vorrede handelt von der Maafse, die man in exegetischen Muthmalsungen halten musse. ater Band (vor dem auch eine kurze Vorrede von ihm ficht) ebend. 1732. 4.

zu D. Joh. Colet's Leben, von der Nutzbarkeit und Nothwendigkeit der Sprachen und Wissenschaften zur Erhaltung und Fortpflanzung der Religion.

Leipz. 1735. 8.

und Anmerkungen zu David Martin's Abbandlung von der natürlichen Religion; Teutsch aus dem Französischen übersetzt (von Ge. Chph. Müller); von der Nothwendigkeit einer Offenbahrung und von den vernünftigen Kennzeichen derfelben. eb. 1735. 8-

zu Joh, Jobs allernötbigsten und allerbesten Wiffenichaft, ebend. 1746. 8.

zu Patrik Delany's heiligen Reden über wichtige Pflichten der menschlichen Gesellschaft: aus dem Englischen übersetzt von Joh. Dav. Müller. eb. 1747. 8.

Verrete zu Joh. Werner Meiner's wahren Eigenschaften der Hebräischen Sprache. Leipzig 1748. 8. Die Vorrede handelt von der Nothwentigkeit, Beschaffenheit und Nutzbarkeit einer gründlichen Sprachlehre für die Schriftforscher.

zu Joh. Gottfr. Hirsch ens Gesetz- und Strafpredigten. ebend. 1751. 4. Von der besten Art zu

predigen.

Recensionen in den Lateinischen Actis Eruditorum.

#### Handschriftlich hinterliefs er :

Ein Arabisches, 4 Folianten startes Lexicon über den Koran.

Vergl. dag große Universallericon. (Strodemann's) Beytrie zur Hilforie der Gelahrheit H. 4. 8. 7.4 – 137. –
Dietmann's Kurtlehliche Prieherlichaft B. a. 8. 75 – 88.

— J. A. Erneft Memoria (Kriftyphon's Wollisten.
Lightyft). 150. Et in Sam Murfinnas Biographia felecte Vol. 1. p. 108. – Acta hilforico coclei. Th. 7. 8.
869. u. fl. 79 – 108. – Acta hilforico coclei. Th. 7. 8.
869. u. fl. 9. – San'i Onomaf, litter, p. VI. p. 419 et 188. – E. H. Albrech's Sachl, Evang Luther, Kircheniund Predigergeichichte B. 1. 8. 212 – 214. – Erneft's. 2. 5.

O. 8. 209 – 353.

#### WOLLEB (DANIEL).

Studirte zu Basel, wurde dort 1709 Magister, und 1713 Kandidat des Predigtamts; hielt sich hernach eine Zeit lang zu Genst auf, ward 1718 als Feldprediger eine in Französischen Sold stehenden Schweitzerregiments, dessen Standquartier in der Picardie war, angestellt, hierauf aber alt Prediger der Französischen Kolonie zu ublotapsel, einem dem Hause Anhalt-Bernburg-Schaumburg gehörigen Stödichen unweit der Lahn zwischen Diett und Montabaur. Von da ward er 1724 als Adjunkt ides zweyten Hospredigers nach Homburg vor der linke berusen: 1732 aber alt königt. Preussischer Hosprediger und Konststondarath nach Halberstadt; welches Amt er 1733 antrat. Hierzu kam 1736 noch das Amt eines Inspektors der resormirten Kirchen und Schulen in dem Fürstenthum dieses Namens. Seine Teussche metri-

sche Uebersetzung der Psalmen wurde bey den reformirten Gemeinen in Niederfachsen und Preussen auf höhere Anordnung eingeführt. Geb. zu Bafel am 20ften August 1692; geft. am gten May 1763.

Cogitata theologica de infufficientia religionis naturalis (Praef. J. C. Ifelio). Bafilese 1713. 4. Sechs Predigten über einige Wahrheiten und Sprüche

heiliger Schrift. Halberstadt 1736. 8.

Zwo Ofterpredigten . . . . . Eine Huldigungspredigt . . . . ,

Zwo Weyhnachtspredigten. Halberstadt 1739. 8.

Neue Uebersetzung der Pfalmen David's, mit Beybehaltung der üblichen Melodeyen übersetzt. ebend, 1751. 8. Quedlinburg 1763. 8.

Lebenslauf feines Baselischen Lehrers Burcard ... Eine Friedenspredigt und Betrachtung in der Kriegezeit. Halberstadt 1762. 8.

Vergl. Leu's Helvet, Lexicon Th. 19. 8. 581. - (Hersegii) Adumbratio Eruditorum Bafilienfium meritis apud exte ros celebrium p. 197 - 171.

# WOLLEB (EMANUEL).

Doktor der Rechte, viele Jahre lang Privatdocent auf der Universität zu Bafel; zuletzt Schultheifs der Stadt Bafel. Geb. dafelbft 1706; geft. . . .

Diff. Generalia iuris naturae, et Singularia quaedam de legitimatione, de tutelis, de sequisitione rerum etc. annexis quibusdam e iure canonico. Bafil. 1731. 4

Judicium Apollinis. Amft. 1735. . . . . Disquisitio de caussis proxime antecedentibus Romae

fundationem. ibid. 1737. 4.

Disquisitio de statu hominum originario. Basil. 1738-4 Disquisitio de fundatione Romae sub Romulo. ibid. 1740. 4.

Poetiiches Schreiben eines rechtschaffenen Rechtsgelehrten an einen Spötter. ebend. 1750. 4.

Der Helvetische Patriot. 2 Bande. 1755 u. 1756 8 - Zugabe. 1757. 8. Die Helvetische Nachlese. 1759. 8.

Therefia und Friedrich. 1762. 8.

Verschiedene kleine Schriften über philosophische und politische, sowohl bürgerliche, als peinliche Gegen-

tande. Bafel 1769. 8.

\*Gedanken über die Seele des Menschen und Muthmalsungen über den Zustand derselben nach dem Tode, meift auf Erfahrung gegründet; nebst einem Anhange von den übrigen denkenden Wesen. Berlin und Leipzig 1777. gr. 8.

Abhandlungen in Tempe Helvetica.

Vergl, Lou's Helvetisches Lexicon Th. 19, S. 581 u. f. -Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztlebenden Rechisgel. Th. 5. 5. 562 u. f.

# WOLLESKY (JOHANN HEINRICH).

Genofs von 1718 bis 1725 zu Ofchatz Privatunterricht in Kunften und Wiffenschaften. Seit dem zuletzt erwähnten Jahr bis 1798 ftudirte er zu Hildburghaufen und übte fich dabey schon als Gymnafiast im Predigen. Alsdann fetzte er feine Studien zu Leipzig fort bis 1731; in welchem Jahr er als substituirter Diakon nach Strehla in Kurfachsen kam. Im Jahr 1733 nahm er die Magiflerwurde von Wittenberg aus an; und 1735 kam er als Paftor nach Falkenhayn im Stift Wurzen. Geb. za Borna in Kurfachfen am 30ften December 1708; ge-Rorben nach 1763.

Das auf den Wassern der Trübsal geborgene Glaubens-Schiff der geistlichen Kausleute, aus Jel XLIII, 1-3.

Pirna 1733. fol. Eine Leichenpredigt. Quadragesima, das ist, heilige Fasten - Betrachtungen über gewille Sprüchwörter, e. g. der dumme Teufel; der arme Teufel; ärger als der Teufel u. f. w. nach den gewöhnlichen Fastensonntags - Evangelien; nebst einem Anhang wöchentlicher Pashonspredigten Leipzig 1744. 8.

Jerusalem, als ein klägliches Bochim, darinnen der größte Engel des Friedens bitterlich weinet. Tor-gau 1745, 4. Eine Gastpredigt. Die unter der Vorsorge des Himmels unbesorgte und

dennoch recht wohl verforgten Eheleute. Pirna 1746.

4. Eine Traurede.

Theologische Abhandlung von dem lieben Niemand, als einen unbekannten Gott, und dennoch sehr bekannten Abgott der übel gesinnten Welt. Leipzig 1748. 8.

Vergl. Dietmann's Kurfichfiche Friefterfchaft B. g. S. 748-

# VON WOLTER (JOHANN ANTON).

Des heil. Römischen Reichs Ritter, Doktor der Mediein , kurpfalzbbayrifcher wirklicher geheimer Rath und Protomedikus, seit 1754 Generaldirektor der medicinischen Fakultät zu Ingolftadt, und des militarischen Hospitalwesens Mitglied zu München. Geb. zu Luxemburg 1709; geft. am 23ften . . . . 1787.

De pharmacopoea militari in Bavariae nofocomiis ufi-

tata. Parif. 1754. 8.

Ordnung über die militärischen Hospitäler und Krankenhauser, und die Kost und Verpflegung der Kranken, nebst dem Apothekertax. Augsburg 1755. fol. Gründlicher Bericht von dem Ditzenbacher Gefundbrunnen in der Herrschaft Wiesensteig in Schwaben.

Ulm 1755. 8. Pharmacopoea militaris, oder wohleingerichte Apotheke

für die Soldatenspitäler Frankf. am Mayn 1759. 8: Orațio gloriam et emolumenta principum ex conditis a se atque promotis academiis scientiarum oriri. Monach. 1761. 4.

Oratio de utilitate artis chemiae ad rem publicam. ib.

Rede von verschiedenen landschädlichen Vorurtheilen. ebend. 4.

Der praktische Landbader, oder kurze Abhandlung von den verderblichen Früchten der Wolluft und Geilheit, fammt der besten Kurart der venerischen Krankheiten unter dem Landvolk. ebend. 1777. 8.

Nachricht von dem Torf, und von der Unschädlichkeit des Torfrauches; in den Abhandlungen der Bavri-Schen Akademie der Wissensch. Th. r.

Vergl, Mederer i Annales Acad, Ingolffadienfis Vol. III. p. 258. - Weftenrieder's Beytrage zu der vaterizud. Hiflorie u. f. w. B. 1. S. 370 u. f.

# WOLTERECK (FRIEDRICH ADOLPH).

Kurser Begriff Braunfchweig-Wolfenbüttelischer Landesordnungen und Gesctze; mit einem Real Repertorio. Braunschw. 1750. gr. 4. Hernach mit folgendem neuen Titel, und unter des Versassers Namen: Kurzer Begriff Braunschweig - Wolsenbüttelischer Landesordnungen und Gesetze, welche seit den ältesten bis im Monat December des 1750sten Jahres ergangen; mit einem Real - Repertorio ausgestettiget, und einer Vorrede von den Stadtpolizeygestezen hießer Lande in Betracht der Nahrung und Ausnahme der Städte begleitet, von Joach im Dietrich Lichtenstein. Braunschw. Leipz. u. Wolsenb. 1771.

# WOLTERSDORF (ERNST GOTTLIEB).

Seit 1748 Evangelischer Prediger und Direktor des Walsenhauses zu Buntlau in Schlesen. Geb. zu Friedrichsselde bey Berlin am 31sten May 1725; gest. am 17ten December 1761.

Der Schächer am Kreutz; eine erbauliche Monatsschrift, 1ster Band. 12 Stücke. 2ter Band. 4 Stücke. Budilfin und Görlitz 1753 – 1761. 8. Das letzte Stück beforgte, nach des Verfassers Tode, Prediger Hein zu Glienecke und Hertberg.

Die Vergebung der Sünden; eine Predigt. Breslau

1755- 8-

Gartengedanken; ein Reimfreyes Gedicht, eb. 1755. 8.
David's Weyhnachtslied, der 8te Pfalm. eb. 1758. 4.
Mehrere einzelne Predigten.

Nach seinem Absterben erschienen.

Sämmtliche neue Lieder, oder Evangelische Pfalmen, welche bisher sowohl seinzeln als auch in kleineren Sammlungen ') herausgekommen, zum Theil aber

<sup>\*) 1750</sup> and 1751.

noch ungedruckt geblieben, und nun auf Begebren in eine vollständige Sammlung gebracht find. 2te Auflage. Berlin 1768, 8. 3te Auflage eb. 1777. 8. 4te Auflage ebend. 1790. 8.

Predigten, welche ehemals von dem Verfasser einzeln herausgegeben und nun nach dem Verlangen einzelner Freunde in eine Sammlung gebracht worden.

Jena 1769. 8.

Kleiner Katechismus Lutheri, in Tabellen, Jena . 1769. 8. Entwürfe der über die Sonn- und Festtags - Evange-

lia des ganzen Jahres gehaltenen Predigten. Bunslau 1772. gr. 8.

Predigten. Breslau 1775. 8.

Vergl. Leben und Ehrengedächtnifs des Hen, - E. G. Wolteredorf. Berlin 1763. 8. - Praktifche Lebenbbefchreibungen von Gottesgelehrten S. 36x-403. - Richter's biographisches Lexikon der geiftl, Liederdichter S. 454.

#### WOLTERSDORF (JOHANN LUKAS).

Erft Prediger an der heil. Geiftkirche zu Berlin, hernach an der dortigen St. Gertraud's - Hospitalkirche. Geh. zu . . , .; geft. 1772.

Systema minerale, in quo regni mineralis producta omnia fystematice, per classes, ordines, genera et species proponuntur, das ift, Minerallystem, worinnen alle zum Mineralreich gehörige Körper im ordentlichen Zusammenhange, nach ihren Classen, Ordnungen, Geschlechtern und Arten vorgetragen werden. Berlin 1748. längl. 4. Neue Auflage, mit einigen Anmerkungen, von Eberhard Friedrich Stadel, Apotheker. Ulm 1755. Neue vermehrte Ausgabe vom Verfasser selbst. Berlin 1756. längl. 4

- Sammlung einzelner Predigten. ebend. 1762. 8.
Anfangsgründe der Christlichen Lehre. eb. 1777. 8. Auszug aus seinen Anfangsgr. der Christl. Lehre. eb. 1777. 8. Vermutlich find beyde letzte Bücher, deren

Titel wir nur kennen, neue Auflagen früherer.

# WOLTERSDORF (THEODOR KARL GEORG).

\*Anleitung für angehende Catecheten und Schulhalter, der Jugend den Catechismus Lutheri nach dem Wortverstande gehörig beyzubringen, darinn ihnen die Hauptstücke desselben, in einzelne Fragen zergliedert, mitgetheilt werden. Halle 1764. 8. Unter der Vorrede sicht des Verfassers Nanke. Ueber gesunde Vernunst. Berlin . . . ebend. 1792. 8.

# Woog (KARL CHRISTIAN), Sohn des Folgenden.

Magister der Philosophie, erst ausserordentlicher Prosessor der biblischen Alterthümer (seit 1749), hernach ordentlicher Prosessor der Griechischen und Lateinischen Sprache, wie auch des großen Fürstenkollegiums Kollegiat, zu Leipzig. Geb. zu Dresden 1713; gest. am 24sten April 1771.

Diff. de hereditate facrorum privatorum apud Romanos.

Lipf. 1738. 4.

Commentatio (Épistol. gratul.) de vita et scriptis Thomae Woolstoni. ibid. 1743. 4. Et in Sam. Mursinnae Biographia selecta Vol. I. p. 335-364. Dist. de Melitone, Sardium in Asia Episcopo. ibid.

1744 4. Progr. de genuinis antiquitatum facrarum in primitiva Ecclesia obviarum fontibus. ibid. 1745. 4.

Diff, de Presbyterorum Achajae Epistola de Martyrio b. Andreae Apostoli, adversus Tillemontium. ibid. 1749. 4.

Presbyterorum et Diaconorum Achaine de Martyrio S. Andreae Apostoli Epistola encyclica, Graece nunc primum éx Codice Bibliotheae Bodleianae edita, Latine versa, Notisque et Dissertationibus illustrata, ibid. eod. 8. Progr. de Melitone, Sardium in Alia Episcopo. Lipf. 1751: 4.

- de libertate philosophica, ad Diogen. Laert. Lib.

V. cap. 20. ibid. 1758. 4.

- Historiola de Synesio Episcopo et Evagrio

Philosopho. Graece et Latine. ibid. cod. 4. Epistola gratul. Jacobi Alpharabii ex antiquis historicis de usu coronarum et carum genere apud veteres Romanos libellus ex membranis nunc primum editus, et loca quaedam Plinii et A. Gellii illuftr. ibid. 1759. 4.

Commentatio de polypragmofyne. ibid. 1762. 4. Progr. Hippolyti fragmentum ad Proverb. VIII.

1-5 de sapientia domum sibi sedificante, denuo Graece et Latine editum. ibid. eod. 4. de eruditione Hadriani Imp. et libris ab eo

fcriptis, ibid. 1769. 4.

- de nummis plumbeis veterum Romanorum. ib. eod. 4 Vergl. Saaii Onomaft, litter. P. VI. p. 558.

#### WOOG (MORITZ KARL CHRISTIAN), Vater des Vorhergehenden.

Studirte zu Weissenfels und seit 1702 zu Leipzig, wo er 1703 Magister wurde. Im J. 1706 begab er sich wegen hriegerischer Unruhen nach Halle, kam aber 1707 nach Leipzig zurück, Im J. 1709 kam er als Paftor nach Grofsböhla in der Ofchatzischen Ephorie, 1713 in derfelben Eigenschaft nach Cavertitz in eben diefer Ephorie, 1717 als Diakon nach Ofchatz, 1720 als Katechet und Mittagsprediger der Frauenkirche zu Dresden, 1724 als Mittagsprediger an die dortige Kreutskirche, 1726 als Frühprediger, 1730 als Freytags- und 1734 als Archidiakon und Mittwochsprediger. Endlich 1746 wurde er Stadtprediger an der Frauenkirche. Geb. zu Dahme in Kurfachsen am 14ten May 1684; geft. nach 1754.

Cafual- und Miscellanpredigten. Ister Thel. Dresden 1721. 2te Auflage. ebend. 1734. - 2ter Theil. ebend. 1732. 8.

Erbauliche Betrachtungen über unterschiedliche Bustexte, welche er fowohl in denen auf allergnädigfte Erlaubnis in der hiefigen Kreutzkirche Anno 1721 angefangenen, und in denen folgenden Jahren fortgeletzten Vorhereitungspredigten, als auch an denen Bulstagen felbit, feinen zum Theil hoben, zum Theil volkreichen Gemeinen vorgetragen. Dresden und Leipzig 1724. 4.

Erbauliche Betrachtungen über unterschiedliche Passionstexte, welche fowohl in denen auf allergnad. Erlaubnis in der hiesigen Sophienkirche 1721 neu angefangenen, und in denen folg. Jahren fortgesetzten Charfreytagspredigten, als auch zu anderer Zeit vorgetragen worden; nebst denen in der Frauen- und Kreutzkirchen gehaltenen Abschieds - und Antritts-

predigten, ebend. 1726. 4.

Erbauliche Betrachtungen über die ordentlichen Sonn-

und Festtagsevangelien. ebend. 1730. 3.

Ein, die Malzeichen des Herrn Je fu an seinem Leibe tragender Christ, aus I Timoth. II, 11. 12. ebend. 1734. fol.

Trauer- und Lobreden; nebst einer Vorrede, woher es komme, dass viele die Beredsamkeit nicht auf der Kanzel leiden wollen. Leipz. 1735. gr. 8. Neue Auflage. ebend. 1750. 8.

Der Sarg eines gläubigen Christen, als Noah Kasten, über die Sonn- und Festtagsevangelia, als Sterbensgedanken vorgestellet. Dresden 1734 4.

Ungegründete Vorurtheile der Sünder. ebend. 1737. 8.

Predigten.

D. Joh. Günther's geistliche Kraukenkur, wie solche aus dem Systemate theologico und geistreichen Liedern anzustellen sey; mit-Zusätzen und einer kurzen Anweisung für neu angehende Prediger, wie sie fich bey dem Kranken- und Sterbebette ihrer Zuhörer gewissenhaft zu verhalten haben. Frankfurt am Mayn 1740. 8.

Probe- und Antrittspredigt, die er in der L. Frauenkirche als Stadtprediger gehalten. Dresd. 1746. 4.

Erbauliche Gedanken über die Eitelkeit aller irdischen Dinge, ebend. 1748. 4. Predigten über die Sonn- u. Feftiagsevangelien.

De caussis raritatis quorundam numorum Dissertatio, qua Viro Magnifico etc. D. Loefchero de trans320 Wood (M. K. C.) Freyh. v. Waisberg (R. J.)

actis in officio facro L annis, hoc fcripto vilique numismate gratulatur etc. Frankfurt am M. 1748. 4. Andachtiges Buss - Beicht - und Communionbuch. ebd. 1748. 8.

Epistola gratul. de S. Andrea Martyre in numis. ih. 1749. 4. Auch in feines Sohns vorhin angeführten Buche: Presbyterorum et Diaconor, Achajae de Mar-

tyrio S. Andreae etc.

Erbauliche Passionsbetrachtungen u. f. w. Dresden u. Leipzig 1753. 4.

Vorrede zu Grünewald's Bus- Beicht- und Communionbuch. Dresden 1730 und 1735. 8.

- zu Schiebel's Ermunterung zur wahren Frommigkeit. ebend. 1732. 8.

- zu der Philosophischen Untersuchung der Connexion zwischen der Behre und den Wunderwerken Chrifti, Leipzig 1732. 8.

Einige Leichenpredigten in folio.

Lob - und Trauerrede auf D. Löfcher; im gten Th. der Homiletischen Vorrathskammer.

Vergi. Goetten's jetztlebendes gelehrtes Eugopa Th. 2. S. 355 - 559. - Joh. Gottl. Frankel's Diptycha Offitienfia, oder Hiftorie derer Superint, und Diaconen zu Ofchatz. - Mofer's Beytrag zu einem Lexicon der jetzuleb. Theelogen Th. 2. S. 770 u. f. - Trinius Beytrag zu einer Geschichte berühmter Gottesgel, auf dem Laude Th. 1. S. 645-652. Th. 2. 8. 995 u. f. - Dietmann's Kurlichf. Prie-Berichaft B. 1. 8. 28 - 32 11. 1458.

#### Wosky. S. oben Bärenstamm.

# Freyherr von Wrisberg (Rudolph IOHANN).

Studirte zu Leipzig, reisete hernach durch Italien, Frankreich, England und Holland, ward alsdann Hofrath bey der Juftitzkanzley zu Hannover, hierauf kurhannover. subdelegirter Kommissar zu Wetzlar. Bey Errichtung des Oberappellationsgerichts zu Zelle erhielt er die erste Rathsstelle, und, nachdem er 16 Jahre lang hurhannöver. Komitialgefandter zu Regensburg gewesen

Freyh. v. WRISBERG (R. J.) WURDTWEIN (S. A.) 321

war, dessen Präsident und geheimer Rath (1726). Geboren zu Wrisbergholzen im Hannöverischen am 9ten Okt. 1677; gest. am 30sten August 1764.

Memoriale, famint griindlicher Information für die Reichsverfammlung, betreffend das königl. Preuffifche Anbringen und Gefuch, fo der Rein fleinischen Suche halber Anno 1713 dan 12ten Jul. zu Regensburg übergeben. ... 1714.

\*Ungrund des fogenannten Simultanei . . . 1720. . . . . . Und in Juft Karl Wiefenhavern Kirchenftaats-

recht der Protestirenden S. 259-286.

'Ehrengedächtnis Christoph's von Wrisberg kaiserlichen Kriegsobristen . . . fol. 'In Fabri's Staatskanzley (Th. 29, Kap. 3) find die,

die damahligen Nordischen Unruhen betreffenden Auflätze von ihm.

Mehrere, den Actis publicis einverleibte Schriften.

Handschriftlich hinterliefs er:

Zwey Lateinische Quartbände vermischter Abhandlungen theologischen Inhalts.
Catalogus iuris controversi, fol.

Vergl. Goesten's jetztleb, gel. Europa Th. r. S. 497 u. f. — Journal von u. fur Teutichland 1784. St. 8. 5. 141 (wo et aber durch einen Druckfehler Weis ib urg heits). — J. L. F. Mader. ebend. 1785. St. 12. S. 528—551.

# WURDTWEIN (STEPHAN ALE-XANDER).

Erst kurmainzischer geistlicher Rath und Dechant der Kollegiatkirche B. M. V. ad Graduz zu Mainz, hernach seit 1783 Weybischoff und Provikar zu Worms. Geb. zu Amothach 1719; gest. am 19ten April 1796.

Concilia Mogustina in elencho nuper edito muntiata, novis accellionibus aucta, queis disciplina Ecclesiae Moguntinae Saec. XIV, XV et XVI praecipue vero obscura concordatorum Germaniae historia illustratur. Manuhem. 1766. 4.

Historia diplomatica Abbatiae Ilbenstadiensis. ib. eod. 4.

Dioecesis Mogantina in archidiaconatus diffincta, commentationibus diplomaticis illustrata, Commentatio I - X. Mannhem. 1768 - 1776. 8mai.

Mainzer Münzen des mittleren und jungeren Zeitalters, zum Behuf der Geschichte des Vaterlandes gesammelt und beschrieben, ebend. 1769. 4. Commentatio historico - liturgica de haptisterio Mogun-

tine, quod extat in Eccletia infigni collegiata B. M.

V. ad Gradus. . . . .

Subfidia diplomatica ad felecta iuris ecclefiaftici Germ. et historiarum capita elucidanda, T. I - XIII. Heidelberg (eigentl. Bamberg) 1772 - 1780. 8mai.

Nova subsidia diplomatica ad selecta iuris ecclesiafici Germaniae capita. ibid. T. I. ibid. 1782. — T. II et III. ibid. 1783. — T. IV. V et VI. ib. 1785. - T. VII et VIII. ib. 1786. - T. IX. ib. 1787. - T. X. XI. XII. ib. 1788. - T. XIII et XIV.

ibid. 1789. 8mai. Ad rei diplomaticae cultores Epistola de datis diploma-

tum. Bamberg. 1776. 8mai.

Nere-Claudius Drufus Germanicus, Moguntiaci fuperioris Germaniae metropolis conditor, e scriptoribus coaevis et classicis delineatus. Mogunt, 1782 -8.

Bibliotheca Moguntina, libris faeculo primo typographico Moguntiae impressis instructa, hinc inde addita inventae typographiae historia. Aug. Vind. 1787. 4-

\*Kriegs - u. l'fedschaften des edlen Franz v. Sickin-

gen. Mannheim 1787. 8.

Diplomataria Moguntina, pagos Rheni, Mogani, Navacque, Wetteraviae, Halliae, Thuringiae, Eichsfeldiae, Saxoniae etc. illustrantia. Mogunt. 1788. 4 mai.

Epistolae S. Bonifacii, Archiepiscopi Magontrini et Martyris, ordine chronologico dispositae, notis et

variantibus illustratae. ibid. 1789. fol.

Thuringia et Eichsfeldia medii aevi ecclefialtica, in archidiaconatus distincta; Commentatio I de archidiaconatu praepoliti Ecclesiae collegiatae B. M. V. Erfordiensis in comitatu Kevernberg, ex documentis authenticis eruta. Mannhemii 1790. 4.

\*Typographaeum hospitalis civici, quod Mannhemii est, fub - annutu Car. Theodori, Comitis Palatini ad Rhenum - et Electoris - recens institutum, praevia rei litterariae Palatinae huius et antiquioris aevi succincta delineatione, Musis Palatinis promptissima offert obsequia. Mannhemii 1791. 8 mai.

Abhandlung über den litterarischen Zustand der jetzigen und vorigen Zeiten in der Ffalz. eb. 1791. gr. 8. Chronicon diplomaticum monasterii Schoenau in Iylva Odoniana ordinis Cisterciensis. ibid. 1793. 8mai.

Monalticon Palatinum, chartis et diplomatibus infiructum, notitiis authenticis illustratum. T. I - VI. ib.

1793 - 1796. 8.

Manipulus charterum XVI, Paletinarum Rheni Comitum hiftoriam illuftrantium; collegit et notis illuftravit etc.; in Hift. et Comment. Acad. Sc. Theod. Palat. Vol. VI. hift. p. 345 — 383. (1789.)

Sein Bildnife vor dem 15ten Band der Neuen allgem, Deutschen

Bibl. (1795.)

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb, Rechtigel. Th. 3. S. 363-365. Th. 4 b. S. a52 u. f. — Beeker's Nationalseit. der Teutschen 1796. St. 17. S. 376 u. ft.

# WURFEL (ANDREAS).

Studirte zu Nürnberg und soit 1739 zu Altdorf. Im J. 1744 ward er unter die Kandidaten des Predigtmnts zu Nürnberg aufgenommen und erhielt noch in demfelben Jahr das Vikariat bey S. Claren. Im J. 1748 werfah er eine geraume Zeit die ertedigte Pfarte zu Immeldorf. Im J. 1755 bekan er die Pfartfelle zu Oberkrummbach und das davon abhängende Diakonat in Kirchenstitenbach. Im J. 1755 wurde er Pfarrer zu Offenhausen. Geb. zu Nürnberg am 25sten Februar 1718; gest. am seen Oktober 1769.

\*Historische Nachricht von der Judengemeinde, in dem Hofmark Fürth; sammt Uebersetzung und Erläuterung ihres Tekunos - Büchleins. Frankf. und Prag 1754 4

Historische Nachricht von der Judengemeinde, welche ehehin in der Reichsstadt Nürnberg angerichtet gewesen, aber im Jahr 1499 ausgeschaffet worden. Nürnberg 1755. 4 Lebensbelchreibungen aller Herren Geiftlichen, welche in der Reichsfladt Nürnberg und auf deren Land leit der Reformation Lutber i gedienet; nebst einer Beschreibung aller Kirchen und Kapellen daselbst; angesangen von Hrn. C. C. Hirtch'en, auf dessen Absterben fortgesetzet durch A. Würfel. ebend. 1756. 4. Ge. Ernß Waldau sette sie forte bis 1779 in 2 Bünden. (ebend. 1779 – 1785. 4)

Sammlung einiger Nachrichten von der Kapelle zu St. Ottmar und St. Ottilien auf dem Keilberg bey

Offenhausen. Altdorf 1757. 4.

Befebreibung einiger Bracteaten, Dickpfenninge und Geschmeide, welche zu Offenhausen im Nürmbergischen find ausgegraben worden. eb. 1761. 4. Auch in den Auserlet. u. nützl. Neuigkeiten für alle Münzliebhaber St. 18 — 20. (Nürnb. 1771. 4)

Geschichte des ehemahligen Nonnenklosters Pillenreuth.

ebend. 1764. 8.

Historische, genealogische und diplomatische Nachrichten zur Erläuterung der Nürnbergischen Stadt- und Adels - Geschichte. 12 Stücke in 2 Bänden. Nürnberg 1766—1767. 8.

Todtenkalender des St. Katharinenklosters in Num

berg. Altd. 1769. 8.

\*Anzeige aller Personen hohen und niedern Standes, welche als Wohlthäter, Zeugen, Bürgen oder Siegler in den Urkunden des Kloßters Engelthal von A. 1243 bis 1554 vorkommen; in der Altdorf. Bibl. der gefammten schön. Wissensch. 2. St. 3.

gelammten Ichön. Willenich. B. 2. St. 3.

Vergl, Will's Narnberg, Gel. Lexicon Th. 4. S. 306 - 508. 
Nopitfeh'ens 4ten Supplementband dazu 8. 435. - Wal-

dau's Diptycha continuata.

# WURFFEL (LUDWIG AUGUST).

Magister der Philosophie und Rechtsgelehrter zu Mannheim. Studirte zu Greifswald, und zu Halle; werauf er sich einige Jahre bev dem Reichskammergericht zu Wetzlar ausstielt, und in der Folge nach Mannheim ham. Geb, zu Greifswald . . . ; gest. 176. .

Commentatio de Tiberio Corunçano. Halae 1740. 4.

Jurisprudentia civilis definitiva, exhibens definitiones in iuris oivilis complexu obviga ad norman Logicae formatas, e fontibus fuis derivatas, perpetuis notis etymologico - hiflorico - critico - iuridicis, exemplisque perfipicuis illubratas, a dubis denique nonunlis liberatas, in ufum corum, qui folidiori iurisprudentiae fe mancipariunt, adornata. Praemititur Commentatio de vero ad folidam iuris feientiam, perveniendi modo. Francof. ad Moen. 1749. 8mai. Amfielod. 1753. 8. Denuo prodiit cum brevibus adnotationibus Jo. Hear. Chrift. de Selchow. Francof. 1768. 8.

Kurze Anleitung zu des kaiserl. und des heil. Röm. Reichs höchstpreist Cammergerichts Extrajudicial-Prozess. Franks. u. Leipzig 1751. 4 Neue Auslage,

mit Zulätzen. Wetslar 1778. 4.

Vergl. Weidlich's Lexikon aller jetztleb. Rechtsgel. 8, 199.

#### Wüstemann (Justin Elias).

Studirte zu Pforta und Leipzig, ward hernach Hofmeister eines jungen Herrn von Adel zu Wittenberg, ward dort 1755 Adjunkt der philosophischen Fakultät, und 1761 ordentlicher Prosession des Natur- und Völkerrechts. Geb. zu Tennstädt in Thüringen . . . ; gest. am 24sten May 1762.

Diff. de latitudine et longitudine Wittebergae et de calaegia Ptolemaei. Viteb. 1755. 4.

calaegia Ptolemaei. Viteb. 1755. 4. — de urbibus Germaniae magnae fecundum Ptole-

maeum. ibid. eod. 4.

- de Hermunduris et Thuringis secundum Ptolemaeum. ibid. 1756. 4. Einleitung in das philosophische Lehrgebäude des Hrn.

Einleitung in das philosophische Lehrgebäude des Hrn. D. Crusius; zum Gebrauche seiner akademischen

Vorlefungen. ebend. 1757. 8,

Versuch über den höchsten Grundsatz der Vernunst-Nebst Anmerkungen über eine Schrift des Herrn M. Huber's von ahnlichem Inhalt. Leipzig und Wittenberg 1757. 8.

Geschichte der Roswithe, eines Stiftsfräuleins von Gandersheim. Leipzig 1758. 8.

#### 326 Wüstemann (J. E.) - Wunderlich (J.) -

Orațio de primis în Saxonia philosophiae originibus et de Episcopo Merseburgensi Ditmaro philosopho. Lipf. 1760. 4.

Diff. historico - philosophica, qua errorem de aeterni-tate angelorum ad locum Ditmari Chron. Lib. I.

investigat. Viteb, 1761. 4.

Progr. probans jus naturae fine Deo nullum, ib. eod.'4.

## WULFF (JOHANN CHRISTOPH).

Doktor der Arzneykunde zu Königsberg. Geb, dafelbft . . . .; geft. am 19ten Februar 1767.

Specimen inaugurale de XXIII plantis in Boruffia fponte nescentibus et nondum descriptis. Regiom. 1744. 4. Flora Borustica denuo efflorescens auctior. Cum tab. aen. ibid, et Lipf. 1765. Smai.

Ichthyologia cum Amphibiis regni Borussici methodo Linnaeana. Regiom. 1766. 8.

Vergl. Arnoldt's Historie der Konigsbergischen | Univerfitt Th. 2. S. 544. Fortgesetzte Zufatue destelben S. 137.

# WUNDERLICH (JOHANN).

Studirte zu Leipzig, ward 1744 zu Marburg Doktor der Rechte, hielt fich alsdann eine Zeit lang zu Hamburg, hernach zu Quedlinburg auf, begab fich 1753 nach Jena, hielt Vorlesungen und wurde 1758 aufferordentlicher Professor der Rechte; kam 1760 als ordentlicher Professor derselben nach Rinteln, 1761 laber als Professor der Moral an das Gymnasium zu Hamburg, war auch feit 1770 Bibliothekar. Geboren zu Hamburg 1717 ; geft, am. gten Junius 1778.

Diff. epift. de facro filentio apud varias gentes. Lipf.

1742. 4. - comment. de L. Volufio Maeciano, JCto, itemque d. SCto Voluliano commentatio. Hamb. 1749.4-De ufu inscriptionum Romanarum veterum, maxime spulcralium in iure, liber fingularis. Quedl. 1750. 4-

Gens Aurelia illustrata etc. Epistola gratul. Jenas 1753. 4.

Diff. de restitutione in integrum contra praescriptionem ex capite ignorantiae non competente. Jen. 1754. 4. - de evictione in donatione renumeratoria non praefands. ibid. eod. 4.

Commentatio de veterum popinis. ibid. 1756. 4. Abrils eines Collegii über das Wechselrecht. ebend.

Grundsätze der Geschichte des Römischen Rechts. eb.

1756. 8.

Diff de re litigiosa non compensanda, ibid. eod. 4. Commentatio de pugillaribus, in qua nonnulla iuris civilis loca hactenus fere neglecta illustrantur. ibid.

eod. 4.

Diff. de condictionis indebiti renunciatione. ib. 1757.4. Disquisitio de iure retentionis, quatenus tutori competat, occasione statuti Hamburg. P. III. Tit. 6. Art. 22. ibid. 1758. 4

Diff. de remediis, quae pro fervandis recuperandisque impensis a bonae fidei possessore in rem alienam fa-

ctis competunt. ibid. eod. 4.

Progr. de remediis, quae pro servandis recuperandisque impense feudalibus competunt. ibid. eod. 4.

De legitimatione per oblationem Curiae, liber fingularis. ibid. 1759. 4.

Diff. de pluris petitione. Rintel. 1761. 4.

Memoria Guil. Clameri, Senatoris Hamburgensis.

Hamb. 1775. fol.

Additamentorum ad Barnabae Briffonii opus de verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione, volumen. ibid. 1778. fol. Er hatte dergleichen Zufatze auch fchon lange zuvor in den Actis Societatis Latinae Jenensis P. IV ultimo loco (1755) mitgetheilt.

#### Gab heraus:

Guillielmi de Hertoghe, JCti, Opuscula, collegit, recensuit, vitam auctoris illustravit. Hamb. 1768. 8.

Vergl. Weidlich's Lexicon aller jetztleb. Rechtsgel. S. 199 n. f. - Memoria Joh. Wunderlich; auctore F. D. Giefecke. Hamb, 1778. fol - Saxii Onomaft. litter. P. VIL. P. GL.

# WUNDT (JOHANN JAKOB). Vater des Folgenden.

Studirte seit 1717 zu Heidelberg, seit 1731 zu Marburg und bald hernach zu Utrecht, reisete 173 durch Holland und Teutschland, ham 1725 als Prediger der resormirten Gemeins nach Sobernheim in der Unterpfalt, 7 Jahre hernach als erster Pessor und Inspektor der benachbarten Kirchen nach Altzey, und 2 Jahre darauf in derselben Eigenschaft nach Kreuttnach. Im I. 1750 ward er nach Heidelberg berusen als ordentlicher Prossischer 1753 sich die theologische Doktorwürde erwarb, und 1763 die erste Lehsstelle in der theologischen Fakultät erlangte; womit das Ephorat über das Collegium Sapientiae verbunden ist. Geb. zu Moningen 1701; gest. 1771.

Diff. inaug. de copia charismatum et virtutum in Ecclefia Apostolica. Heidelb. 1753. 4.
Oratio funebris in obitum D. Christiani Brünin-

gii, ibid. 1763. fol. Hinterliess verschiedene, des Druckes würdige Manu-

feripte.

Vergl. Acta Sacrorum faecularium, quum a. 1786 feftum faeculare IV — celebravit Academia Heidelb. p. 158 — 180. — Dan, Lud. Winn de's Magazin fur die Kirchen und 60. lebrten · Geschichte des Kursürstenthums Pfain B, 1. 8. 187—190.

## WUNDT (KARL KASIMIR), Sohn des Vorhergehenden.

Studirte zu Heidelberg und seit 1764, zu Jena und Göttingen, hauptsächlich schöne Wissenschaften und Rechtsgelehrsamkeit, ward hernach auf der letzten Universtetzt Hosmeister junger Leute, zuletzt eines Herrn v. Eelking aus Bremen, mit dem er das J. 1767 größten Theils auf der Universität zu Leiden zubrachte und.

mit ihm in Holland herum reisete. Von da kam er wieder nach Göttingen, wo er noch fast volle 3 Jahre verweilte, bis er 1770 nach Heidelberg zurückkehrte. In demfelben Jahr wurde ihm die Lehrstelle der Beredfamkeit und Kirchengeschichte auf dieser Universität, wie auch das Amt eines kurpfälzischen Kirchenraths, angeboten; er unternahm aber erft noch eine Reise durch Teutschland, wo er vornämlich zu Wien, Dresden, Leipzig und Berlin verweilte, und alsdann erft jene Lehrfielle annahm; auffer welcher er aber auch über theoretische und praktische Philosophie Vorlesungen hielt. Er war der erfte, der das Studium der Aefthetik auf der Universität zu Heidelberg einführte. Geb. zu Kreutznach am 25sten April 1744; geft. am 23sten April 1784. Diff. de iure officii inprimis titulo onerofo collati. Jen.

1765. 4. - de Belgis faeculo XII in Germaniam advenis variisque institutis atque iuribus ex corum adventu ortis, Gotting. 1740. 4. (Unter seines Zöglings, des vor-hin erwähnten Eelking's, nachherigen Syndikus in

Bremen, Namen.)

Progr. de vera advocatiarum ecclefiafticarum origine ac indole. Heidelb. 1773, fol.

Vita et memoria Jo. Guil. Dahmen, die 6 Febr. beate defuncti etc. ibid. eod. 4.

Progr. de arctissimo philosophiae artisque medicae, phyfiologiae in primis atque psychologiae connubio. ib. 1774. fol.

de Marsilio ab Inghen, primo universitatis

Heidelbergensis Rectore. ibid. 1775. 4.

- de celeberrima quondam bibliotheca Heidelbergensi. ibid. 1776. 4.

— de origine et progressu facultatis iuridicae in Acad. Heidelbergensi. P. I — V. ibid. 1777 — 1782. 4. - Memorabilia nonnulla Ordinis philosophici in Acad. Heidelbergensi. P. I et II. ibid. 1779 et 1783. 4.

Vergi. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 5. S. 366 - 368. Th. 4. 8. 255 b. - Joh. Schwab in dem Pfalzischen Museum H. g. S. 911. - Et-was von dem Leben und Charakter Karl Kasimirs Wundt (von feinem Bruder D. L. Wundt); in deffen oben erwähnten Magazin B. 1, 8, 185-216. - F. P. Wundt's Beyträge zu der Geschichte der Heidelberger Universität (Mannik. 1786. 8.) 8, 61 u. f.

## von Wurmb (Friedrich Ludwig).

Karfächsischer Kabinetsminister, Konserenzminister und wirklicher geheimer Rath mit Sitz und Stimme in geheimen Conseil zu Dresden, wie auch Direktor der Londes-Oekonomie-Manusaktun- und Kommerzien-Deputation. Geb. zu . . . . 1723; gest. am 18ten Jan. 1800.
\*Das Grabmahl des Leonidas; allen kursächsischen Patrioten gewidmet. (Dresden) 1798. 8. Noue Auslage. 1799. 8.

Reichsgraf und Herr von WURMBRAND und STUPPACH (JOHANN WILHELM), Freyherr auf Steyersberg, Stickelberg, Reitenau und Neuhauss, Herr der Herrschaft Hirschstatten und Rusendorf, Obristerblandküchenmeister u. s. w.

Studirte zu Utrecht, und ward nach zurüchgelegten 1697 kaijerl. Kämmerer und Reichshofrath. Im 1, 1705 erhob ihn Kaifer Leopold der 1 ste in den Reichtsgrafenstand. Nachdem er 1721 katholisch geworden, bekam er die Stelle eines wirklichen zeeheims Raths, und wurde daneben Reichshofraths - Vicepräsident, 1728 aber wirklicher Reichshofraths - Präsident, welche Funktion jedoch mit dem Ableben Kaisers Karl des Gen 1740 ausstelle den M. 1, 1726 ward er zu Rothenburg an der Tauber in das Frünkische Reichtsgrafen Kollegium ausgenammen. Im Jahr 1739 word er von Harl dem Otten num Ritter des goldmen Vileses creitt. Bey der Kuiserwahl 1745 versah er die Stelle dei tre der Gestelle dei

Reichsgr. u. Hr. v. WURMBRAND etc. - WURZ (J.) 331

erften Böhmischen Wahlbotschafters; auch ward er von dem neuen Kaifer, Franz dem iften, wieder zum Reichshofraths . Prafidenten ernannt; worauf auch die Würde eines kaiferl, königlichen wirklichen geheimen Staats - und Konferenzministers folgten. Geb. zu . . . am 18ten Febr. 1670; geft. am 17ten December 1750.

Diff. de foro S. Imperii Romano - Germanici Principum. Ultrajecti 1692. 4. Recufa. Lipf. 1733. 4. Collectanea genealogico - historica ex Archivo Statuum Austriae inferioris. Viennae 1705. fol.

De hereditariis provinciarum Austriacarum officialibus Commentatio. ibid. eod. fol. Editio II, curante J. G. Eftor. Lipf. 1737. 4. Eigentlich ein Anhang zu dem vorhergehenden Werk.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtigel, Th. s. S. 678 - 680. - Neue geneal historische Nachrichten Th, 10. - Sehmerfahl's Nachrichten von jungftverftorbeneu Gelehrten B. a. S. 556 - 560.

# WURSTER (CHRISTOPH FRIEDRICH).

Studirte zu Tübingen, ward dort 1738 Magister, 1744 Pfarrer zu Mühlen am Neckar, 1749 zu Gründel, und 1761 zu Wittendorf. Geb. zu Böblingen am Sten December 1719; geft. . . .

Selbstlehrende Rechenkunft, worinnen die fünf Species, nebst der Regel de Tri, insbesondere die Reesische allgemeine Regul und deren Application, grundlich und deutlich enthalten. Tubing. 1772. 8.

Kurze und gründliche Einleitung zur praktischen Feldmesskunft; nebft einem Anhang von der Trigonometrie. Gnomonik und Visirkunst. ebend. 1786. (eigentl. 1785.) 8.

Vergl. (Haug's) Schwähisches Magazin von gelehrten Sachen auf das J. 1777. S. 688.

# WURZ (IGNATZ).

Trat 1747 in den Jesuitenorden. Nach vollendeten. Probejahren studirte er zu Grätz. Hierauf bekam er

eine Lehrstelle in dem Therefian in Wien. In der Folge war er & Jahre lang Lehrer der Grammatik, weiterhin aber der Dichtkunft an dem Gymnafium des Profeshaufes zu Wien. Er war der erfte Lehrer, der fich überzeugt hatte, es fey nicht genug, der Jugend Latein zu lehren, fondern es fey auch nothwendig, fie in Teutschen Auffatzen zu üben. Er unternahm dies mit feinen Schulern, und liefs am Ende des Schuljahrs diejenigen öffentlich belohnen, welche die besten geliefert hatten. Im J. 1764 ward er zum Professor der geistlichen Beredsamkeit bey der Universität zu Wien bestellt. Im J. 1776 verliefs er diefes Lehramt, und ward Pfarrer zu Pierwart in Niederöftreich. Geb. zu Wien am 28ften December 1731; geft. am 28ften August 1784.

Karl de la Rue's Lob- und Trauerreden; aus dem Franzönichen überfetzt. 3 Theile. Gratz 1758. gt.

8. ebend. 1786. gr. 8. Des Abts Cicer i fammtliche Predigten; aus dem Fran-

zölischen. 6 Theile. Augsburg 1762 - 1764. 8. Boffuet's Trauerreden; aus dem Französischen. Wien 1763. 8.

Der Vorwitzige; ein Luftspiel; zum Gebrauche des Therefianums. ebend. 1764. 8. München 1772. 8. Trauerrede auf Kaifer Franz den 1sten. Wie 1765. fol.

Einleitung in die allgemeine Geschichte alter u. neuer

Zeiten. 4 Theile. Wien 1765-1770. 8-Dankrede auf die Genefung Ih. K. K. Apost. Majest

Marien Therefien. ebend. 1767. 4-

Johann Barkley's Argenis; ein politischer Roman; mit beygefügten Erklarungen aus der Geschichte seiner Zeit. Aus dem Englischen. 2 Bande. Augsb. 1770. 8.

Trauerrede auf den Freyherrn Gerhard van Swie-

ten u. f. w. Wicn 1772. 8.

Anleitung zur geiftlichen Beredsamkeit. -Ifter Band. ebend. 1770. 2ter Band. 1772. 8. 2te Auflage. eb. 1775 gr. 8

Prodromus ifagogicus in Theologiam. Ratisbonae 1773. 4.

Einige geistliche Reden. Wien 1774. 8.

Geiftliche Beredfamkeit im Auszuge. Wien 1776, gr. 8. Sämmtliche Predigten. 8 Theile. eb. 1783-1786. 8. 27 Lob - Trauer - und Gelegenheitsreden, einzeln ge-

druckt: nach feinem Absterben aber gefammelt, unter dem Titel:

Lob-und Gelegenheitsreden. 2 Bande. Augsb. 1785.

Lobrede auf die heilige Apollonia; in Musner's neuen Sammlung von Kanzelreden B. 7. Vergl. de Luca's gelehrtes Oestreich B. z. 81. a. 8. a69 - 272.

# WYTTENBACH (DANIEL).

Studirte zu Bern, ward 1732 Kandidat des Predigtamts und leistete seinem Vater, Pfarrer unweit Bern, bis 1735 Beystand in feinem Amte. Alsdann gieng er auf Reisen, hielt fich eine Zeit lang in Marburg auf, um den Philosophen Wolf zu hören, besuchte auch die Sachfischen Universitäten, und reisete hernach durch Teutschland nach Holland und Paris, kam 1737 wieder nach Hause, und hielt sich eine Zeit lang zu Lausanne auf. Im J. 1740 nahm er ein Diakonat in Bern an. In der Folge wurde er Doktor der Theologie und Profeffor derfelben auf der Universität zu Marburg, wie auch Oberauffeher der reformirten Kirchen in Oberheffen, und erhielt zugleich den Charakter eines Konfistorialraths. Zuletzt legte er dieses Oberaufscheramt freywillig nieder. Geb. nahe bey Bern 1706; gestorben am 20ften Junius 1779.

Praecipua doctrinae christianae capita ex primis princi-

piis deducta. Bernae 1732. 4.

Tentamen theologiae dogmaticae methodo scientifica pertractatae. Vol. I — III. ibid. 1741 — 1747. 8. Kurzer Entwurf der ganzen christlichen Religion. eb. 1744. 8. ebend. 1756. 8.

Praelectio de iis, quae observanda sunt circa theologiam et dogmaticam, et elenchticam docendam. ibid. 1747. 8.

Compendium, theologiae dogmaticae et moralis. Francof. ad Moen. 1754. 8.

Theologiae elenchticae initia. Francof. ad Moen. 1759-

Elementa hermeneuticae facrae. Marb. 1760. 8. Sciagraphia theologiae didacticae. ibid. 1768. 8.

Vergl., Strodtmann's Gifchichte des jetl. Gelchrein Th. 12.
8. 438-465; — Len's Helvet. Lexikon Th. 13.
8. 654. — Mich. Conn. Curtif Memoria Dan, Wystenbachi.
Man., 1979. 4. — Elogium D. Dan, Wystenbachi.
Frof. Theol. unper in Acad. Mathurg. prinarii feripiti M. Joh. Chrifti. Bang. V. D. M. spud Gollifeldenies in agru Marburgenil. Bermac 1731. pmail.

#### Y.

## Marquis d'YvE (...).

. . . . . . . . zu Regensburg. Geb. . in Flandern . . . .; geft. 1780.

\*Freymüthige Betrachtungen über die wahren Vortheile eines Staats. Leipzig 1779. 8.

#### Z.

### ZABLER (JAKOB).

Studirte zu Wittenberg von 1683 bis 1691, ward Prediger - Adjunkt zu Bartfeld in Ungern in der Saroschen Gespanschaft 1694, aber schon 1699 auf kaiserlichen Beschl von da vertrieben, dann 1701 Prediger zu Schemitt, wo er mancherley Leiden auszussehen hatte, und 1711 wieder Prediger zu Bartfeld, von wo er abermahls vertrieben wurde; kam hernach über Neuschl, Exeries und Warschau nach Thorn, wurde 1718 ausserordenslicher Prosesson den dortigen Gymnasum, und 1790 ordentlicher Prosesson.

Diff. (Praef. Schurtzfleischio) de veteri Sirmio. Vitemb. 1690. 4. Commentatio de Metalleotica veteris Graeciae. Thorunii 1718. 4.

Oratio aufpicalis de exiliis et hospitiis bonarum littera-

rum. ibid. 1719. 4.

Specimen Thorunii Evangelici. ibid, eod. fol. Memoria Medicorum Thorunensium. ibid. eod. fol.

Memoria Medicorum Thorunenhum. ibid. eod. fol. De claris inclyti Gymafii Thorunenfis Hermathenia, ibid. 1720. fol. duch in Petri Jaenichii Meletemat. Thorun. T. IV. p. 245 fqd. (Vratisl. et Lipf. 1762. 8.)

Differtt. III Philologomena ad L. Annaeum Florum. Thorun. 1721-1722. 4

Progr. de fructu rei mercatoriae ad rem publicam et litterariam redundante. ibid. 1723, fel.

- de opulentia orbis terrarum, caussisque attritarum opum aetatis nostrae. ibid. 1728. fol.

Memoria nominis Sartoriani. ibid. 1729. fol.

Progr. de incrementis litterarum per studium augustamque liberalitatem Principum. ibid. 1732. fol.

- de mercaturae apud veteres existimatione bona malaque, ibid. 1737. fol.

Noch 3 Programmen zum Andenken der Krivefiusi-Johen Stiftung, und 7 dergleichen zum Karfreytags-Akt.

Sehr viele Lateinische Gelegenheitsgedichte.

Vergl, G. Centneri Memoria Jac, Zableri etc. Thorun. 2755. fol. (in Klein's Nachr. von den Lebensumfi, und Schriften Evangel, Prediger in Ungern findet man nichts von ihm.)

# ZACHARIÄ (August Ludwig).

Studirte zu Zerbst, Beemen und Gröningen. Von der Letten Universität gieng er 1733 nach Bremen zuräck, übte sich dort einige lahre im Predigen, ward 1737 in seinem Vaterlande Handidat, und erhielt zu gleich die Inspektorsselle bey dem Waisenhause zu Köthen. Im J. 1742 empseng er das Diakonat bey der dortigen Hauptkirche, 1765 aber das Archidiakonat und die damit verbundene zweyte Predigerstelle bey derselben Kirche. 662, zu Neundorf in der Anhalt - Küskischen

Graffchaft Warmsdorf am 6ten December 1710; geft. am 25sten Junius 1772.

Handschriftlich hinterliefs er:

Idioticon Anhaltinum.

Vergl. Ruft'r Nachrichten von verkorb. Anhaltischen Schriftfiellern Th. 1, 5, 129—146. — A. E. Renthe'ns Charakteristik, des Pfarrers Zacharia; ebend. 5, 146—142. — Ernestia, a. O.

#### ZACHARIÄ (FRIEDRICH WILHELM °).

Gieng im J. 1743 nach Leipzig, um die Rechtzwifenschaft zu fludiren: aber die Neigung zu den schönen
Wissenschaften überwog jenes Studium weit. Sie ward
auch, bey dem damahligen Ausblühen derselben in Letpzig, vollkommen befriedigt. Denn bald verliess er die
Gottsched ische Schule, und schlofs sich an die durch
bessen Geschunck sich auszeichnenden Röpse an. Mit
einigen derselben, Gärtner, Ebert und Konr. Arn.
sigen id blieb er auch in der Folge, und für den
ganzen Rest seines Lebens, durch gemeinschaftlichen
Aussentialt an Einem Ort, durch gemeinschaftliche
Flichten und Geschässe bey der nämlichen Lehranssalt,

<sup>\*)</sup> Eigentlich Just F. W. Er, bediente fich aber jenes Vornamens hochft fetten.

verbunden. In J. 1747 begab er fich von Leipzig nach Göttingen, und errichtete dort vertraute Freundschaft mit dem Freyherrn Eberh. Fried. v. Gemmingen, die durch beyderseitige Lieblingsneigung, die Poefie, täglich enger wurde, und auch nachher fortdauerte, nachdem fie durch ihre Aufenthaltsörter getrennt waren Im Jahr 1748 wurde er Hofmeister am Karolinum zu Braunschweig und 1761 Professor der Dichtkunft bey diesem Institut; woru im falgenden Jahr die Auflicht über die Buchhandlung und Buchdruckerey des Waifenhauses und über die Braunschweigischen Intelligenzblätter, kam; mit, letzterer war die Herausgabe der dazu gehörigen Gelehrten Beytrage verbunden, Diese besorgte er bis 1774, da er jene dreyfache Aufficht freywillig abgab, und mit anderweitigen Vortheilen vertauschte. Auch war er von 1768 bis 1774 Herausgeber der Neuen Braunschweigischen Zeitung, und Versasser der meisten darin befindlichen Anzeigen und Beurtheilungen. Im J. 1775 ertheilte ihm der Herzog das Kanonikat bey dem St. Cyriaksflift zu Braunschweig. Geb. zu Frankenhaufen in Thuringen am iften May 1726; geft. am 30ften Januar 1777.

Verwandlungen; vier Bücher, in gereimten Alexandrinischen Versen. . . . kl. 4. Erschien zuerst in den Bremischen Beyträgen. Französisch in Profa. Paris

1764-12. Scherzhafte epifche Poëfien; nebst einigen Oden und Liedern. Braunschw. und Hildesheim 1754-8. Neue, durchgehends verbesserte Ausgabe. 2 Bande. ebend. 1761-8.

Gedicht, dem Gedächtnisse des Herrn von Hage. dorn gewidnet. Braunschw. 1754. 8.

\*Neuere Geschichte der Chineser, Japoner, Indianer u. s. w. Aus dem Französischen übersetzt und mit ei-Funszehnter Band. nigen Anmerkungen versehen. 1ster Theil. Berlin

Der Phaëton; ein scherzhaftes Heldengedisht; fünf Gefange in Hexametern. . . . . kl. 4. Franzöfisch in Profa; im Journal etranger. . . In Verfen von de la Grange. Paris 1765. 8. Hernach unter dem Titel; Le Phaëton, Poëme heroi-comique en fix Chants, infité de l'Allemand de Mr. Zachariae. Par Mr. Fallet. à Paris 1775. 8. Avec Gravures. Eine andere Ueberfetzung ift betitelt: Mes Bagatelles, ou les Torts de ma jeunesse, contenant Phaëton, Poëme heroi - comique, imité de l'Allemand de M. Zacharie. Par l'Auteur des Avantures de Chaeree et de Callirhoe, revue et corrigée, suivi du Boccage, à Londres et à Paris 1776. gr. 8. Lateinisch in Heza-metern,unter dem Titol: Phaëtontis libri quinque, e Germanico F. Guil. Zachariae Latino carmine express ab Henr. Godofr. Reichardo, A. M. et Schol. prov. Grimmenf. Collega IV et Cantere. Lipf. 1780. 8.

Die Tageszeiten; ein Gedicht in vier Büchern. ReRock 1755: kl. 4. Mit Kupfern. 2te verbessette
Ausgabe. ebend. 1757. gr. 3. Mit Kupfern. Franzäsisch ist Prosa von Capitaine, mit Kupfern. Itris 1763. 8. Amsterd. 1769. 8. In Versen von einem
Ungenannten. ... 1773. ... Italienisch von Bettela ... 1766. 8.; und in det sein seden seden.

Allemanna (1784.)

Der Tempel des Friedens; ein allegorisch - episches Gedicht in vier Gesangen. Braunschw. 1756. 4 Die Pilgrime auf Golgatha; ein musikalisches Drama

ebend. 1756. 4.

Lagosiade, oder die Jagd ohne Jagd; ein schershaftes Heldengedicht, in vier Gesangen, in Profa. Leipz 1757. 8. Stand zuerst ohne seinen Namen in der Vermischten Schriften von den Verfassern der Bremi-

schen Beyträge B. 3. St. 6. (1757.)

Murner in der Holle; ein Icherkhaftes Heldengedich in fins Gefängen. Robock 1757, 4 ebend. 1767, 4 Lateinisch, in Hexametern, unter dem Titel: Aelarias, epos iccossum, in Latinum vertik Be aed. Chrish. Avenarius. Brunavigae 1771; 8 min. Francossich, betielt: Raton aux Enfers, imitation libre et en ver du Murner in der Holle de Mr. Zachariae; suivie de la Traduction litterale de ce Poëme Allemand par Mr. \*\*\*. à Paris 1774. 8. Englisch, in Prosa, von N. E. Raspe, unter dem Titel: Tabby in Ely-

fium, London 1782. 8.

Die vier Stufen des weiblichen Alters; ein mahleriIches Gedicht in vier Gefangen. Roftock 1757, 4.
ebend. 1767, 4. Franzöfich von Mich. Huber in
dessen Gedien Gloix des Poesses Allemandes; auch von einem Ungenanten. 1780. 8. Italienisch von
Joh. Gottlob Glück. Altenburg 1768. 8. Eine
andere Italienische Uebersetzung von dem Pater Bel10. . . . 1774. .

Die Schöpfung der Hölle; nebst einigen andern Gedichten. Altenb. 1760. 4. ebend. 1767. 4.

Das verlohrne Paradies, aus dem Englischen Johann Mitron's in reimfreye Verse übersetzt, und mit eigenen sowohl, als anderer, Anmerkungen begleitet. 2 Theile. Altona 1760. 4. Mit Kupfern. 2 verbesserte Ausgabe. ebend. 1762. 4. Mit Kupfern.

Poétische Schriften. 9 Bände. Mit Kupfern. (Braunschw.) 1763 – 1765. 8. Nachgedrucht . . . . Neue, rechtmälsige, von dem Verfaller felbist durchgeschene Ausgabe. 2 Theile. Braunschw. 1772. gr. 8. (Sie enthalt alles, was in der ersten Ausgabe steht; Milton's verlohries Paradies ausgenommen, welches er, umgearbeitet, nachzuliefern versprach; was aber unterblieben ist). Neuer Abdruck dieser Ausgabe. ebend. 1777. gr. 8.

Gortes; ein Heldengedicht. Ister Band. eb. 1766. 8.
Er wollte diesen Band umarbeiten und die übrigen alsdann hinzu thun; aber auch dieses Vorhaben unter-

blieb.

\*Die fliegenden Menschen, oder wunderbare Begebenheiten Peter Wilkens. eb! 1767. 8. Dieses Buch ist eigentlich aus dem Englischen übersetzt, aber von Z. ganz und dergestalt umgearbeitet worden, dass man

es für sein eigenes Werk ansehen kann.

Auserlesene Stücke der besten Teutschen Dichter, von Martin Opitz bis auf gegenwärtige Zeiten; mit hisforischen Nachrichten und kritischen Anmerkungen verschen. Ister Band, ebend, 1766. — 2ter Band, ebend, 1771. — 3ter Band, von Joh. Joachim Eschenburg, ebend, 1778. 8. Der Adel des Herzens, oder die nusgeschlagene Erbschaft; ein Nachspiel. Hamburg 1770. 8.

Fabeln und Erzählungen in Burkard Waldis Manier. Braunschw. 1771. 8. Neue Ausgabe, mit einem Anhange von ausgewählten Originalfabeln des Waltis, und dazu nötbigen Spracherklärungen begleitet von J. J. Eschenburg. ebend. 1777. 8.

· Zwey neue schöne Mährlein, als 1. von der schönen Meluline, einer Meerfey; 2. Von einer untreuen Braut, die der Teufel hohlen follen; der lieben Jugend und dem ehrsamen Frauenzimmer zu beliebiger Kurzweil in Reime verfalst. Leipz. (Braunschw.) 1772. 8.

Tayti, oder die glückliche Infel. Braunschw. 1777 gr. 8. Hatte Antheil an der Teutschen Uebersetzung des Spanischen Theaters, aus dem Franz. (Linguet's) überfetzt. (Braunschw. 1770 - 1771. 3 Thle. gr. 8) Vorrede zur gten Ausgabe von Meinhard's Verfuchen über die besten Italienischen Dichter. (ebend.

1774. gr. 8.)

Betrachtungen bey dem Anfange des 1761ften Jahrs; in den gelehrten Beyträgen zu den Braunschweig. Anzeigen 1761. St. 1. - Gebet um Frieden (ein Gedicht); ebend. St. 2. - Von der politischen Partheyfucht; ebend. St. 8. - Empfindungen Chrifilicher Dankbarkeit (ein Gedicht); ebend. St. 11. -Ein Traum vom menschlichen Leben; ebend. St. 19-- Von der Eitelkeit; ebend. St. 20. - Der Tod des Erlöfers, als der kräftigste Bewegungsgrund zu einem gottseligen Leben; sbend. St. 23. - Von der wenigen Uebereinstimmung unsers Lebens mit den Vorschriften unsrer Religion; ebend. St. 29. 30. -Vom Frühling; ebend. St. 37.

Gedicht an meine Henriette; in dem Götting. Mufenalmanach auf das J. 1776. Mehrere Beytrage zu diesem Almanach, wie auch zu dem Almanach der Teutschen Musen (1773 u. 1774) und zu dem Leipziger Musenalmanach (1771.)

#### Gab heraus:

Poëtische und prosaische Stücke von dem Freyherrn von G \*\*\* (Gemmingen). Neue, fehr vermehrte u. verhesserte Ausgabe. Braunschweig 1769. gr. 8. Die erfte Ausgabe erschien unter dem Titel : Briefe, nebft andern poetischen und profaischen Stücken. Frankf. und Leipzig 1753. 3. Z. beforgte diese Ausgabe wider Wissen und Willen seines Freundes; weshalb diefer seine Utwasfriednheit darüber zu erkennen gab in der Allgem. Deut. Bibl. B. 8, St. 321-323.

Olint und Sophronia; ein Gedicht in drey Gelängen; nehlt einem Anhange einiger andern Gedichte, von Gottloh Sebaftien von Lucke. Zum Druck befürdert u. f. w. Braunschw. 1767. gr. 8.

Besargte die neue Ausgabe der Bremischen Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes. 2 Bdc.

ebend. 1768. 8.

Hinterlassene Schriften von F. W. Zachariä. Ein Anhang zu der neuesten rechtmäsigen Aussage siener poetitichen Werke. Herausgegeben u. mit einer Nachricht von des Verfassers Leben und Schriften begleitet von Joh. Joach. Eschenburg. Braunschw. 1781. gr. 8.

Sein Bildalis vor den sten Rand der Sammlung vermischter schriften zur Reforderung der schonen wissenschaften. (Berl. 1760, gr. 8.) — in Duodez, ohne den Namen des Kaullers, in Sedez, zum Neughtryschenkuffer des schone Geschiecht unf das 1.1765 gehörig. — von Gerfer vor dem Leipzig. Muschanmanch auf das 1.1779. — in Octav von F. Kauke 1789. — in Oktav, peint par Lafontaine, gravé par C. Sebroeder i Bernnyig. 1799.

Vergl. Efchen burg's Leben F. W. Zacharla's. Brunn-Celve. 1788; unch vor dan eben angeführen hinterliftena felve. 1788; unch vor den eben angeführen hinterliftena felve. 1788; unch vor den Erben und den Schriften ver florb. Venticher Dichter B. 18. Schriften ver florb. Venticher Dichter B. 18. Schriften ver den schriften ver den von u. f. Tenticht. 1798, 8: 8, 8, 890 — 28 az i Onna ult von u. f. Tenticht. 1798, 8: 8, 8, 890 — 28 az i Onna ultver, P. VII. p. 183 [q. F. v. B. Ban ken hurg's the text. Zultize zu, Sutzer's Theorie der Ichön. Wilfenich.—Baur's Gallriei der Fernimetelen Dichter des 18ten lahrhunderts 5. 833 — 290. — G. L. Hichter's biograph. Lexikon der gildt. Liederdichter 5. 455 u. f. — Jördenst in dem Lexikon Tenticher Dichter und Profisiten B. 5. 8. 575.
598. — Von ihm, als Tonkinfler, I. Gerber's Lexikon der Tonkinfler Th. a. S. 837 u. f. und dessen Neues Lexikon Tenticher S. 644 .— Ernefis a. s. 0.

# ZACHARIÄ (GOTTHELF TRAUсотт).

Studirte zu Königsberg und Halle, und fieng 1752 als Magister an, daselbst Vorlesungen zu halten. Im gleich darauf folgenden Jahr ward er Adjunkt der theologischen Fakultüt. Im J. 1755 empfieng er den Ruf zum Rektorat der Rathsschule zu Stettin, 1760 aber zur ordentlichen Professur der Theologie auf der Univ versität zu Bützow; zu welchem Ende er im J. 1761 dafelbft die theologische Doktorwurde annahm. Im J. 1765 kam er als ordentlicher Professor der Theologie nach Göttingen, und 1775 in gleicher Eigenschaft und mit dem Charakter eines Kirchenraths nach Kiel. Geb, zu Tauchart in Thuringen am 17ten November 1729; geft. am Sten Februar 1777.

Diff. (Pracf. S. J. Baumgarten) de fraternitate Christiana. Hal. 1750. 4.

Commentatio de diebus atris ac faustis apud veteres.

ibid. 1752. 4. Diff. philof. de propagatione religionis armata. ibid.

- historica de propag. rel. arm. ibid. eod. 4.

- philol. de multis diis ita vocatis, ad I Corinth. VIII, 5. ibid. 1753 4. - de verbis humanae sapientiae persuasoriis, ad I Co-

rinth. II, 4. ibid. eod. 4.

- philol. ad illustrandum locum Actor. XVII, 26. ib.

- de more veterum in locis editis colendi Deum. ib-

cod. 4.

Progr. de caussis, cur paius culta sit ars poëtica, quam

reliquae litterae. Sedini 1756. 4. vom Geschmack in den Wissenschaften. eb. 1756.4. Auch in feinen philof, theolog. Abhandlung. Nr. 3.

- vom Ursprung der Verschiedenheit der Fähigkeit der Menschen. ebend. 1756. 4.

Diff. de externo prophetarum veteris Teftamenti habitu. Sedini 17.56. 4.

- Widerlegung der Grunde für die natürliche Gleich-

heit der Fähigkeit aller Menschen, ebend. 1757. 4. Betrachtung über Pred. 1, 18; bey dem Tode des feel. S. J. Baumgarten. ebend. 1757. 4. Auch in den Philof. theol. Abhandl.

- Vindiciae argumentorum pro diferimine ingeniorum humanorum naturali. ibid. 1758. 4.

- Fortgesetzte Widerlegung der Grunde für die na-

türliche Gleichheit der Fähigkeiten, ebend. 1758. 4. Auch in den Philos. theol. Abhandl. Nr. 4.

- Novae additiones ad vitas Jo. Garcei utriusque.

ibid. 1759. 4. Abhandlung von den theologischen Beweisen. Berlin 1759. 8. Auch in den Philos. theol. Abhandl. Nr. 1.

Hift. Nachrichten von der Raths - und Stadtschule zu alten Stettin und von den Lehrern derfelben. ebend.

1760- 8. / Theologische Erklärung der Herablassung Gottes zu den Menschen. Wismar 1760. 8. Auch in den Philos,

theol. Abh. S. 541 - 800. Progr. demonstrans contra Humium odium religiosum

ex doctrina de unico Deo non oriri. ibid. eod. fol. Abh. von dem rechten Gebrauch und Missbrauch des kleinen Katechismi Lutheri. Butzow 1761. 8. Auch in den Philos. theot. Abh. S. 205-490.

Diff. inaug. de peccato originali, veritatem eius demon-rstrans. ibid. eo l. 4.

Progr. de Christo recreves. ibid. cod. 4.

- de Christu merrorou in vergous, ibid. 1762. 4. de Christo hominum fratre. ibid. eod. 4.

- Fata praedictionum Christi de instante refurrectione fua. ibid. 1763. 4.

Diff. de falute infantum non baptizatorum, ib. eod. 4. Progr. de prudentia theologica circa tropum paediae. Goett. 1765. 4.

Epiftola gratul. Senectus a Deo ipfo honorata. ibid. cod. 4. Progr. de creatura gemebunda. ibid. 1766. 4.

Commentatio exegetica ad Roman. VIII, 23: ib. eod. 4. Diff. de formula baptismali. ibid. eod. 4. Progr. de doni prophetici variis gradibus in Ecclesia

Christiana. ibid. 1767. 4.

Diff. I. de usu dogmatico nominis filii Dei. Goetting.

- Notio fidei biblica. Auct. et Refp. J. F. L. Schno-

bel. ibid. eod. 4.

Paraphraftische Erklärung des Briefs an die Römer; zum Gebrauch der exegetischen Vorlesungen über diesen Brief. ebend. 1768. 8. 3te (eigentl. 21e) Auflage, ebend. 1787. 8.

Progr. de fide miraculofa, dono Spiritus Sancti extra-

ordinario, commentatio. ibid. 1769. 4.

Paraphraftifche Erklärung der beyden Briefe an die Corinther; zum Gebrauch bey exegetischen Vorfungen über diese Briefe, ebend, 1769. 8. Aufneue herausgegeben, und mit theologisch: - philologischen Anmerkungen versehen von Joh. Ka rl Volborth. 2 Theile. ebend. 1784—1785. 8.

Akademische Dankpredigt am 32sten Stiftungsfeste der königl. Georg Augustus - Universität. eb. 1769.8 Diss. de quaestione: num decalogus sit omnium legum moralium corpus? Auct. et Reip. C. L. F. Trende-

lenburg, ibid, cod 4.

Paraphraftiiche Erklärung der Briefe Pauli an die Glater, Epheler, Philipper, Coloster und Thessalosicher, ebend. 1770. 8. . . \ 3te rechtmäsige u. verbessette Ausgabe. Gött. und Leipzig 1788. 8.

— des Briefes an die Hebraer. Göting, und Kiel 1771. 8. Von neuem herausgegeben und mit Anner kungen vermehrt v. E. F. K. Rofen müller. Götting, und Leipzig 1793. 8. Auch unter dem Tiul: Paraphraft. Erklär. des Briefes an die Hebräer, neubearbeitet von E. F. K. Rofen müller.

Entwurf einer fasslichen Glaubenslehre; zum Gebrauch bey catechetischen Uehungen auf Akademieen. eb.

1771. 8.

Biblifche Theologie, oder Untersuchung des biblifche Grundes der vornehmsten theologischen Lehren. Iste Theil. Gött. 1771. 2te vermehrte und verbesserte Auslage. ebend. 1775.— 2ter Theil. ebend. 1775.— 2ter Theil. ebend. 1774.— 4ter Theil. ebend. 1775.— 8.— 3te vermehrte und verbess. Ausgeber mit einer Vorrede von J. K. Volborth. 4 Theile. Gött. und Leipzig 1786. 8.— 5ter u. letzer Theil. sungesebeitet von J. K. Volborth. ebend. 1786. 8.

Freve und erklärende Ueberfetzung der Pfalmen. Götting. und Gotha 1773. 8.

Doctrinae christianae institutio. Gotting. 1773. 8. Editio secunda correctior. ibid. 1782. 8. Progr. de Christo homine, filio Dei. ibid. eod. 4.

Diff, de iuftitia Dei. ibid. eod. 4.

Kurze Erklärung der Paulinischen Briefe an den Timotheus, Titus und Philemon, zum Gebrauch akademischer Vorles. über diese Briefe, ib. 1774. 8. Progr. de divina ad humana ingenia in verae religionis introductione sur uarapasse. ibid. 1774. 4.

- de morte Christi solemniter afferta Joh. XIX, 35.

ibid. 1774. 4.

Christliche Religionsgeschichte und Lehre zum Unterricht vernünftig zu erziehender Kinder. eb. 1775. 8. 2te Auflage. ebend. 1778. 8.

Kurze Erklarung der Briefe Jacobi, Petri, Judae und Johannis, zum Gebrauch bey akademischen Vorlefungen. ebend. 1776. 8.

hilosophisch - theologische Abhandlungen; als Beyla-

gen zur biblischen Theologie zu gebrauchen. Gesammlet nach Genehmigung des hochwürd. Hrn. Verfassers, durchgesehn, mit Vorrede und Anmerkungen herausgegeben von Christi. Gottli. Perfahke. Lemgo 1776. 8.

' Ueberletzte N. Tindal's und Saint Maro's Anmerkungen zu Rapin's Geschichte von England.

(Halle 1755 u. ff. gr. 4.)

'Auffätze in S. J. Baumgarten's Nachrichten von einer Hall. Bibl. und in dellen Nachrichten von

merkwürd. Büchern.

Vorrede zu Joh. Heinr. Walther's Uebersetzung der Weissagungen des Propheten Jesaias. (Halle 1774. 8.) Von den Gesetzen einer Uebersetzung biblischer Bücher.

#### Gab heraus:

Karl Heinrich Zacharia (feines Vaters) erbaulicher Schriften Ister Theil; mit einer Vorrede vom geiftlichen Priesterthum. Berlin 1761. 8.

Nach feinem Absterben erschien.

Einleitung in die Auslegungskunft der heil. Schrift; (herausg. von M. J. C. W. Diederichs, mit einer Vorrede, mit Berichtigungen und Anmerkungen. Gött. 1779. 8. 2te verbellerte Ausgabe (mit Nernung des Herausgebers). gbend. 1787. 8. Nur der erste Bogen ist neu gedruckt.

ven. C. A. Dorder Lein Propt. Specimen vindeute deure de pecceto originali. Banz. 176: a. (Dor begognet Lebensteuf ift von Z. felbs). — F. W. W. 187: 187: Lexicon S. 51s. — Neue gel. Europa Th. 18. S. 49: 41o. — Nova Acta histor. ecclef. Th. 27, S. 56: —569. — Zuge des gelehren und fittlichen Charakteri G. T. Zacharia's; einworfen von C. G. Perfehk. Bremen 17. Patrix's Pitter's Gelehren. Gelchichte der Univerf. au Göttinger Th. 3. S. 95: 51. — The Fell et al. C. The William Communication of the Communication

#### ZACHARIÄ (JUST FRIEDRICH).

Studirte zu Jena Theologie, ward 1731 zu Kid Magister, 1735 eben dassebet, ausserdenslicher Prossifor der morgensändischen Sprachen, 1742 ordensicher Prossissor der biblischen Alterthümer, und 1747 auch Prossissor (in Doktor) der Theologie. Geb. zu Hains im Gothalschen 1704; zest. am Ben Mörz. 1773.

Diff. f. Commentatio folemnis, comma fecundum quinti Hofeae capitis explicaus. Kilonii 1731. 4.

— philologica, felicem matrum curam, educandis liberis adhibendam, proponena, et Pauli verba I Trmoth. II, 15, litteris facris confignata, explicansibid. 1733. 4.

De re militari veterum Diff. I, militum conditionem statumque exhibens. ibid. 1735. 4.

Progr. de ulu linguae Ebracae in philosophia. ibid.

Diff. iustam populi Ifraëlitici, a Rehabeamo desciscentis caustam defendens, ibid. 1737. 4.

- de ritibus scholasticis Judaeorum. ibid. 1745. 4.

Progr. ad festum diem Michaelis - concelebrandam
etc. ibid. 1764. 4.

Die entzückende Hoffnung von der unveränderlichen Glückseligkeit Holsteins, gegründet auf die prangenden Vorzüge Ihro kaiserl. Hoheit — Paul Petro-

witz - erwogen, und in einem - Sendschreiben - entworfen und dargestellet u. s. w. (Kiel 1768.) 4

Schuldiges Dankopfer der Cimbrischen Musen eines durch Liebe zu den Wissenschaften erlangten unvergänglichen Ruhms Ihro kaiserl. Maj. aller Reussen bey Einweibung der neuen akademischen Gebäude u. f. w. Kiel (1768.) 4.

Die glorreichen Verdienste der allerdurchlauchtigsten großen Frau aller Reuffen zur Beförderung der Glückseligkeit Russlands in tiefster Ehrfurcht bewundert und aus allerunterthänigster Treue angezeiget u. f. w. ebend. . . . 4.

Die Thorheit eines Religionsspötters angezeiget u. f. w. ebend. 1771. 8.

Die vorzügliche Vortrefflichkeit der reinen Christlichen Religion kürzlich angezeiget u. f. w. Kiel u. Leipzig (1772.) 8.

#### Gab heraus:

Jo. Henrici Othonis Lexicon Rabbinico - philologicum (cum fupplementis). Kil. 1757. 8.

Vergl. Thiefs'ens Gelehrtengeschichte der Universität zu Kiel Th. z. S. 357 - 366.

# ZACHARIÄ (JUST FRIEDRICH WIL-HELM). S. ZACHARIÄ (FRIEDRICH WILHELM).

#### ZACHARIÄ (KARL HEINRICH).

Seit 1727 Pfarrer zu Tauchart in Thuringen (in der Diöces Eckartsberge), feit 1730 Oberdiakonus zu Wernigerode, leit 1733 fürfil. Mecklenburgischer Hofprediger zu Dargun, und feit 17 .. Superintendent und Hauptprediger bey der St. Georgenkirche zu Parchim im Mecklenburgischen. Geb. zu Großen 170.; geftorben om 15ten Oktober 1782.

Der in Gottes Wort und unsern symbolischen Büchern wohlgegründete Busskampf, wurde aus dringenden

Urfachen dargethan, mit Zeugnissen alter und neuer evangelischer Lutherischer Lehrer bestätiget und dem Druck überlaffen u. f. w. . . . . . 1736. 8. Je lus; als die Himmelsleiter; zwey Predigten über

Jo. I, 51. Roftock 1743, 12.

Die Fürtrefflichkeit des Gnadenstandes der Gläubigen, aus Hebr. XII, 22. gezeiget. ebend. 1743. 12. Vierfaches Zeugnis der gottlichen Wahrheit in vier

unterschiedenen Predigten abgeleget. Halle 1753. 8. Erhauliche Schriften. Ifter Theil. Halle 1761. 8.

Vergl. Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theole-'gen S. 185 und 771. - Dietmann's Kurfichfiche Pie-Berichaft B. 2. 8. 762.

#### ZACHOW (KARL LUDWIG OTTO).

War Paftor zu Grabbin im Mecklenburgischen, ward aber 1784 feines Amtes entfetzt, und privatifirte hierauf zu Freyenstein, und beschrieb dort sein Leben Geb. zu . . . . ; geft. . . . .

Sammlung biblischer Wahrheiten, in zwölf Predigten öffentlich vorgetragen. Roftock 1766. 8. Ob feine erwähnte Lebensbeschreibung gedruckt fey, oder niche, kann man nicht angeben.

#### von ZAHLHEIM (KARL).

Seit 1769 Lehrer der politischen Wissenschaften an den beyden kaiferl, konigl. Ritterakademieen zu Wien, ward aber im Jul. 1770 diefes Lehramtes entfetzt. Mit dem Ende des J. 1776 ward er zum beständigen Sehretar der ökonomischen Gesellschaft und 1777 zum wirkliehen Professor der Agrikultur an der i Universität 24 Wien, ernannt, Zuletzt war er kaiferl, kanigl, Sekretar des dortigen Bauökonomats, wurde aber auf Penfion gesetzt. Geb. zu Wien am aten September 1746; geft. am aften Oktober 1787.

\*Ueber die Ungleichheit in den ländlichen Auflagen. Leipzig 1769. 4.

Lehrbegriff der allgemeinen Rechte, aus dem Lateinischen des Herrn Hofrath von Martini. Ister Bd. Wien 1771. 8.

Einige politisch - ökonomische Abhandlungen. ebend. 1774 8.

Neuer Verluch über die Mittel, Mangel und unrechten Preiss der Körner in jedem Lande, unter jeden Umftänden zu verhindern. Wien 1775. 8.

Von der Vermischung der Obrigkeiten auf dem Lande, und den Mitteln, derfelben abzuhelfen. eb. 1775.8. Von den Industrialgewerben, die fich mit der Landwirthschaft überhaupt, und zumahl in Krain, am schicklichsten vertragen, und von den Mitteln, selbige einzuführen. eb. 1775. 8. Auch in den Krainischen ökonomischen Sammlungen B. 2. (1772.) Es ward dieser Schrift im J. 1770 ein dreyfacher Preis von der Krainischen vaterland. Gesellschaft zuerkannt.

Ueber die Frage: Warum wird die Landwirthschaft so tief unter ihrer wahren Wurde geschätzt? ebend. 1775. gr. 8.

Verluch einer Geschichte der natürlichen Rechtsgelahrheit. ebend. 1776. 8. Wienerische Dramaturgie. ebend. 1776. 8.

Taschenbuch des Wiener Theaters. Istes Stück. eb. 1777. 12.

Vergl. de Luca's gelehrtes Oelfreich B. t. St. s. 5. 275-276. — Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 3. S. 568 - 370.

## ZALLWEIN (GEORGIUS

Trat, nachdem er zu Freyfingen die Dichtkunft, Rhetorik und Philosophie fludirt hatte, zu Wessobrunn in Bayern 1733 in den Benediktinerorden, ward 1737 zum Priester geweiht, und, nachdem er inzwischen in dem gemeinschaftlichen Studium der Bayrischen Benediktiner . Kongregation die Theologie gehort hatte, kam er nach Salzburg, um auf der dortigen Universität die Rechtswiffenschaft zu erlernen. Nach der Rückkunft in fein Stift bekam er das Amt eines Novitzenmeifters.

<sup>\*)</sup> Dies war fein Ordensname : die Taufnamen aber Gnobe ADAM.

1744 aber wurde er zum Prior erwählt. Bald darauf erbat fich der Fürstbischoff von Gurk, ein Graf von Thun, ihn von feinem Pralaten uls Vorfteher und Lehrer des von ihm angelegten Priesterseminars zu Strasburg in Karnthen; welcher Stelle er & Jahre lang mit ausgezeichnetem Beyfall vorstand. Im J. 1749 begab er fich nach Salzburg, erwarb fich dort in demfelben Jahr die jurifiische Doktorwurde, ward zum ordentlichen Profeffor des Kirchemrechts bey der dortigen Universität ernannt, und erhielt zugleich den Charakter eines Salzburgifshen geistlichen Raths. Mit ihm begann in Salzburg eine neue, glückliche Epoche des Kirchenrechts. Das Amt eines Rektors der Universität verwaltete er von 1750 an bis zu feinem Ende. Geb. zu Oberviechtach in der Oberpfalz am 20ften Oktober 1712, geft. um Gien August 1766.

Dreyfach - fichtbafliche, in Maria, der Mutter Gottes, erneuerte Sendung des heil. Geiffes, und das erfolgte Ehren - Cron; eine Ehren - Rede; in der Befehreibung von der Krönung der Mutter Gottes Maria Troft in Plain. (Salzburg 1751-)

Godefridus des Urstr-Hoch Löbl. Stifft und Cleflers St. Peter in Salzburg Würdigfter Abbt u. f. w. Als ein in der Lehr - Schul Chrifti Gelirniger (fc) Lehrjünger und nachmals vollkommener Lehr - Meifter der Chriftlichen Sanftmuth und Demuth, bey Sr. Höchlt - betrübten Zeichbegehung vorgestellet

Salaburg 1753, fol.
Corona triplex Celiffi, ao Reverendiff. DD. Sigismundo Christoph. S. R. I. Principi et Archiepiscopo Salisburgeni etc. in solemni confirmationa
DD. Joannis Baptistae ex S. R. I. Comitibus de

Turri, Tassis et Valsassina, una cum Actis Confirmationis humillime oblata ibid. 1754. fol.

Fontes originarii auris canonici, adiuncta historia eiusdem iuris per priora quatuor Ecclesiae saecula. Salisburgi 1752 — 1755. 4.

Jus ecclesiasticum particulare Germaniae ab aera Chrifti usque ad Carolum IV Imp. Distertatio I. ib. 1757. — Diff. II ab sevo Caroli IV usque ad noftra tempora. Salisburgi 1757. 4.

Diff. de statu Ecclesiae, de Hierarchia in statu Ecclesiae, et praerogativis Ecclesiae Salisburgensis in Hie-

rarchia ecclesiastica. ibid. eod. 4.

Collectiones iuris ecclefisfici antiqui et novi a primordiis Ecclefiae usque ad Decretum Gratiani. Diff. I. ibid. 1760. — Diff. II: Collectiones iuris ecclefisfici novi et novifimi a Decreto Gratiani ad nofita tempora, jibid. eod.

Diese Abhandlungen wurden hernach umgearbeitet und unter folgender Aufschrift zusammengedruckt:

Principia iuris ecclesiaftici universalis et particularis Germaniae IV Tomis comprehensa. Augustae Vindelic. 1763. 4. Editio II priore multum emendation, et locupletiore indice provifa, cui etiam, praeter nonnullas adnotationes, brevis fynopsis de vita auctoris accessit. Tomus I, in quo agitur de iure ecclesiastico in genere et illius fontibus originariis. --Tomus II, in quo agitur de collectionibus iuris'ecclesiastici universalis antiqui, novi et novissimi; item de auctoritate, usu et studio illius. - Tomus III de statu Ecclesiarum Germanicarum, iure particulari ecclesiastico antiquo et novo Germaniae et eiusdem collectionibus. - Tomus IV, in quo agitur de statu Eccleliae, Hierarchia ecclesiastica, libertatibus Ecclefiarum ita dictis, vel potius earum spraerogativis, praecipue Ecclesiae metropolitico - Salisburgensis. ibid. 1781. Smai. Diese ste Ausgabe besorgte Joh. Da. mascen Kleimayrn, Prof. des Kirchenrechts zu Salzburg.

Vergl. Feine Lebeubschreibung im erften Tom der nere Ausgaber eben angeführen Frincipis karis erolet. — Nover Bibl, ecclef. Fribargenfis Vol. VI. Fafe. III. p. 444 fag. — Zau-rer'. i biograph, Nachrichten von den Sätbunglichen Rechtlichten g., 181—199, — Versteibulfs aller skud, Profesoren Suddung 5, 112 u. f. n. Ernefit, a. p. O.

## ZANCHI oder ZANCHY (JOSEPH), des heil. Röm. Reichs Ritter.

Studirte zu Görz und Wien, trat hier in den Jefuitenorden, wurde Rektor des Kollegiums dieses Ordens 352 ZANCHI Oder ZANCHY (J.) - v. ZANTHIER (H. D.)

zu Wie, und nach dessen Ausstellung 1773 Domher der Metropolitankirche zu Görz, legte aber iff der Folge diese Stelle nieder, und priwatisirte während der übrigen Lebensteit in seiner Vaterstadt. Geb. zu St. Veit am Flaum 1710; gest. 1786.

Vergl. de Luca', s'gel. Oeffreich B. 1. St. 2, S. 276. — 6ü Scritteri Friulano · Austriaci degli ultimi due secoli di Mosfignore Barone de Co delli (Gorizia 1792, S.) p. 225-226.

#### von ZANETTI (....).

. Kaiferl. hönigl. Hofrath bey der Steuer ! Regulirungs - Kommission zu Wien. Geb. zu . . . ; gest. . .

Nachricht von der wahren Beschaffenheit der neuen Steuer- und Urbarialregierung in den k k. Teutschen Erbländern und in Gallizien. Wien 1790. 8

## von Zanthier (Hans Dietrich).

Wurde in Burg Chennitt ertogen, ward alstam unter die hertogl. Braunschweig. Wolsenbittelischen Leibagen der gegenommen, kam aber bald als Jagdpage bes dem Hossiger Hosmagn im Wolsenbittelischen Forsin die Lehre. Nach einem halben Jahr untergab übder Herzog Ludwig Rudolph dem Forstmeisser Lange zu Blankenburg, dem er das Meisse verdankte, und der ihn mit nach Dänemark nahm, als er 1736 als Hossigermeisser dorthin gieng. Z. wurde zum Förste in Norwegen ernannt, darauf zum königlichen Jagdyur ker, und bekam die Aussicht über die Vermessungen und über die Ginkütten. Pulvermühlen und Ziegelbrennereyen, welche b. Lange in Norwegen angelegt hatte. Im J. 1747 übertrug ihm der Graf von Stolberg. Wertern in zu werden und der einer den inzerode

nigerode die Forstmeisterstelle in der Graffchaft Hohenstein, und 2 Jahre nachher kam er als Oberforst. und Jagermeister nach Usenburg, wo er, durch seine da angelegte Forstakademie vielfachen Nutzen stiftete und eine große Anzahl geschickter Forstmanner bildete. Geb. zu . . . . in Kursachsen am 17ten September 1717; geft. am 30sten November 1778.

\*Forstkalender, oder Verzeichnis der Verrichtungen. die einem Forstmanne in einem jeden Monate des Jahres vorzüglich obliegen. Leipz. 1772. gr. 8. Es haben auch andere Theil daran: jedoch er, nebft dem Sächsischen Oberforstmeister v. Lassberg, den vornchmften. Umgearbeitet und verbeffert ift er auch im ersten Theil des folgenden Werks.

Sammlungen vermischter Abhandlungen, das theoretische u. praktische Forstwesen betreffend. Ifte Sammlung. Berlin 1778. (eigentl. 1777.) - 2te Sammlung. ebend. 1778. 8.

Viele Auffatze in dem Hannöverischen Magazin und in dem Leipziger Intelligenzblatt.

Vergl. J. D. A. Höck's Lebensbeschreibungen berühmter Ka. meralisten u. s. w. B. 1. Hälfte 1. S. 24—29. — Denkwürd, aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrhunderts S. 636 u. f.

# ZAUNER (EDMUND).

Trat 1713 im Klofter St. Veit bey Neumark in Bayern in den Benediktinerorden. Nachdem er an dem Gymnasium zu Salzburg 6 Jahre die Grammatik, Poesse und Rhetorik gelehrt hatte, erhielt er an der dortigen Universitat 1734 das Lehramt der theoretischen Philosophie. Er kehrte alsdann 1736 in fein Kloster zurück, und fiarb, als deffen Prior und Senior, am 5ten August 1761.

Disputatio menstrua de termino, quid sit, et an detur actus extra propolitionem? Salisburgi 1735. 8.

Disputatio menstrua de Logica, an huic in rigore, Aristotelico acceptae convenire queat ratio scientiac? ibid. eod. 8.

Fasciculus quaestionum philosophicarum. ibid. 1736. 4.

Vergl. Verzeichnis faller akademischen Professoren zu Salzburg 5. 19 u. f.

# ZAUPSER (ANDREAS).

Erhielt seine erste gelehrte Bildung in den Jesuiten schulen feiner Vaterstadt, verbefferte fie aber fehr durch aufmerksames Lefen klaffischer Teutscher Schriften , web che zuerft zwischen den Jahren 1760 und 1770 in Bayern bekannt wurden, gab fich dabey grofsten Theils felbft Unterricht in Wiffenschaften und Sprachen, worunter fogar die Spanische war; horte indessen auch jurifiische Privathollegien bey dem Kammerfiskal Destouches Als er aber bey diefer Wiffenschaft fein Glück nicht fand; fo wurde er 1774 Expeditor bey der kurfurfil. Fundationsgüterdeputation und Registrator, wie auch bey dem kurfürftl. Hofgerichtsrath überzähliger, und 1778 wirklicher Sekretar. Nachdem er unter der Regierung des Kurfürsten Karl Theodor wegen feiner Ode auf die Inquisition viel Ungemach und Verdruss ausgestanden hatte, wurde er doch 1781 Sekretar und Expeditor bey dem in Bayern eingeführten Maltheferritterorden, und 1784 bey der von der Herzogin Anne Marie errichteten Marianischen Landesakademie als Lehrer der Logik, Metaphysik und praktischen Philosophie angefiellt. Als diefes Erziehungsinslitut 1789 in eine Militarakademie verwandelt wurde; fo ward Z. bey derfelben als Lehrer der Philosophie bestätigt. Geb. zu Murchen am 27ften December 1747; geftorben am 1ften Julius 1795.

\*Briefe eines Bayern über die Macht der Kirche und des Pabstes. 1770. 8.

\* Abhandlung von Ordensgelühden. . . . .

<sup>\*</sup>Zusatze eines katholischen Franken zu den Briefen eines Bayern über die Macht der Kirche und des Pabstes. 1772. 8.

<sup>\*</sup>Abhandlung von der wahren Andacht eines Chri-

Breve Pabits Clemens des 14ten an die Bischöffe in Bayern wegen Verminderung der Feyertage; ins Teutsche übersetzt und mit historischen Anmerkun-

gen begleitet. München 1773 8. Don Juan Palafox Briefe an Innocenz X, feine Streitigkeiten mit den Jesuiten betreffend; aus dem Span, und Lat. übersetzt und mit Anmerk, begleitet. . 1772. 8.

\*Historische Anmerkungen über die Abschaffung einiger Feyertage in Bayern, ebend. 1773. 4.

\*Breve Pabits Clemens XIV wegen Aufhebung des Ordens der Gesellschaft Jesu; aus dem Latein. überf. 1773. 4.

Ode auf die Inquisition. (München) 1777 8. Zwei-mahl in demschen Jahr gedrucht. Neue (3te) Ausgabe ; nebft einer Palinodie , dem Hrn. Pater Joft in Landshut gewidmet. 1780 8. Auch in verschiedene Journale ganz eingerückt, z. B. in die Allg. Deutsche Bibl. XXXV. 155; und in Westenrieder's Beytrage B. 6. S. 394 - 396

Gedanken über einige Punkte des Criminalrechts in drey Abhandlungen. Neue verbesserte und vermehrte Auflage. Munchen 1777. 8. 4te Ausgabe. ebend. 1781. 8.

Ueber den falschen Religionseifer, auf Veranlassung der Nachricht von dem heurigen Londner Aufruhr. eb. 1780, 8.

Noch ein Paar Worte über den falschen Religionsei-

fer. ebend. 1780. 8.

Palinodie, dem Hrn. P. Jost ebend. 1780. 8. (Die 3 letzten Schriften, nebst der Ode auf die Inquisition, find auch zusammen gedruckt worden. Frankfurt und Leipzig 1781. 8.)

Versuch eines Bayrischen und Oberpfälzischen Idiotikons, nebst grammatikalischen Bemerkungen über diese zwey Mundarten, und einer kleinen Sammlung von Spruchwörtern und Volksliedern. München 1789. 8. Nachlese zum Bayrischen und Oberpfalzischen Idioti-

Iste Abtheilung. Lebende Mundart. ebend. kon.

Philomele; in den Bayrischen Beyträgen. . . . . Vergl. auch Annal, der Bayr, Litt, B. 2. S. 316-318. Andere einzelne Gedichte.

Sein Bildnifs von J. G. Krüger nach Chr. Weife vor den feften Baud der Allgem, Deut. Bibl. (1785); und von J A. Zimmermann nach Weifs vor dem 61en Band der We-

Renriederischen Beyträge (1800.)

Vergt. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 3. S. 372 - 574. - Nicolai's Beschreibung feiner Reife u. f. w. B. 6. S. 684 - 692. - Koppe'n juriff, Almanach auf das J. 1796. S. 320. - Weftenrie der's Beytrage zur vaterland, Historie u. f. w. B. 6. 8. 890-409. - Ernefti a. a. O.

#### ZAUSCHER (Johann BAPTIST SEPH).

Magister der Philosophie, Doktor der Medicin, ordentlicher Professor der speciellen Naturgeschichte und Vorsteher des kaiferl. königl. Naturalienhabinets zu Prag. Geb. dafelbft 1737; geft. am 16ten September 1799.

Diff. de elementis, et viribus medicis trium aquarum mi-

neralium Teplensium. Prag. 1766. 8.

- de Sale a mineralogis haud descripto, opera eius invento, eruditis communicando; ex occasione acidularum ad Pragam recens ab eodem detectarum, a łoco na Winiku coronariarum, a perillust. Dominis possessioner ziegerianarum nomine insignitarum. ib. 1768. 8.

de caussa ordinaria et generali primam inspirationem in foetu excitante, ibid. 1769. 8. (Auch in John's Diff. medic. felect. Pragenf. Vol. II. p. 60-71.)

- Affertiones de venenis. Prag 1769. 8.

- de irritabilitate et sensibilitate. ib. 1770. 8. (Auch in John's Diff. med. fel. Prag. Vol. II. p. 72 - 85 - de elemento fanguinis, a quo color rubor praecipue dependet. ibid. 1771. 8.

- de cardiacorum natura et differentiis. ibid. 1773. 8

Museum naturae Pragense. ibid. 1786. 8mai. Bestimmung der Hundsart Krokute, und der Bärenart

Saribur; fammt Abbildung. ebend. 1788. 4. Vindiciae Phlogisti; oder auch: Phlogisti vindiciae divulgatae anni aerae Christianae MDCCVC. Februa-

rii die XII. ibid. 1794. 8mai.

Charaktere des Ornithogali Bohemici und der Erucae tenuifoliae perennis J. Bauhini; im aten Band der Abha-dl. einer Privatgef. in Böhmen (1776.) — Chymifiche Verfiuche mit dem fogenannteu Carrarifohen und Florentinifichen figurirten Marmor; zur Erläutezung der Mineralogie; ebend. B. 3. S. 287—290. (1777.)

Vergl. de Luca's gel. Oestreich B. 1. St. 2. 8. 278. - Alter in dem Allgem, litter, Anzeiger 1800, S. 759.

# ZECH (FRANZ XAVER).

Nach vollendeten Studium der Philosophie zu Dillingen 1712, trat er in den Jesuitenorden, studiute alsama 4 Jahre lang zu Ingosssach dann 4 Jahre lang zu Ingosssach den der Universität zu Ingossfadt, lehrte hierauf an verschiedenen Orten Philosophie, Polemik, Moraltelogie und Kirchenrecht. Von 1741 bis 1743, war er Prossssoch des Kirchenrechts auf der Universität zu Innsbuch; worauf er in gleicher Eigenschaft nach Ingolfadt berusen wurde. Geb. zu Ellingen in Franken 1692; zss. zu München am ... Oktober 1768 ).

Refponsum iuris pro veritate ad quaesitum, an Religiosi S. J. per vota Scholassicorum post, biennium novitiatus emisla, reddantur incapaces retinendi ius et dominium bonorum suorum? S. l. et a. Wahrscheinlich zu Innibuck: wenigsfens machte er die Schrift noch bey seinem dortigen Ausenthalt bekannt. Rigor moderatus doctrinae Pontissicae circa usuras; a SS. D. N. Bene dieto XIV per epissolam encycli-

SS. D. N. Benedicto XIV per epistolam encyclicam Episcopis Italiae traditus, ab Ingolstadiens Academia constanter affertus, Dist. I. Ingolstadii 1747.—
Dist. II. ibid. 1749. — Dist. III. ibid. 1751. 4.
Alle 3 erschienen unter einem gemeinschaftlichen Titel vebend. 1752.

Praecognita iuris canonici ad Germaniae catholicae principia et ulum accommodata. Ingolftadii 1749. 8.

Diff. I: Hierarchia ecclesiastica ad Germaniae catholicae principia et usum delineata. ibid. 1750. 8. — Diff. II. ibid. eod. 8. Nova editio. 1774. 8.

o) So Mederer! Siebenkees a. a. O. und das gelehrte Teusschland geben 1772 als das Todesjahr aus allein, Mederer musste es besser wissen.

Diff. politico - legalis de ambitu. Auct, et Resp. Jo. feph. Maria L. B. de Packenreit. Ingolfadii 1752. folio.

Decas dubiorum ad Lib. III Decretalium Tit. XXV de peculio clericorum. ibid. 1752. . . .

Diff. iuridico - canonica de Sponfalibus Academicorum absque confensu parentum contractis; cum, Appendice de in integrum restitutione Minorum contra Sponfalia. ibid. 1757. . . . .

De iure rerum ecclesiasticarum ad Germaniae catholicae principia et ulum. Diff. prior. 1758. - Diff.

posterior. ibid. 1759. 8.

Diff. historico - iuridica de iure asyli ecclesiastici. ib. 1761. . . .

Opuscula minora. ibid. eod. 4.

De iudiciis ecclesiasticis ad Germaniae catholicae principia et ufum. Pars prior complectens Sectionem I de iudiciis civilibus. ibid. 1765. - Pars posterior complectens Sect II de iudiciis criminalibus. ibid. 1766. 8.

In der Causa decimarum Langenmosensium liefs er auch etwas für das Jesuitenkollegium zu Neuburg dru-Vergi. Medereri Annales Ingolfiad, Academiae P. IV. p. 501

fq. - Siebenkees Neues jurift, Magazin B. z. S. 480-

#### Freyherr von Zech (PHILIPP EBER-HARD).

Studirte zu Esslingen und Tübingen, erhielt ihier 1724 eine theologische Repetentensielle, und gieng mit zwey jungen Edelleuten auf fremde Universitäten und auf . Reifen; hielt fich eine Zeitlang zu Strafsburg und zwey Jahre zu Halle auf, hörte auf diefer Universität jurifle sche und historische Kollegien; und hielt selbst seinen Zöglingen Vorlesungen über den Grotius de iure belli et pacis. Er gab nun das theologische Studium gan: auf, und bereitete fich zu einer Professur. Gleich nach der Rückhunft ins Vaterland wurde er ordentlicher Profeffor der Moral und des Naturrechts am Collegio illu-

firi und zugleich zur aufferordentlichen Professur des Kirchenrechts bey der Universität zu Tübingen vorgeschlagen. Da er aber im J. 1728 auch seine Zöglinge auf einer Reise nach Frankreich und Holland begleiten musste; so erfuhr er nach der Rückkunft, dass der Herzog von Würtemberg ihn bereits zum geheimen Legationssekretar des damahls in Paris und Soissons befindlichen Würtembergischen Gesandtschaft ernannt habe; zu welcher er auch im Jan, 1720 abgieng. In eben diesem Jahr wurde er wirklicher geheimer Sekretar, und erhielt die Anwartschaft auf eine juristische Professur in Tübingen. Im J. 1731 besand er sich 9 Monate lang bey der Würtembergischen Gesandtschaft in Wien, wo er sich besonders den Reichshofraths - Process bekannt machte. Im J. 1732 wurde er Regierungsrath. Im J. 1733 ward er in den damahligen Hohenzollern - Hechingifchen Angelegenheiten nach Hechingen, und 1735 in wichtigen Geschäften nach Bamberg und Wien verschickt. Nach der Rückkunft wurde er zum wirklichen geheimen Legationsrath mit der ersten Stimme auf der gelehrten Bank im Regierungsraths - Kollegium ernannt. Im J. 1737 war er einer der Bevollmächtigten, welche die zwischen dem Herzog Karl Rudolph von Würtemberg - Neustadt, Administrator der Stuttgartischen Lande und Regierung, und der fürstlichen Wittwe entstandenen Irrungen beygelegt hat. Er wurde 1737 zum wirklichen geheimen Etats - und Administrationsrath und 1738 zum Kreisdirektorialgesandten ernannt. Im Jahr 1741 wohnte er als ater Kreisausschreibamtlicher - und Direktorialgefandter dem Wahl - und Krönungstag Karl des 7ten zu Frankfurt bey. Endlich wurde er 1750 Konfistorialprasident, Visitator der Universität zu Tübingen, Prafes der Waldenfer Deputation, und Sehretar des Würtembergischen großen Jagdordens. In demfelben Jahr erhob ihn Kaifer Franz der ifte in des heil. Röm. Reichs altedlen Panner - und Freyherrenstand. Geb. zu Laichingen im Würtembergischen Amte Urach am 18ten Januar 1696; gestorben am 30sten August 1755.

Diff. (Praef. Joh. Eberhardo Rösler) de vita academica legibus naturae et regulis prudentiae confor-

manda, Tubingae 1717. 4.

Schedissma de origine, indole, fatis atque iuribus Primatum Germainae, corumque maxime tanquam Archi - Cancellariorum ad negotis concurfu etc. ex fontibus hiflorine atque iuris publici ecclefiafitici deductum. Halae et Lipí 1727. 4

\*Meditationes de origine, indole, effectibus atque hiftoria iuris reformandi circa religionem. Francos, et

Lipf. (Stuteg.) 1728. 8.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. Th. e. S. 680 u. f. — Siebenkees Neues jurist. Magazin B. s. 8. 637 - 645.

#### von ZECH (SIEGMUND CHRISTIAN).

War seit 1755 Prosessor der Rechte zu Breslau, und seit 1758 designirter Prosessor der Rechte auf der Universität zu Halle, sollte aber nicht eher Bestiz von dieser Stelle nehmen, als bis er Dohtor der Rechte zeworden wäre. Dies unterblieb, und er zieng 1760 mit den während des siebenjährigen Iriteges nach Halle zewommenen Würtemberzischen Truppen weg, und ward Würtemberzischen Kriegsrath und Auditeus des hervoglichen Gens d'Armes Regiment. In der Folge wurde er Würtemberzischer Obrissiteitenden und Kriegskommissar zu Stuttegart. Geb. zu ... in Ungern 1728; gestor-

Politiones iuris civilis iuxta Inftitutiones Juffinianess et Corpus iuris Fridericiani, praelectionibus accommodatas. Vraigl. 1755 8.

commodatae. Vratisl. 1755 8. Politiones iuris feudalis tam Longobardici, quam Sile-

fiaci, ibid, 1756. 8.

Sätze über die allgemeine und Staatspolitik. Halle 1759. (eigentl. 1758.) 8. \*Die Verwandlung der Domainen in Bauergüter, als das beste Mittel zur Bevölkerung, zur Macht und. Reichthum eines Landes; von A. S. v. Z. Berlin 1760. 8. (Nachgedruckt, und bey einer öffentl. Vertheidigung aus den polit. Wissenschaften ausgetheilt. Wien 1769.)

Vergl. de Luca's gel, Oeftreich B. 1. St. 2. S. 278 u. f. — Weidlich's biograph. Nachrichten von den jetztlebenden-Rechtsgel. Th. 4. S. 575 u. f.

# Freyherr von Zedlitz (Karl Abra-Ham).

Studirte zu Halle, ward 1755 Referendar beym Kammergericht zu Berlin, 1759 Oberamtsregierungsrath zu Breslau, 1764 Präsident der Oberschlesischen Oberamtsregierung, des Oberkonsissioriums und Pupillenkollegiums zu Brieg , 1770 wirklicher geheimer Staats- und Juflitzminifter zu Berlin, erhielt das Prasidium des Obertribunals, die Specialaufficht auf die Justitzverwaltung in Cleve, der Graffchaft Mark, Oftfriesland, Minden, Mörs, Tecklenburg, Lingen, Goldern, in Preuffen, Pommern, Lauenburg und Bütow, in Magdeburg, Halberftadt, Quedlinburg; das Kriminaldepartement fammtlicher königlichen Provinzen, und das Direktorium der Pfalzischen Kolonie, mit dem Grosskanzler gemeinschaftlich ; wurde 1771 ; gegen Abtretung des Prasidiums beym Obertribunal und der Specialaufsicht auf die Justitzverwaltung in den genannten Provinzen, Chef des geiftlichen Departements in Evangelisch - Lutherischen Kirchen - und Schulfachen, auch Chef in allen, Stifts - und Klofter - und die kathol. Geiftlichkeit betreffenden Sachen, erster Prafident des Evangel. Luther. Oberkonfiftoriums, des Kurmarkischen Amts - Kirchen - Revenuenund Armen - Direktoriums, Ober - Kurator der Universitäten, auch Kurator der Dreyfaltigkeitskirche und Direktor der königl. Bibliothek, der Kunstkammer, des Medaillenkabinets und der Bibliothekskaffe, Chef der

fammilichen Accis und Zollgerichte, des Obercollegu medici und des medicinisch - chirurgischen Kollegiums, wie auch des Evang. reform. Schuldirektoriums des königl. Joachimsthalischen Gymnasiums. Trat 1785 das Kriminaldepartement ab, und erhielt das Justitzdepartement in den Westphälischen Provinzen; ward 1787 Chef des neu errichteten, von ihm vorgeschlagenen Oberschulkollegiums; gab 1788 das geistliche Departement an den geheimen Staatsminister von Wöllner ab, und übernahm dagegen das Justitzdepartement von Pommern, Magdeburg und Halberstadt, worüber zeither der Staatsminister von der Reck die Specialaufsicht geführt hatte: erhielt in dem numlichen Jahr den schwarzen Adlerorden, bat 1789 um gänzliche Entlassung von seinen Diensten, welche er in Gnaden erhielt; und begab sich im Jan. 1790 von Berlin weg auf feine Guter in Schlefien. Geb. zu Schwarzwalde bey Landshut in Schlefien am 4ten Januar 1731; geft. auf feinem Gute zu Kapsdorf in Schlefien am 18ten März 1793.

Sur le Patriotisme confidéré comme objet d'education dans les états monarchiques; Discours de reception prononce dans l'Academie des Sciences et Belles-Lettres, à Berlin 1777. 4. Teutsch von J. E. Biefter. ebend. 1777. 8. Ruffisch in Acad. Izwiestija

(1780). Plan d'une Pepinière de Pédagogues. à Halle 1777. 4. · Vom Charlottenbrunn; nebst einer chemischen Prüfung des dafigen mineralischen Wassers, und einem Schreiben über dellen medicinischen Werth. Berlin 1790. gr. 8. (Die chemische Prüfung ist von Klap. roth und der Brief von Selle.)

Vorschläge zur Verbesserung des Schulwesens; in den Mémoires de l'Acad. des Sciences de Berlin 1777.

Russisch in Acad. Izwiestija (1780).

Mehrere Briefe von ihm in C. G. Schütz'ens Geschichte des Erziehungsinstituts bey dem theol. Seminarium zu Halle (1781).

Verordnung an sammtliche Konsistoria, wegen Einstellung des Lautens bey Gewittern; in der Berlin. Monatsschrift 1783. St. 11. — Vorschläge zur Verbeiserung des Schulwesens in den königlichen Landen. ebend. 1787. St. 8. S. 97 — 116. Schwedisch in den Upl. Saelsk, allm. Tidn. 1787. — Journal einer Reise nach Lähn (in Schlessen) auf den Taubenmarkt, im Februar und März 1791; ebend. 1791. St. 5. S. 402—414.

Sein Bilduiss vor dem isten Stück der Berlin, Monauschr. 1783, Vergl. Büsten Berlin. Gelehrten S. 856—590. — Denina Frusse literiar T. III. p. 510—518. — Berlin Monatsch. 1793, 8t. 6. 5. 537—561. — Sehlichtegroll's Nekalog auf das 1. 1793; B. 2. 8. 501 u. f. — Denkwind us dem Leben ausgezichneter Teutschen des 18ten Jahrhund. 8. 60—65. — Erneßi a. v. 0.

# ZEHELEIN (MICHAEL GOTTLIEB).

Studirte zu Bayreuth und von 1738 bis 1741 zu Iena, ward nicht lange nach seiner Rückhehr Sekretar bey der Hammer zu Bayreuth, dabey 1750 Asselfor, im solgenden Jahr aber wirklicher Rath, 1754 geheimer Kammerrath, und, da 1779 der Markgraf die Kammer zur Hoskammer erhob, geh. Hoskammerrath. Geb. zu Dachsbach bey Neustadt an der Assel am 21en November 1720; gess. am 10ten April 1796.

Diff. (Praef. G. A. Ellrod) de Romanorum veterum iurisprudentiam [tradendi] ratione, frationi subinde

contraria. Baruthi 1738. 4.

Epistola gratul. — in quaestionem: Utrum valeat testamentum iudici extra territorium suum oblatum? Jenae 1741. 4.

Auffätze in der Wochenschrift: Versuche in den Werken des guten Geschmacks. (Bayreuth 1746. 8.)

\*Von dem ohnfern Bayreuth gelegenen See, der Brandenburger Weiber genannt; in Oetter's hiftor. Biblioth. Th. I. S. 343 – 362. (1752). — \*Oblervationum fubitanesrum ius et hiftoriam antiquitatesque Germaniae illuftrantium ex documentis diplomatibusque praefertim ineditis Sylloge I. ibid. Th. 2: S. 143 – 170. (1753.)

Anmerkung über die Gräfin Agnes von Wolfstein, nebst noch einem Umstand, dieses Geschlecht betref-

fend; in Meufel's histor. Litteratur auf das Jahr 1784. St 5. S. 484 - 487. Einige Gelegenheitsgedichte.

Vergl, Weidlich's biograph. Nachr, von den jetztlebenden Rechtseel Th. 3, S, 576 n. f. Fortgesetzte Nachr, S, 325. -Fikenfcher's gelehrtes Farftenthum Bayreuth B. 10. 6. 158 -- 160.

#### ZEHEND (JOHANN JAKOB).

Pfarrer zu Kirchlindach im Kanton Bern leit 1719, Diakon des großen Munfters in der Stadt Bern feit 1733, oberfter Prediger deffelben und Dekan der Klaffe von Bern feit 1752. Geb. zu . . . .; geft. . . . .

Verfuch einer historischen Chronologie, vorstellend die richtigo Maas des Jahrs, nach welcher die Zeiten der Welt gerechnet werden; sammt einer kurzen Beschreibung der in der Kirche von Zeit zu Zeit aufgenommenen Fest- und Feyertägen. Bern 1738. & Der Glaubens - Kampf Jacob's, über Gen. XXXII, 27. ebend. 1744. 8.

Ehrengedachtnifs Herrn Hieronimus von Erlach, Schultheissen u. f. w. über Jes. XXIV, 29. 30. eb.

1748 8.

Ein Abbitts - Rede eines Irrlehrers aus Hoberkeitlichen Befehle, über 2 Cor. IV, 3. 4. eb. 1751. 8. Die Ablichten Gottes in der Offenbahrung feiner Ge-

richten, über Efaia XXVI, 9. ebend. 1755. 8. Versuch einer Prophetischen Zeitrechnung von dem Anbruch der feligen Tagen (fic) der Kirchen in den letzten Zeiten ; nebst 3 Capituls - Reden. eb. 1760.8

Vergl. Leu's Helvet. Lexikon Th. 20. S. 36.

## ZEHENTNER (JOSEPH CHRISTOPH).

Hegte von Jugend an eine feltene Neigung zur Reitkunft und zum Gestütwesen; welche er auf Reisen in verschiedene Länder zu befriedigen suchte, z. B. in Oestreich, Ungern, Rufsland, Curland und Polen. Im letttern Lande war er Stallmeister des Fürsten Sanckus. k oi. In der Folge kam er als Stallmeister nach Weiffensels zu dem dottigen Herzog, hernach zu dem Fürsen von Noffnu - Saarbrücken, zuletzt war er königl.
Preussischer Stallmeister und Direktor der königl. Ritterakademie zu Berlin und Franksurt an der Oder: verliess
aber diese Stelle; man weis nicht wann? und warum?
und lebte hernach, man weis nicht wo? Geb. wo?
sersoben wann?

Kurzer und deutlicher Unterricht zur Anweilung eines jungen, Cavaliers im Reiten, dergeschlt, daß er fein Pferd von Hand zu Hand reiten, oder zu aller Zeit wechseln könne; berausgegeben u. f. w. Frankfurt an der Oder 1753. 8. . . . 3 te Auß. ebend. 1769.

8. . . . ebend. 1783. 8.

Kurzer und gründlicher Unterricht von der Pferdezucht, in welchem die Ursachen des heutigen Verfalls derselben, nebst dem daraus entsehenden grosien Schaden, erösinet werden, wie auch die Art und Weise, wie die Gesützer in bessere Versasung zu bringen, dass der Landesherr sowohl, als die Einwohner, grosen Nutzen davon haben können, aus eigener Ersahrung angewiesen wird; entworsen u. s. w. Berlin 1754-8. 2te Aus. eb. 1770. 8. Gründliche Abhandlung der Kunst. Pferde zu kennen

Gründliche Abhandlung der Kunft, Pferde zu kennen u. f. w. Mit Kupfern. Frankf. a. d. O. 1757. 8. Frankf. u. Leipz. 1766. 8. Frankf. 1775. 8.

Vergl, die Vorrede zu seinem Unterricht von der Pferdezucht, worin man wenigstens einige Umfände von seinem Leben findet.

# Von ZEHMEN (CHRISTOPH HEINRICH ADOLPH)

Mecklenburg - Strelitzischer Schlosshauptmann und Hammerherr zu Neu-Strelitz. Geb. zu . . . 1727; gest. am 2ten April 1799.

\*Allgemeine Grundfatze, um ohne Instrumente die Witterung voraussagen zu können; aus dem Franz. übersetzt von C. H. A. v. Z. M. St. S. H. u. C. Leipz. 1793. 8. 36

System der Landwirthschaft, nach physisch- und chemischen Grundsätzen behandelt und durch vieljährige

Verluche geprüft. Leipzig 1796. 8.

Vorläufiger Lehrbegriff der gefamten Landwirthschaft, als Willenschaft behandelt, gegrindet auf ältere Erfahrung und neuere Entdeckung. 2 Theile. ebend. 1799. 8.

#### ZEHNER (JOHANN VALENTIN).

Studirte zu Schleufingen und feit 1723 zu Leipzig. Zu Ende des J. 1725 disputirte er als Baccalaureus der Philosophie, und das Jahr darauf erwarb er sich die Magisterwurde. Nachdem er in Dresden, um Kandidat zu werden, war geprüft worden, erhielt er 1727 die Substitution bey dem Pfarrer an der Kreutzkirche in Suhl, und nach deffen bald darauf erfolgten Tode, das Diakonat an der dortigen Hauptkirche. Diefes verwaltete er bis 1759, wo er als Archidiakon nach Schleusingen berufen wurde. Im |folgenden Jahr wurde er zu Altdorf Baccalaureus der Theologie, und 1746 eben dafelbst Licentiat. Als ihm hierauf der Kanzler Pfaff zu Tübingen, als kaiferlicher Pfalzgraf, 1748 zum Doktor der Theologie creirt hatte, diese ihm auf solche Weise ertheilte Wurde in Dresden nicht anerkannt wurde; fo erwarb er fich diefelbe 1751 zu Wittenberg. Dies alles geschah, um feinem Hochmuthe Genuge zu leisten. Denn als Doktor verlangte er den Rang über den Superintendenten und über das ganze Konfistorium, und wurde dadurch in fo mancherley heftige Streitigkeiten verwickelt, dass er, 1755 abgesetzt und mit Gewalt aus der Archidiakonats - Wohnung musste vertrieben werden. Aus Eigenfinn nahm er keine andere, obgleich einträglichere Stelle an, fondern privatifirte bis an fein Ende in dem ihm eigenthümlichen Haufe zu Schleufingen. Geb. dafelbft am 31ften Januar 1703; geft. 1772.

Unvorgreisliche Gedanken über das erste Capitel des ersten Buchs Mofe, welche einem der frärksten Einwürfe wider das erste Buch Mofe begegnen; in einem Sendschreiben an Hrn. D. Job. Alb. Fabricius. Schleusingen 1730. 4.

Kurze Untersuchung, worinn die Römisch - Catholische. Evangelische und Reformirte Kirche mit einauder übereinkommen und von einander unterschieden, wie auch, ob zwischen ihnen eine Vereinigung zu hossen

fey. ebend. 1730. 4. Compendioles Entschuldigungs - Systema, darinnen die mancherley böfe Entschuldigungen, welche von sich felbst und andern Menschen, von Gott, dem Teufel und Gestirne, von gewissen Lehr Sätzen und gemissbrauchten Oertern der heil. Schrift hergenommen werden, dadurch die Menschen ihre begangene Sünden zu beschönigen, oder die Unterlassung ihrer Christenpslichten zu bemänteln suchen, erzehlet und beantwortet werden. Ifter Theil. Leipzig u. Görlitz 1731. - 2ter Theil. Mit einer Vorrede von den Scribenten, so denen Entschuldigungen verwehnter (fic) Menschen zu begegnen gesucht, und einer Anweifung über die Sonn - und Fest - Tags - Evangelia und Episteln zu beyden Theilen verfertiget u. i. w. ebend. 1735. 8. .

Schriftliche Ansprache an die Knechte Gottes, bey Gelegenheit des im J. 1737 einfallenden Jubilai der

Schmalkaldischen Artikel. Schleus. 1737. 8.

Diff. Summa Evangelii fymbolo apostolico comprehensa. Altdorfii 1740. 4. Ströme des lebendigen Wassers, oder Betrachtungen

über die ordentlichen Evangelia und Episteln. Hildburgifaufen 1743. 8. Summa Evangelii fymbolo apostolico comprehensa, sive

Demonstratio fidei apostolicae, qua veritates Evangelicae e suis articulis ad genuinam denners deducuntur. Summa in Theologia dignitate Tubingae accepta. S.

1. 1749. 4.

Probe einer wohlüberlegten Verbesserung der Teutschen Bibelübersetzung; herausgegeben u. f. w. (Ohne Druckort) 1750. - 2ter Theil. Erfurt 1750. 3ter Theil. Gotha 1750. 4.

Anmerkungen über J. P. T. (Joh. Paul Trier's) Tractat: Der wahre Gottesdienst der Engel und der

Gläubigen. Hildburgh. 1757. 8.

Kurzer Beweis, dass weder die Schrift, noch die Vernunft die Polygamie oder Vielweiberey und den Concubinat erlaube, sondern vielmehr beydes widerrathe

raine

Hochfürflich Baden - Durlachische Verordnung wegen
der Candidaten des Predigtamtes, so sich dem Examini des Consissori zu unterziehen haben; mit Fragen und Antworten aus allen Theilen der Gottesgelahrheit und schönen Wissenschaften begleitet. Jess
1761. 8

Das hohe Lied Salomonis Reimweise erklärt.

Schleufingen 1763. 8.

Offenbahrung göttlicher Wahrheiten in Aufklärung des N. Teftaments unfers Herrn und Heylandes Jefu Chrifti, befonders aller evangelischen und epistofehen Texte durchs ganze Jahr, wie auch der beiligen Passionsgeschiehte, vorgeleget u. s. w. ebend. 1767. 4. Mit einem neuen Titelblatt. ebend. 1777. Einzelne Abhandlungen und Predigten.

#### Gab heraus:

Seelen - Arzeney für die Gesunden und Kranken zu diesen gesährlichen Zeiten und in Todes - Nöthen, durch Urbanum Regium, 1530; vorjetzo aust neue wieder ans Licht gestellet und mit einer Vorrede begleitet. Schmalkalden 1732. 8.

neue wieder ans Licht gestellet und mit einer Vorrede begleitet. Schmalkalden 1732. 8.

Vergl. Eck. Nachrichten von den Predigen im kurstirst.

Sachf. Autheil der gefunst. Graffeb. Henneberg S. 108-107.

#### Zeibich (Heinrich August).

Studirie zu Wittenberg, wurde 175, dafabbf Megister, 1753 Adjunkt der phülophischen Fakultat, hidt
Vorlesungen über die Humanioren und über das neue
Testament, und that sich zugleich durch Disputationen
und andere Schristen hervor; so dass die Grasen Reuss
inn 1755 als Prosessen der Berasen der Humanioren an das Gymnasium nach Gera riesen; wozu in
der Folge die Stelle eines größ. Reuss - Plauschen gemeinschasstichen Bibliotekars kam. Geb. zu Merseburg
am 20sten Junius 1729; gest. am 30sten Mürz 1787.

Schediasma de Matre Deûm Sipylene. Vit. 1747. 4. - de Delo comparata Bethlehemo. ibid. 1751. 4. Diff. I et II de Cerycibus mysticis. ibid. 1752. 4.

- de more Graecorum infantes exponendi, ex Euripidis Ione. ibid. 1753. 4.

Epistola critica ad Jo. Gottl. Ruhmerum, 'qua varia veterum auctorum loca emendantur. ib. 1754. 4. Laudatio Friderici Ottonis Menckenii. ibid. 1755. 4.

Pr. de Cyro rege regum. Gerae 1756. 4.

- de praecipuis pugnae Marathoniae laudatoribus. ib. eod. 4.

Epistola critica ad Dan. Guil. Trillerum, qua varia auctorum veterum loca emendantur. ib. eod. 4. Progr. de Daemonibus oglesus. ibid. eod. 4. -

- de Fulguritis. ibid. eod. 4.

Programmata duo de Accirros, deorum nominibus. ibid. 1756 et 1757. 4.

Pr. de Velo templi Hierofolymitani, Christo moriente fciffo. ibid. 1757. 4.

- de ficta Caefaris Augusti in Servatorem pietate.

Eine Einladungsschrift von dem Grabe Mosis. eb. 1758. 4.

Fr. de Portis inferorum. ibid. 1758. 4. - de vento, praesentiae divinae documento. ib. 1758. 4.

Praefatio ad editam a Weidlingio Euripidis Hecubam, de voce 'Αλαλαγμος. ibid. eod. 8. Programmata duo de Tabernaculis Veterum. ib. 1758.

1759. 4. Pr. de foedere falis ex antiquitate. ibid. 1760. 4.

- de Hercule ex ceti visceribus tertio die prorumpente. ibid. cod. 4.

- de Υπερώμ, effulo Spiritu S. infigni. ibid. eod. 4. Programmata duo de antris fanctioribus et spelunca Servatoris nati. ibid. 1760 et 1761. 4.

Progr. de Alis Solis. ibid. 1762. 4.

Gratulatio de Corona poetarum hederacea. ib. eod. 4 Programmata duo de Luciano, Christi redemtoris teste, ibid, cod. 4

Progr. I et II de viso Drusi Germanici propter Albim. ibid. 1762. 1763. 4.

de numo Vefpafiani, combusta a pace spolis repraesentante. ibid. 1763. 4. Funfzehnter Band,

Progr. de inscriptione antiqua, qua, ut annuant Dii votis arcanis, optatur. Gerae 1764. 4.

- de codice antiquo Latino Gerano, quatuor Evangelia continente. ibid. eod. 4.

- de doloribus mortis, redeunte in vitam Servatore, folutis. ibid. eod. 4.

- de radiante Mosis facie a cincinnorum cornibus de-

fenfa. ibid. eod. 4. - I. II. III de censibus Hebraeorum. ib. 1764-1766.4.

- de praemiis victorum facrorum. ibid. 1766. 4. \_ I et II de Christianis, Serapin colentibus. ibidem

1766. 1767. 4.

- de Thuribulo aureo. ibid. 1768. 4. - de serpente fraudatore, in numis antiquis haud obvio. ibid. 1768. 4

- de miraculo Bethesdae. ibid. eod. 4.

Programmata duo de stellis viae ducibus apud veteres, ibid. 1768 et 1769. 4.

Progr. de circumcisionis origine, ab Aegyptiis minime

derivanda. ibid. 1770. 4.

- de cultu mortis et imagine. ibid. eod. 4. Bescheidene Prüfung der vom Hrn. Prof. Schmid in Leipzig wider seine Schrift von der Bildung des To-

des bey den Alten, gemachten Zweifel. Leipz. u. Schleiz 1771. 8.

Progr. de Mucio Scaevola dextram fuam adurente. Gerae 1771. 4.

Programmata duo de Miraculo Mannae Ifraeliticae. ib. 1770. 1771. 4.

Progr. de Paulo Judaeis, circumcifionem imperanti-

bus, non cedente. ibid. 1772. 4. .

- de miraculo a Christo in vitam reduce peracto. ibid. eod. 4. - de Tertulliani sententia de columba in Chri-

ftum devolante. ibid. cod. 4.

Programmata duo de filio Dei primogenito. ib. 1772. 1773. 4.

Vermischte Betrachtungen aus der Theologie und Philologie. 1ster Band. Leipzig und Schleitz 1772. -2ter Band 1774. - 3ter Band 1776. 8. Progr de Christo legi pro nobis redimendis subiecto.

Gerae 1774. 4.

- de Bozra herois invictissimi victoria infigni. ibid. eod. 4.

Progr. de aquae vivae fluminibus a corporibus Chrift o deditorum dimanantibus. Gerae 1774. 4.

Programmata duo de angelis Christo capiti subiectis.

ib. 1774. 1775. 4.

Beweils, dass die Besessenen zur Zeit Christi und der Apostel nicht natürliche Kranke gewesen. Schleitz 1776. 3. Pr. Ifaaci ortus in fabula Orionis vestigia. Ger.

1776. 4.

- von der Unverwesslichkeit des Leibes Jesu im Grabe. ebend. 1776. 4.

- Servatoris corpus mortuum ab omni corruptione vindicatum. ibid. eod. 4.

- Apostolorum fiducia in Christo ante sacrum Pente-

costes. ibid. eod. 4.

- de filio Dei nequaquam angelorum, fed posterorum Abrahami naturam suscipiente. 2 Pr. 1776. 1777.4. - Gebel el Mokatab, seu de literis variis in deserto Arabico rupibus incisis. ibid. 1778. 4.

- de Christo infinitos cruciatus pro genere humano suffinente. ibid. eod. 4.

- Quem in finem linguarum dono Servator Apostolos ornarit. ibid. cod. 4. - de Filio hominis J. C. angelis minore. ibid. eod. 4.

de anno trabeationis Christi. ibid. 1779. 4. — de iustitia, summi iudicis Aegyptiorum insigni. ib.

- de Deo proprio fanguine, circumcifione etiam effu-fo, coetum comparante. ibid. 1780. 4.

- de Cenotaphio fanctissimo. ibid. eod. 4.

- Historia effusi Spiritus S. versibus expressa, ex codice nondum edito foras data. ibid. eod. 4.

Ein hexametrisches Gedichte, seiner verklärten Gattin Eleonoren Elifabeth, geb. Hebenftreitin,.

gewidmet. eb. 1780. . . . Pr. das durch Feuer gänzlich zerstörte Gera. ebend.

1781. 4.

Letztes Opfer der Wehmuth und Liebe seiner verklärten Gattin, zum Gedächtnis ihres im vorigen Jahre erfolgten Sterbetages dargebracht. ebend. 1781. . . . Tractat. Joannis vaticinium de Baptismo Judaeorum

igneo. ibid. 1781. 8.

r. Χρόνων ἀποκατας άσως πάντων ex Actib. Apolt. III. 21. rationes subductae. ibid. 1782. 4.

Progr. de felici temporum reparatione. Phoenice in numis antiquis repraesentata. Gerae 1782. 4.

- de doctore, duplici bonore digno, in obitum Dir,

D. Hauptmanni. ibid. eod. 4.

- de ortu animae Servatoris, ibid eod. 4.

- de Scriptis Doct. et Direct, Hauptmanni. 1783- 4 - de Jacobo, ad caput Scipionis adorante. ibid.

eod. 4.

- de ftudiis Christis scholasticis, ibid. eod. 4.

- de nostris cum Christo reviviscente in vitam revocatis. ibid eod. 4.

- de Christo Filio Dei, vistute Spiritus S. demon-

firato. ibid. eod. 4.

de Fl. Josepho, Vespasiano imperium Romanum vaticinante. ibid. eod. 4.

- de Professoribus Christianae antiquitatis. ib. eod. 4

- de Pyrrhonismo theologico. ibid. eod. 4. - Die erlaubte Sehnfucht nach dem Tode. ebend.

1783. 4. de Evangelio pauperibus, primumque pastoribus Bethlehemicies nuntiato. ibid. eod. 4

- Παράδοξος principatus priorum in miraculis prae Christo. ibid. 1784. 4. - de rogo Tympanidis, ad locum correptifimum Ci-

ceronis. ibid. eod. 4. - de principatu Christi cultorum in hac'et futura

vita mutuo. ibid. 1785. 4.

- de lumine omnes homines illustrante, ibid. cod. 4. - corpus Christi, in vitam reversi, antequam in coelum eveheretnr. ibid. 1784. 4.

- num arbor vitae, paradifi propria, Servatoris fuerit

imago? ibid. 1785. 4.

- Sapientia a liberis suis defensa. ibid. 1786. 4. Observatio critica in Herodotum de fictis profanarum gentium hostiis; inferta Miscellan. Lipsiensibus Novis Vol. VII (1740). — Animadversio prior in locum Xenophontis de Cyaxare, supposito

Aftyagis filio; ibid. Vol. VIII (1751). — Animadversio posterior in locum Xenoph. de Cyaxare; ibid. Vol. IX (1753).

Viele Recenfionen in den Lateinischen Actis Eruditorum. Vergl. Harlefii Vitae Philologorum clariff, Vol. IV. p. 181 — 190. — Reues gelehrtes Europa Th. 20. 8, 877—825. —

Theod. Joh. Abrah. Schützii Memoria H. A. Zeibichii. Gerae 1787. fol. - Saxii Onomaft. litter. P. VIII. p. 108 fq. - Ernefti a. a. O.

# ZEIBICH (KARL HEINRICH).

Studirte zu Wittenberg, wurde dort 1757 Baccalaureus der Theologie, 1752 aber aufferordenslicher Profeffor und ordentlicher Beyfitzer der philosophischen Fakultat eben dafelbit. Gob. zu Eilenburg in Kurfachfen am 19ten Julius 1717; geft. am 5ten August 1763.

Diff. philol. I et II de Chaldaicarum veteris Testamenti apud Judaeos auctoritate. Vitemb. 1737. 4.

בלמות de illustribus utriusque foederis vocibus σκια βανατε. ibid. 1739. 4. Epiftola gratul. de Christo, Deo κλειδεχφ, ad Apoc. I,

16. et III, 17. ibid. 1741. 4.

Diff. de lingua Judacorum Hebraica temporibus Chrifti atque Apostolorum. ibid. eod. 4. - de codicum veteris Testamenti orientalium et occi-

dentalium dissensionibus. ibid. 1742- 4. - (Praef. Chph. Heinr. Zeibichio Patre) de fe-

pultura in terra fancta a Jacobo et Josepho, Patriarchis moribundis expetita, ad Genef. XLVII, 29. 30. 31. XLIX, 29 fqq. L, 5. 24. Ebr. XI, 21 fqq. ibid. eod. 4.

- de quaeftionibus abstrusis reginae Sabae Salomo-

ni regi propolitis. ibid. 1744. 4.

Epistola gratul. continens observationes criticas in historiam Servatoris αγωνιζωμενε Luc. XXII, 43 sq. e codicibus quibusdam antiquioribus profcriptam, ibidem. eodem. 4.

Diff. de pretio mortis fanctorum in oculis Domini, ad

Pfalm CXVI, 15. ibid. 1746. 4.

- de statu animae Christi a corpore separatae illiusque praerogativis commentatio. ibid. eod. 4.

Gottlob Erdm. Zeibichii, artium liberalium Magiftri, Athleta \*\*agex805000, e monimentis Graeciae vete-ris confeectui expositas. Infertae sunt aliquot numismatum icones ac Graecae inscriptiones. Ex autographo b. fratris edidit et de usu antiquitatum athleticarum in paginarum divinarum interpretatione

quaedam praefatus eft C. H. Zeibichius. Viteb. 1748. 3.

De lagerdotum Memphiticorum et Heliopolitanorum diffidio in enarrando itinere Ifraelitarum per mare Erythraeum commentatio. ibid. 1751. 4.

Commentatio de ritu baptizandi in mortem Christi ab Eunomianis recentioribus introducto. ib. 1752. 4 Progr. de vestibus Christi. ibid. 1754. 4.

Diatribe de Minerva ad Christi imaginem efficta. ibid. 1755- 4.

De cantico canticorum, ibid, 1760, 4.

Συμμικτα antiquitatum Tarficarum ex scriptorum veterum monimentis collecta. ibid. eod. 4.

De Tarfo, Ciliciae metropoli, litterarum flore illustri; in Symbolis litterariis Bremenf. T. III. p. 504 fqq.

De imagine Christi in Carario Aurelii Alexandri Severi conspicua; in Novis Miscell. Lipsiense bus T. III. p. 42 fqq. - De ritu adiurandi summum Hebraeorum pontificem ante expiationem anniverfariam, ad illuftrandum cod. Joma c. L. n. 5; ibid. T. IV. p. 442 fqq. - De quaestione critica: num Cadytis Herodoti recte venditetur pro metropoli Palaestinae? ibid. T. V. p. 98 sqq. — De suffimento Meshae, ad Jes. XI, 3. — De Christo, sido novi Testamenti pontifice, ad Hebr. . . . v. 17. ibid. T. VI. p. 23 fqq. - De coetibus illis, quos litteris suis Apostoli Christi salutarunt; ibid. p. 572 sqq.

Ein Schreiben von einigen in der Wittenbergischen Universitätsbibliothek befindlichen eigenhändigen Briefen des feel. Luther's und Melanchthon's in dem Hamburgisch. Briefwechsel der Gelehrten 1741-S. 571 u. ff.

Vergl. Nenes gelehrtes Europa Th. 20. S. 877 - 885. - Sazii Quomaft, litter. P. VII, p. 263.

# ZEIDLER (KARL SEBASTIAN).

Studirte zu Nürnberg und von 1739 bis 1744 28 Altdorf. Im J. 1752 erhielt er eine Stelle in der Kantley zu Nürnberg, und 1754 wurde er Beyfitzer des kaiferlichen befreyten Forfigerichts, 1755 aber des Zeidelgerichts. In diesem Jahr wurde ihm die Stelle eines in

der vordern Kanzley fiehenden Kanzlisten angewiesen und er zugleich zum Vikar des Raths - Sekretariats ernannt; im J. 1769 aber zum Rathsfyndikus. Geb. zu Nürnberg am 24ften September 1719; geft. am 15ten Marz 1786. Diff. (Praef. Jo. Heumanno de Teutschenbrunn)

de facramento Gildoniae, ad Capitularia quaedam Caroli M. illustranda. Altorf. 1744. 4.

- epist. de veterum philosophorum studio musico. No-

rimb. 1745. 4.

Spicilegium observationum, vitam Hug. Donelli illustrantium, ad orationem Scip. Gentilis in funere eius habitam accommodatum. Lucae 1760. 4. (Steht auch vor dem T. X. Operum Donellianorum.) Auf dem Titel des besondern Abdrucks ift er irrig FEIDLER genannt.

Dan. Nettelbladt Vita Franc. Duareni in Lat.

lingu. translata ibid. 1766. 8.

Vita Joh. Thom. Freigii (tanquam specimen vitarum JCtorum Altorf. Norimb. 1769) 4.

Vita Joh. Ericii, JCt. Norimb. ex monumentis fide dignis et plurimum ineditis depromta. ib. eod 8mai.

Vitae Professorum iuris, qui in Academia Altdorfina inde ab eius iactis fundamentis vixerunt; ex monumentis fide dignis descriptae. Norimb. 1770. - Tom. II curante Jo. Alberto Colmar, iurium Doctore et Reip. Norimbergensis Advocato ordinario ib. 1786. - Tomus III. curante J. A. Colmar etc. ibid. 1787. 4.

Hat an der neuen Ausgabe von Donelli Operibus, die zu Lucca 1762-1768 in 12 Folianten erschienen ift, wie auch an der Neapolitanischen Ausgabe der Operum Scipionis Gentilis 1762 - 1769, großen Antheil.

Auch find (J. S. Gruber's) Beyträge zur Litteratur der Mulik meiftens aus Zeidlerischen Papieren genommen.

Zusätze und Verbesserungen aus noch ungedruckten Nachrichten zu der vorhin erwähnten Vita Ericii; in dem litterar. Wochenblatt B. 2. S. 289

Recensionen in der Erlangischen gelehrten Zeitung.

#### Gab herous:

\*Jo. Jod. Beckii Annotationes ad Sam. Stryckii Introductionem ad praxin forensem caute inflituendam, iam publici iuris factae. Norimb. 1749. 8.

Vergl. Will's Nürnberg. Gelehrten - Lexikon Th. 4. 8. 527 u. f. - Nopitfch'ens Supplemente dazu B. 4. S. 455 u. f. - Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb, Rechtsgel. Th. 3. S. 475 u. f. — Waldau's vermischte Beyträge B. 1. S. 147—149. — Gerber's Lexikon der Tonkunster Th. 1. S. 843. — Ernestja, a. O.

#### ZEIHER (JOHANN ERNST).

Doktor der Medicin feit 1751, Professor der Mechanik bey der kaifert. Akademie der Wiffenschaften zu St. Petersburg feit 1756, Professor der reinen Mathematik auf der Universität zu Wittenberg leit 1767, Prof. der höhern Mathematik eben daselbst feit 1769, wie auch Oberinspektor des kurfürfil. Sächsischen physihalischen und mathematischen Salons zu Dresden seit 1776. Geb. zu Weiffenfels 1720; gestorben am 7ten Januar 1784.

Diff. inaug. de errore loci. Erfurti 1751. 4.

Vollständiger Unterricht von Küchengewächsen, der Beschaffenheit des Erdbodens, den ihm dienlichen Lagen und Himmelsstrichen, erforderliche Wartung, ihre Nutzbarkeit, wie sie zu vermehren, ingleichen die Art und Weise, die Miftbeete einzurichten, zu jeder Jahrszeit Schwämme zu ziehen u. f. w. von de Combe; aus dem Franzöllschen übersetzt (mit Anmerkungen). '2 Theile. Leipzig 1756. 8.

Sammlung der Preisschriften der königl. Akademie der Chirurgie in Paris; aus dem Franzosischen übersetzt.

Altenburg 1756. 4. Sermo de novis quibusdam inventis physico - mechanicis d. 6 Sept. 1751 in conventu Acad. folenni reci-

tatus. Petropoli 1754. Cum tab. senea.

Abhandlung von denjenigen Glasarten, welche eine verschiedene Kraft, die Farben zu zerstreuen, befitzen; in allerhöchster Gegenwart Ihrer kaiserl. Maj. Catharina II u. f. w. bey einer von der Akad, der Wissensch, den sten Jul. 1763 gehaltenen Verfamml. vorgelesen. Petersburg 1763. 4. Zugleich Lateinisch. ebend. 1763. 4.

Progr. liftens miltionum metallicarum examen hydrofta-

ticum. Viteb. 1764. 4. ,

Hrn. G. Lucas, der Arzneykunst Doktors, Versuch von den Wassern. Ister Theil von einfachen AVasfern. Aus dem Englischen übersetzt. Altenburg 1766. — 2ter Theil von kalten medicinischen Wasfern. ebend. 1768. — 3ter Theil; eb. 1769. gr. 8.

iern. ebend. 1768.— 3 ter Theil. eb. 1769. gr. 8. Benjamin Hederich's — Anleitung zu den vornehmlien mathematischen Wissenschaften. Achte Auflage, durchgesehen und mit Zusätzen vermehret. Wittenberg und Zerbs 1772. gr. 8.

Progr. I de novis dioptricae argumentis. Viteb. 1767.

- Progr. II. ibid. 1773. 4.

Lehrbegriff von den Krankheiten der Pferde und deren Heilung; nebst einem Auhangs von der Pferdezucht; verfasset u. s. w. Berlin 1771. 8.

\*Betrachtungen über das heutige Gartenwesen, durch Beyspiele erläutert. Aus dem Englischen (von Tho-

mas Whately). Leipzig 1771. 8.

Hrn. Johaan Dick's völländige Gartenkunft, worin die bewährtesten Methoden, alle Arten von Bäumen, Gewächsen und Blumen, nach alphabetischer Ordnung beschrieben, zu zichen, nebst aussührlichen Regeln sir die Gartenarbeiten überhaupt, enthalten sind. Nach dem Engländischen herausgegeben. 2 Theile, ebend 1774, gr. 8. (Die Uberfetzung ist von einem gewissen F. W. Heun unter Zeiher's

Aufficht verfertigt worden.)

De quibuadam circa leutes cauflicas et fpecula ufloria emendatis et noviter inventis; iv Novis Comment, Petropol. T. VII. — Acus novae declinatoriae deferiptio; ibid. — Deferiptio infirumenti cuiusdam nantis barometri ad infar inferviuri; ibid. T. VIII. — Duarum Machinarum deferiptio; ibid. — Acus nauticae nova deferiptio; ibid. — Thermometri metallici deferiptio; ibid. T. IX. — Thermometrum punctis confantibus gaudentum emendatio; ibid. — Deferiptio duplicis Microfcopii folaris apparatus obiectis opacis adaptati; ibid. T. X. — Methodus expedita, velocitatem abfolutam determinandi; ibid.

Hatte auch Antheil an dem Originalnachdruck der Philosophical Transactions (Wittenb. 1751 u. ff. 4) Vergl. oben TIETZ.

#### ZEILER (GEORG).

Doktor der Theologie und Domprediger zu Augsburg. Geb. zu . . . 1736; geft. am 24ften September 1200.

Rede von dem Vorzuge der Bischöffe des neuen Testaments über die Würde des alten Priesterthums

Augsburg 1780. fol.

Predigt auf dem heiligen Berge Andechs in Bayern, gehalten in der Kreutzwoche des Jahres 1780. eb. 1780. 8.

Rede über die schändlichen Verfälschungen eines ärgerlichen Broschüristen und über Lesung solcher Broschären. ebend. 1784. 8.

Frage: Wie kann Union zwischen Katholiken u. Pro-

testanten werden? ebend. 1785. gr. 8.

Frage: Ifts Christenpslicht, Traditionen oder Erblehre, wie die Bibel felbst, mit den Katholiken zu glauben? ebend. 1786. gr. 8.

Rede über die feyerlichen Ordensgelübde. eb. 1787. gr. 8.

Rede über den Einstus des Glaubens auf die Glückseligkeit dieses Lebens. ebend. 1790. 8.

Trauerrede auf den Tod Joseph des Zweyten, gehalten in der hohen Domstiftskirche der freyen R. Stadt .Augsburg, den 18. Marz 1790. ebend &

Rede auf das hochfeyerliche Dankfest wegen der Eroberung von Mainz, in der hohen Domftiftskirche zu Augsburg am 12ten Sonntage nach Pflingsten vorgetragen. ebend. 1793. 8

Antheil an der neuesten Sammlung jener Schriften, die mehrere Jahre hindurch über verschiedene wichtige Gegenstände zur Steuer der Wahrheit erschienen find. ebend. 1783 u. ff. (40 Bande 8.)

# ZEILLER (JOHANN NEPOMUK).

Professor bey dem katholischen Lyceum zu Augaburg. Geb. zu . . . ; gest. . . .

Theoria motus pro Physices auditoribus. August. Vindel. 1781. 8.

Institutiones logicae. ibid. 1783. 8.

Theoria gravitatis terrestris, in usum auditorum. ibid.

Elementa arithmeticae, geometriae et philosophiae, tironibus accommodata. Cum II tabellis. ib. 1790. 8.

# ZEISE (HEINRICH).

Studitte von 1736 bis 1740 zu Jena, gieng dam in seine Vaterstadt zuräck und 1741 hach Kopenhagen; ward 1743 Kabinetsprediger des Grassen von Holstein zu Holsteinburg; kam 1745 nach Broacker im Sundewitt, um den dortigen Props im Predigen Halse zu leisten; ward 1746 Nachmittasprediger am adelichen Frauenkoster St. Johannis in Schleswig, 1750 adjungitter, und 1757 wirklicher Prediger an der heil. Geist- oder Annenkirche zu Altona. Geb. zu Hadersleben im Hezosthum Schleswig am 28sten März 1718; gest. am 16ten März 1794.

Weg und Kraft zum göttlichen Leben und Wandel.

Hamburg 1759. gr. 8.

Hindernisse der Seligheit in 12 Predigten. Halle 1766.

8. Diese Predigten wurden von einem seiner vieljährigen Zuhörer nachsejehrieben, der se auch, nachdem er endlich Zeise'ns Einwilligung erhielt, drucken ließ.

Anticludius S. ml.-ro, B. rthio, J.-r.f.l. mo, L.-ff.us. u. f. w. in sieben und und vierzig Briesen eines interessanten und unterhaltenden Inhalts für Christen und Nichtchristen an einen Freund. Altona 1788. 8. (will diese Schrift, laut der Vorrede, nur herausgegeben haben.)

Von den in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek und im gel, Teutschl, ihm beygelegten Schriften:

Nichts von Ohngefahr. 1-4ter Theil. Magdeburg

1766 - 1768. 8. und

Neue Sammlung auserlesener Predigten von dem Verfasser: Nichts von Ohngefähr. Franks. und Leipzig 17/8-8.

wollte er nicht Verfasser Seyn.

Sein Bildnis von Fritzsch. 1793 in Kupfer gekochen. Vergl J. A. Bolten's histor. Kirchennachrichten u. I. w. B. 1. S. 167-169. — Schlichtegroll's Nekrolog auf das I. 1794. B. 2. S. 110-146.

# ZEISKE (JOHANN GOTTFRIED).

Sudirte zu Bautzen und Leipzig, wo er sich die Magisterwürde 1710 erwarb; wurde noch in demselben Jahr Rektor zu Lübben, 1713 Rektor zu Sorau, und 1740 Rektor des Gymnassums zu Bautzen, nachdem er 1739 hochmäls nach Lübben gezogen war, um sowohl der dortigen Schule vorzussehen, als dem gesstlichen Misserischen Septen von Geb. zu Esserwerd am 26sten Oktober 1686; gest, am 27sten August 2756.

Diff. de aeterna filii Dei generatione. Lipf. . . . 4.

- de sphaera armillari. Dresdae 1708. 4.

- de Graecis exfulibus Italiam fua doctrina illustrantibus. ibid. eod. 4.

Commentatio de ordine a Matthaeo observato contra Whistonum, ibid. 1709. 4.

Progr. de Kanolyana oratoria. Soraviae 1714. 4.

— de Пателдониния quorundam eruditorum. ib. 1715. 4.

— I. II. III. тел тук накобилия; попутику. ibid. 1716.
1717. 1719 4.

- de Theopneumatibus eruditorum. ibid. 1719. fol.

de Tertulli oratoris adulatione. ibid. 1720. fol.
 I. II. III de adulatione Caesareensium. ibid. 1721.
 1722. fol.

 de nimiis Cynismi et Cynicorum laudibus. ibid. 1722. fol.

1722. tol.

— de adulationis exemplis in Cynicos. ibid. eod. fol.

— de Alexandro M. cornibus infigni. ib. 1724. fol.

de veterum more, auditores ad recitationes advocandi. ibid. 1725. fol. Exercitatio in I Maccabaeorum librum. Soraviae 1726. folio.

in l'etronii locum de crudis Romanorum studiis in forum propulsatis, ibid. 1727. fol.

Bildnifs des an ausnehmender Gelehrfamkeit und Tugenden wohledlen Jonae Gelenii. Dresd. 1727. 4. Progr. ad Petronii locum: Nolunt liberos fuos fe-

vera lege proficere. ibid. 1728. fol.

Fröliches Gedächtnis derer zu Ebersdorf aufgehobenen Kleider der beyden Prinzen Ernesti und Albert, Gedenkschrift u. f. w. ebend. 1728. 4.

\*Joh. Franc, Buddei Einleitung zur Moraltheologie; aus dem Lateinischen übersetzt. Leipz. 1728. 4-

Denkschrift auf M. Ch. Heinr. Weisse, Direktor des Gymnasiums zu Altenburg. ebend. 1730. 4.1

Die Vereinigung der gleichgesinnten Christen über Röm 15, 4-13. Sorau 1730. 4.

Progr. de fanaticis in reipublicae rectores iniuriolis. Lubbense 1732. 4.

- de Malchione scholastico divinae veritatis vindice. Vit. 1733. fol. - Modestae Monotessari avaracius vindiciae. ibidem

1736. fol. Denkschrift auf D. Dav. Chr. Valther u. L w.

Dresden 1738. 4. Progr. de meritis Saxoniae Principum in rem litterari-

am Lusatorum inferiorum. Lubb. 1739. 4.

- Lusatia inferior pia. Budissae 1740. fol. - Lusatia superior pia in Principes suos, maxime Sa-xones. ibid. eod fol.

Die Verdienste der Buchdruckerkunft um die studirende Jugend. ebend. 1740. 4.

Progr. de alis infiructo Saturno temporis imagine, ib. 1741. fol.

- Sententiae quorundam de Seneca vate illustratio. ibid. eod. fol.

- de Herodis M. fuccessoribus, ibid. eod. fol. - de nexu Austriae et Lusatiae ibid. eod. fol.

- de Hexade Pantothecae P. Coronaei apud Bo--dinum. ibid. eod. fol.

- de litterarum humaniorum innocentia, pietate et utilitate. ibid. 1742. fol.

Denkschrift auf D. Fr. Glob. Beyer u. f. w. Dresden 1742. 4.

Progr. Pueris dant crustula blandi doctores, elementa velint ut discere prima, Budissae 1743. fol.

- Sodalitates reipublicae arbitris subjectas esfe. ibid. eod. fol.

- de |Cae fario Medico de 9000 ex antiquitate facra. ibid. 1745. fol.

- de ordine rerum in dedicatione scholse Budissinae novantiquae a. 1646 actarum. ibid. eod. fol.

- Historia Gymnasii Budissini a prima origine. ibid. eod, fol.

- Analecta historiae Gymnasii Budissini. ib. 1747. fol. Denkschrift auf C. W. Löscher u. f. w. Dresden 1746. 4. Progr. de Jefu Christi optato', Luc. XII, 49. Bud.

1747. fol. Was es fey, mit Ehren aus der Welt gehen? eine

Trauerrede. ebend. 1747. fol. Progr. de voto pro pace, ex Pfalm LXXX. ibidem

1748. fol.

- de sanctitate optati Christi, Apoc. III, 15. ibid. eod. fol.

- expendens Ezechiae pro pace votum. ibidem 1749. fol.

- de Theologi fanis majoribus in rem facram meritis. Dresdae 1749. 4.

- de Christi sicum infoecundam exfecrantis optato. - Budiff, 1749. fol.

- Optatum sugaracias, Bileami exemplo, Numer. XXIII, 10. ibid. 1750. fol.

- de optata Rycquii saeculari. ibid. eod. fol.

- de formulis veterum, deprecandi invidiam. ibid. eod. fol.

- de optatis Deorum minime Deorum. ib. 1751. fol. - de optato mortis aliorum. ibid. eod. fol.

- de optato apotropaco: Nemesis ne audiat. ibidem. eodem. fol.

- de optato invidiae deprecandae: Adrastea faveat. ibid. eod. fol.

- de optato pro Christo eiusque regno, ex utroque foedere. ibid. 1753. fol.

- de Dice, Nemefeos cognomine, ad Act. XXVIII. 4. ibid. eod. fol.

- de divina ultione, Dices et Nemeseos nomine etiam profanis gentilibus cognita. ibid. eod. fol.

Progr. de Nemefi cum Fato ex Stoicorum mente comparata, Budiff. 1754. fol.

de notione vocis Bule 2 Corinth. XI, 25, ibid.

cod. fol.

Denkschrift auf C. H. Winkler u. f. w. Dresden

Progr. de beneficiis divina e republica in scholas re-

dundantibus. ibid. 1756. fol.

de pace Augustana sacris custodiendis facta. ib. fol.

Pax Augustana sacris tuendis sancita etiam ad Lusatiam pertidet. ibid. eod. fol.

Meletema de Immanuelis alimento, butyro et melle; in Analectis ex omni melior. litterar. genere T. I. p. 199 fqq. — \*Mosorsesagov Avazasuov; ibid. p. 281 fqq.

Vergl. Joh. Sieg m, Heinfius Denkichrift auf ihn, umerdem Titel: Des in Gott verborgene Leben. Dreiden 1756. 4.

— Rühn's Nachricht von der Soraulichen Schule, gie Einladungsfehrift. Sorau 1774. 4. — Ofto's Lexikon der Obertanitz, Schriftfeller B. 8. Abließt. 8. 5596—558.

#### ZEL (ALBRECHT JAKOB).

Studire zu Hamburg und Jena; war hernach Hausburg; fludirte alsdann, viele Jahre hernach, zu Bückeburg; fludirte alsdann, viele Jahre hernach, zu Halle Theologie; ward nach seiner Rückkunst als Ausseher der Schlosbibliothek zu Bückeburg, und in der Folge als Rektor der Schule zu Stadthagen angessellt. Geb. zu Hamburg 1700; gest. am 6ten März 1754.

Erweckte Nachfolge zum irdischen Vergnügen in Gott; bestehend in physikalischen und moralischen Gedichten. Mit einer Vorrede J A. Fabrici i. Hanburg 1735. 8.

Christus drey Tage und drey Nächte im Herzen der Erde; oder: Schristmäßige Erklärung der Worte unfers Heilandes Matth. XII, 40; auf besondene Veranlassung gegeben. Bückeburg 1741. 4.

Viele einzelne bedichte. fol.

Viele orazorische und musikalische Aufführungen.

Vergl. Schmerfahl's neue Nachrichten von jungft verftorbenen Gelchrten B. 2. S. 836-859.

#### ZELLER (Julius Albrecht Hein-RICH ).

Doktor der Medicin zu Malchin im Mecklenburgi-Schen. Geboren zu Gustrow . . . .; gestorben am Iten April 1791.

Diff. inaug. (Praef. Hambergero) de natura febris. Jenae 1751. 4.

Auffatze und Bemerkungen aus der praktischen Arzneywissenschaft und der Geburtshülfe. Rostock und

Leipzig 1791, gr. 8.

Einige Beobachtungen; in Baldinger's neuem Magazin für, Aerzte B. 8. St. 2. S. 175-181 (1786). - Meine Gedanken über die Kraukengeschichte im 3ten Stück des 8ten Bandes dieses Magazins; ebend. B. 9. St. 2. S. 97 - 103. (1787.) - Anzeige einiger Mittel in dem Rheumatismo arthritico chronico, besonders des Kniees, auf die Aussoderung eines Anonymi an Aerzte; ebend. B. 10. St. 3. S. 255-259 (1788). - Ein nicht häufig vorkommender Fall vom Abgange von Hydatiden und Geleeartigen, wie pure Materie aussehenden Stücken, aus der Mutter und zum Theil aus dem Hintern; ebend. St. 4. S. 345-358. - Gedanken über den Fall im 4ten Stuck des Toten Bandes dieses Magazins ; ebend. St. 6. S. 553-559. - Ueber den Nachtheil der Mode in dem Beschneiden der Haupthaare; ebend. B. 11. St. 2. S. 140-145 (1789). - Beantwortung der Frage des Hrn. Amts- und Stadtchirurgus Wirth zu Oberlohnstein im Iften Stück des 12ten Bandes dieles Magazins; ebend. B. 12. St. 3. S. 193-196 (1790).

Von der Taufe der Kinder in der Kirche; in der Monatsschrift von und für Mecklenburg 1791. St. 2.

#### ZENKEL (GEORG PETER).

Studirte zu Hof und Jena , wo er 1740 die Magisterwürde annahm und mit ausgezeichneten Beyfall Vorlesungen hielt; weshalb ihn die philosophische Fakultat 1746 unter thre Adjunkte aufnahm. Im J. 1754 ward er als ausserordenvlicher Professor der Philosophie nach Erlangen berusen. Weil er aber bey allem Beysall, de in Inne Eukhörer, wiederschren ließen, so wenig, alt in Iena, seine Rechnung sand; so sodetet er sich aus Ungeduld 1755 ab, und wählte das Privatleben; wobey er jedoch das ihm ungünssige Schichsul noch härter empsinden mußte. Geb. zu Schwarzenbach an der Saal im Bayreuthischen am 20sten März 1717: gest. am 14ten December 1760.

Diff. philof. (Praef. Joh. Mart. Boehm) completa evolutio conceptuum naturae et rationis ac utrique connexorum. Jenae 1739. 4.

- de naturali methodo permutàndi Hebraeorum voca-

les. ibid. 1740. 4.

Theoria e principiis fuis eruta ad flabiliendam methodum naturalem et compendiariam explicandi fyllogismorum doctrinam, Diff. Inna, continens artificium convertendi indeque fubfituendi propolitiones. ibid. 1741. 4.

1/41.4

Meditatio ad locum illustrem V. T. Ps. XL, 7 et 8. institutum de satisfactore, sensum naturamve humanam unione personali induente. ibid. 1744. 4.

Diff. Exertrosayur facra, feu Hermeneutica contrariorum tradens fundamenta et canones ad folvendas difficultates ac contradictiones apparentes codicis facri; primo contradictiones geneslogicas apparentes. ibid. (1746). 4

Commentarius evangelico - homileticus, odet exegetifich - homiletificus Zergliederung aller Sonn, und
Fefttagsevangelien, darinnen nach feftgefetzter Zeitordnung ein jeder Text unter einem Haupt - Tiemate ordentlich und erbaulich abgehandelt, die nöthigen Porismata beygefüget, wehrere Themata difponiret und zuletzt die fogenannen vier Verfüs vollfländig daraus bergeleitet werden; vornemlich zum
Dienit der fludirenden Jugend und angehenden Prediger ans Licht gefiellet, ebend 1747. 4, 21e fehr
verbesferte Ausgabe, mit D. Joh. Ge. Walch's
Vorrede, ebend. 1756. 4.

Commentarius grammaticus Ebraeae linguae, oder ausführliche Erläuterung der Hebräischen Sprache, ins-Funscehnter Band. besondere zum richtigen und leichten Verständniss der Danzischen Grammatik, darinnen vor diesesmabl die fogenannten Fundamenta orthographiae, lectionis et etymologiae, welche die Lernenden in ihrem Studio grammatico et biblico insgemein gar fehe aufhalten, in ein deutliches Licht gesetzt werden. Nebit vielen auserlesenen und zum Theil neuen Anmerkungen, Zulatzen und Tabellen. Ister Theil Jenae 1748. - 2ter und 3ter Theil. eb. 1749. 4.

Elementa Hermeneuticae facrae methodo naturali conibid. 1752. 8.

Beytrage zur Vertheidigung der Mosaischen Religion und Auflösung der schweren und strittigen Punkte in besondern Stücken entworfen. Isten Bandes Istes und 2tes Stück. Gotha 1752. - 3tes Stück. eb. 1753. - 4tes und 5tes Stück. ebend. 1754. -2ten Bandes 1ftes und 2tes Stück. Schleitz 1755. -3tes Stück. ebend. 1756. 8.

Diff. philolog. de sepultura Christi, ad locum Esaine

LIII, 9. Jenae 1754. 4.

Progr. adit, de aequilibrio terrae e Scriptura Sacra eruta. Erlangae 1754. 4.

Vergl. das im J. 1743 blühende Jena (v. Mylius) S. 250 n. f. Znflitze S, 156 n. f. - Fikenfeher's gelehrtes Fürften thum Bayreuth B, 10. S. 162-166 - Deffen Gelehrten-Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil, 3. S. 64-58.

### ZENNECK (PHILIPP JAKOB).

Magister der Philosophie und Pfarrer zu Weyl im Schönbuch im Würtembergischen; erhielt 1780 auf fein Ansuchen die Entlassung von dieser Stelle und privatifirte feitdem zu Ludwigsburg. Geb. zu Neidlingen am 19ten April 1709 ; gest am 28sten Marz 1795.

Anweifung, den Inhalt cylindrischer und cubischer Gefäse, auch nicht voller Fässer, wie viel solche leer oder voll feven, auf eine fehr leichte und richtige Art zu berechnen. . . . . 1774- 8.

Auffatze vom Glasmahlen; im Schwäbischen Maga-

zin . . . .

# ZENO (FRANZ).

Trat in den Jesuitenorden 1749, lehrte die Grammatik 2 Jahre, die Mathematik 6 Jahre zu Prag und 2 Jahre zu Olmütz; ward alsdann Magifter der Philo-Sophie und 1777 Aufseher der Sternwarte zu Prag, zu welcher er aus eigenem Vermögen für einige taufend Gulden Instrumente anschaffte. Geb. zu Olmütz am 6ten Januar 1734; geft. am 14ten Junius 1781.

Elementa Algebrae, Geometriae ac Trigonometriae, cum fectionum conicarum compendio; in usum auditorum. Pragae 1769. 4.

Moralischer Grundriss der menschlichen Leidenschaf-

- ten, sammt allgemeinen und kräftigen Mitteln, diefelbe in gehöriger Ordnung und gutem Gebrauche zu erhalten. ebend. 1777. 8.

Beschreibung der um Prag besindlichen Seethiere; in den Neuesten physikalischen Belustigungen. Prag 1776 und 1771.) - Beschreibung des bey Prag vor dem Wischehrader Thore gelegenen Kalksteinbruchs mit seinen Seeversteinerungen und anderen Folhlien; ebend. - Unterfuchung des bey Wesel und Reindbitz unweit Auslig in Böhmen zu Anfang des 1770sten Jahres entstandenen heftigen Erdbebens; ebend.

Vergl. Pelzel's Jesuiten S. 268 u. f.

# ZETTL (GERHARD).

Definitor des Franciscanerordens Bayrischer Provinz zu . . . . Geb. zu . . . .; gest. . . . .

Confessionarius tam secularis quam regularis iuxta triplex officium Doctoris, Judicis et Medici inftructus. . . .

#### ZEUNE (JOHANN KARL).

Studirte zu Leipzig, ward da Magister und aufserordentlicher Professor der Philosophie, 1776 aber ordentlicher Professor der Griechischen Sprache zu Wittenberg. Geb. zu Stolzenhayn zwischen Naumburg und Zeitz am 29ften Oktober 1736; geft., am 8ten November 1788.

Engran alarres Luc. XVI, 9, non in fedibus beatorum effe quaerendas, fed in his terris. Lipfiae 1768. 4. Diff. de fatali reip. Romanae conservatione. ib. eod. 4. - Lucam et Silam non eundem fuisse. ib. 1771. 4. Terencii Comoedine fex; ex recensione Frid. Lin. denbrogii cum eiusdem MSStorum lectionibus et observationibus atque Aelii Donati, Eugraphii et Calpurnii commentariis integris; his accesserunt Bentleii et Faërni lectiones ac coniecturae omnes, fed in compendium reductae; item Westerhovii in scholiastas lectiones ac coniecturae; quibus et suas adspersit. ibid. 1774. 8.

Macrobii Opera, cum notis integris Pontani, Meurfii, Jac. Gronovii, quibus adiunxit et

fuas. . bid. 1774. 8.

Animadversiones ad Anacreontem, Platonem et Xenophontem. ibid. 1775. 8.

Progr. de ulu Latini sermonis. ibid. eod. 4.

Joh, Fried. Christ, ehemaligen öffentlichen Lehrers der Dichtkunft auf der Universität zu Leipzig, Abhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke, vornemlich des Alterthums; durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet. Leipzig 1776. 8. Progr. Animadversiones in Theocriti Idyll. XXL

· Vitemb. 1776. 4. - Animadversiones in Nicandri carmen utrumque.

ibid eod. 4. Franc. Vigerii de praecipuis graecae dictionis idiotismis Liber, cum animadversionibus Henr. Hoogeveni, quibus adiunxit et fuas. Lipfiae 1777. 8mai. Editio altera auctior et emendatior. ib 1789. 8mai. Xenophontis opuscula politica, equestria et vens-

tica, cum Arriani libello de venatione, recensuit

et explicavit. ibid. 1778. 8mui.

Introductio in linguam Latinam. Jenae 1779. 8-Xenophontis Cyropaedia Libri VIII. Lipl 1780.

8 mai.

Xenophontis Memorabilium Socratis dictorum libri IV, recensuit et Ernesti aliorumque et suis notis explicavit, ibid. 1781. 8mai.

Xenophontis Occonomicus, Apologia Socratis Sympolium, Hiero, Agelilaus, Epiftolarum fragmenta; recensuit et Bachii suisque notis explicavit., Lipf. 1782. 8mai.

De varietate lectionis in tres Aefchyli tragoedias priores ex codice Academiae Vitebergensis. Viteb. 1780. 4.

Varietatem lectionis in Euripidis Hecubam ex cod. Acad, Vit. proponit. ibid. 1781. 4.

Xenophontis de Cyri minoris expeditione commentarii recensiti et explicati. Lips. 1785. 8mai. Pr. de locis quibusdam Platonis emendandis. 'Viteb-

1787. 4.

Lamberti de Bos Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, descriptio brevis; cum notis et emendationibus Leisneri et Zeunii. Lipf. 1787. 8.

Q. Horatii, Flacci Eclogae - illustravit Guil. Baxterus, Var Lect, et Obff. addidit Jo. Matth. Gesnerus, quibus et suas adspersit. ib. 1738. 8mai.

Recensionen in den Novis Actt. Erud.; in der Leipzig. gel. Zeitung feit 1769; in der Erfurt gel. Zeitung feit 1782; und in der Allgemeinen Litteraturzeitung.

Vergl. Saxii Onomafticon litter. P. VII. p. 959 - 241.

# ZICKLER (FRIEDRICH SAMUEL).

Studirte zu Weimar und Jena, nahm hier 1744 die Magisterwürde an und hielt Vorlesungen. Im J. 1747 ward er Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1758 ausserordentlicher Professor der Philosophie und Doktor der Theologie. Im Sept. 1760 kam er als dritter ordentlicher Professor der Theologie und Universitätsprediger nach Erlangen, gieng aber im Okt. 1761 als 4ter Professor der Theologie nuch Jena zurück, rückte nach und nach bis 1775 in die erste Stelle der Fakultat ein, nachdem er das Jahr zuvor den Charakter eines Sachfen . Weimarischen Kirchenraths erhalten hatte. Geb. zu Schwabsdorf im Weimarischen am 14ten Nov. 1721; geft. am 25ften April 1779.

Diff. philologico - exegetica ad vaticinium Jacobaeum Genefi XLIX, 12, multo nigrior oculos vino et

dentes lacte candidior. Jenae 1744. 4.

 I et II hiforico exegeticae, religionem befiiarum ab Aggyrtiis confectatarum exponentes, ad illulrianda quaedam feripturae faorea loca. ibid. 1745. 1746.
 Imgearbeitet unter dem Titel: Diatribe de Aegyrtiis befiiarum cultoribus. ibid. 1756. 8.

- excg. satum Ecclesiae novi foederis primaevae a deremia III, 14. seqq. praedictum exponens. ibid.

1747. 4.

Epistola gratulat. de divina Jeremine ad officium propheticum vocatione, ad illius ipsius Cap. I, 5.

ibid. 1748. 4.

Chaldaismus Danielis prophetae, in quo rationem vocum grammaticam fecundum principia Danziana exposuit, in usum auditorum, ibid. 1749. 8.

Diff. I et II fata Ecclesiae N. F. primaevae a Zacharia praedicta cap. XIV, 4. 5. exhibentes. ib. 1750.4 — naturalem Dei notitiam eamque adquisitam evincens

Pf, XIX, 2-7. ibid. 1751. 4.

Ausführliche Erklärung der Beweissprüche heil. Schrift in der dogmatischen Gottesgelahrheit. – Mit cinst Vorrede Joh. Peter Rausch'ens. ister und zur Theil. ebend. 1753: — 3ten Theils ister Abschnitt. ebend. 1755. – Abschnitt 2. ebend. 1757. – 4tet Theil. ebend. 1755. (etgent). 1764.) 4.

\*Progr. de Christo e vinculis mortis soluto. ibidem

1755 4

Diff. inaug. theol. (Praef. Jo. Chph. Koecher) de gloriofo Servatoris in coelum adicentu. ib. 1758 4 Progr. adit. de fatisfactione Messae piis tantum eius

cultoribus falutari, e Pf. XVI, 2-4. Erl. 1761. 4. Diff. I et II de intercessione Christi sacerdotali. ib.

1761. 1762. 4.

Progr. de infigni Spiritus faucti effusione in novo foe dere obtinente, a Jefaia cap. XXXIV, 2-5 praedicta ibid. 1761. 4.

 raptum Christi in coelum ante auspicium muneris prophetici recens esse Socinianorum commentum. Je-

nae 1761. 4.

\*Progr. de Christo megno ovium pastore a mortuis reduce. Sectio I. ibid. 1762. — Sect. II. ibid. 1764. - Sect. III. Jenae 1765. - Sect. IV. ib. 1766. 4.

Diff. hift. theol. de divinitate Spiritus sancti. Auct et

Refp. Car. Gli. Straufs. ibid. 1768. 4. Progr. fuper 1 Corinth. XV, 22 de morte per Adamum, vita per Christum. Sect. I. ibid. eod. -Sect. II. ibid. 1769. 4-

- de Deo, manifestate in carne, instificato in spiritu.

ibid. 1770. 4.

Entwurf der Kirchengeschichte des alten Testaments. Ister Theil, nebit einer Landcharte von dem rothen Meer in dem Land Canaan. ebend. 1773. - 2ter Theil. ebend. 1776. 8.

Progr. hominem vera in Christum fide praeditum de fua iustificatione certum este. ibid. 1774. 4.

- Christus filius Dei proprius, per fuam e mortuis resurrectionem demonstratus. Sect. I. ibidem 1777. - Sect. H. ibid. 1778. 4. Die Seeligkeit, welche die Menschen schon hier in

diesem Leben erlangen können; eine Predigt; in J. R. Kiesling's vollständ. Samml. erbaul. Kanzelreden über die Episteln. (Erlang. 1771. 4.) - Das Gute, dessen die Menschen in Christo theilhaftig

werden können; ebend.

Vergl. Zufatze zu dem im J. 1743 und 1744 blühenden Jena. --Koecheri Progr. de Paulo univerf. ecclef. doctore. (Jen. 1758. 4.) p. 46 fqq. — Neues gelehrtes Europa Th. 20, S. 885 — 890. — Fikenfcher's Gelehrtengesch. der Univerfitat zu Erlangen Abtheil, 1, 8, 58-69.

# ZIEGELBAUER (MAGNOALD).

Ift zwar im J. 1750 gestorben, und gehörte in so fern in dieses Werk: weil ihn aber Jocher bereits mit aufgeführet hat; fo mag er hier wegbleiben. Doch muss hier nachgeholt werden, was Joch er noch nicht wissen konnte, dass nach Ziegelbauer's Absterben seine vollflandige Litteraturgeschichte des Benediktinerordens, deren erfter Theil schon 1739 gedruckt wurde, und den J. anfuhrt, von feinem Ordensbruder Legipont, nebst jenem ersten Theil, vermehrt und verbeffert, unter folgendem Titel erschienen ift:

Historia rei listerariae Ordinis S. Benedicti in IV Partes distributa. Opus eruditorum votts diu expetitum, ad perfectam Historiae Benedictinae cognitionem summe necellarium, et universim omnibus bonarum artium cultoribus non utile minus, quam scitu lec'uque iucundum, a Magnoal do Ziegelbauer, Ord S. Bened. Presb. Theol. et Historiographo ichnographice adumbratum, recensuit, auxit, iurisque publici sect Oliverius Legipontius, eiusdem instituti ad S. Martinum Coloniae Coenobita etc. August Vindel, et Herbipoli 1754. IV Voll. in fol.

Vergl. Gottfched's Neuestes aus der anmuthigen Geicht.

1751, Ostermon, Nr. 8. — Dunkel's Nachrichten von verRoch, Geletrien B. 3 Th. 4, 8, 866. — Petzet's Abbilding Bolim und Mahr. Gelchren Th. 4, 8, 144. — Saxii

Onomal, lutter, P. VI. p. 751 fq. — Erneft's a. 8.

# von Ziegenhorn (Christoph Georg).

Studirte zu Jena von 1731 bis 1734; wo er einer der erften Stifter der dort noch dauernden Lateinischen Gefellschaft war, und fie 1734 mit einer Rede öffentlich einweihte. Nach der Ruckkunft ins Vaterland bekleidete er feit 1735 verschiedene Aemter; zuletzt bis 1763 bey der herzoglichen Regierung die wirkliche Rathsftelle; that auch während diefer Zeit, befonders mit dem damahls regierenden Herzog von Curland, Prinz Karl v. Sachsen, öfters Reisen nach St. Petersburg und War-Schau; und arbeitete daselbst in Curlandischen Landes-Angelegenheiten. Bey der Staatsveranderung in Curland 1763 verliefs er, mit Bewilligung feines damahligen Landesherru, fein Vaterland, und begab fich nach Berlin, wo ihm der König von Preuffen in demfelben Jahr die Stelle eines geheimen Justitz- und Tribunalsraths bey dem Appellationsgericht zu Königsberg übertrug. So lang in Preuffen das adeliche Ober - Feuer-Societats - Direktorium bestand, verwaltete er auch bey v. Ziegenhorn (C. G.) Freyh. v. Ziegesar (K. S.) 393

demfelben die erfte Direktors - Stelle. Geb., zu Mietau am 19ten September 1715; geft. 1784.

Diff. de possessione et iuribus ex ea natis eive concesfis. Jenae 1734. 4.

Staatsrecht der Herzogthumer Curland und Semgallen. Königsberg 1772. fol.

Zusätze zu dem Curlandischen Staatsrechte. eb. 1776.

Sein Bildnis von Dan, Berger in fol. 1771. Vergl. | Goldbeck's litterarische Nachrichten von Preußen Th. 1. S. 141 u. f.

# Freyherr von Ziegesar (Karl Sieg-MUND).

War ehedem königl. Grossbritannischer und kurfürftl. Braunschweig . Lüneburgischer Obriftwachtmeister der Kavallerie, und privatifirte zuletzt auf einem Landgute in der Gegend von Obriftenfeld im Würtembergischen. Geb, zu . . . 1730; geft. am 16ten Oktober 1799.

\*Ueber die Liebe, meinen Kindern und jedem zärtlichen Herzen gewidmet, dessen Gefühle für Wahr-heit und Unschuld noch empsindbar sind, von C. S. v. Z. 2 Theile. Stuttgard 1791. 8.

\*Ueber die Lekture; ein Geschenk für Junglinge und Madchen, von C. S. v. Z. Verfasser des Buchs: Ue-

ber die Liebe. ebend. 1793. 8.

Ueber das alte Ritterwesen, das falsche Point d'honneur und die wahre Herzhaftigkeit, in Rücklicht auf die Duelle und die Nothwendigkeit einer guten Erziehung. Mit einigen kriegswillenschaftlichen Bemer-\_kungen, dem jungern Adel und angehenden Officieren gewidmet. ebend. 1793. gr. 8.

Winke für diejenigen, welche ihr Glück in der ehelichen Freundschaft fuchen, ebend. 1796. 8. Ueber den unmerklichen Uebergang der Freundschaft zur Liebe; ein Nachtrag zu dem Buch: Ueber die

Liebe. ebend. 1796. 8.

#### ZIEGLER (ANTON).

Exjesuit und Doktor der Theologie zu . . . Geb. zu Kirchheim in Schwaben 1702; geft. am 7ten November 1774. Dogmata catholica de verbo incarnato. Ingolfiadii

Disputatio de gratia Christi. ibid. 1760. . . .

#### ZIEGLER (AUGUSTIN).

Benediktiner im Kloster Nieder - Altaich seit 1740. Magister der Philosophie, und von 1751 bis 1753 ordentlicher Professor der theoretischen Philosophie auf der Universität zu Salzburg. Hierauf gieng er in fein Klofler zurück, wo er 1764 zum Abbt erwählt wurde, und zugleich den Charakter eines kurfürfil. Bayrifchen Raths erhielt. Nach vojähriger Regierung legte er feine Wurde nieder, begab sich nach Straubingen und privatifirte daselbit. Geb. zu Greifenberg in Oberbayern am 11ten April 1720; geft. am 12ten Julius 1778.

Intellectus simpliciter percipiens ad normam Philosophiae Neoterico - Eclecticae methodo synthetica expolitus. Salisburgi 1752. 4.

Intellectus recte iudicans ad normam Philofophiae etc.

expositus, ibid. cod. 4.

Intellectus methodice discurrens ad normam Philosophiae etc. methodo synthetica expositus. ib. eod. 4 Philosophia rationalis, five Logica ad normam philosophiae neoterico - eclecticae methodo synthetica exposita. ' ibid, eod. 4.

Pivchologico - Ontologia, feu prima et fecunda Metaphysices pars. ibid 1753. 4.

Theologico - Pneumatologia, seu tertia et quarta Metaphysices pars. ibid. eod. 4.

Philosophia naturalis five Physica, ad normam Philosophiae Neoterico - Eclecticae methodo synthetica expolita. III Partes. Cum tabb. aen. ibid. eod. 4-

Vergl. Verzeichnifs aller akad. Professoren zu Salzburg S. 45 u. f.

# von Ziegler (Christiane Ma-RIANE).

Gebohrne Romanus; Seit 1731 Wittwe, zu Leipzig, und der dortigen Teutschen Gesellschaft Mitglied. Geb. zu . . . .; geft. 1752.

Versuch in gebundener Schreibart. Leipz. 1728. (cigentl. 1727.) - Anderer und letzter Theil. ebend. 1729. 8.

Moralische und vermischte Sendschreiben an einige ihrer vertrauten und guten Freunde gestellet. ebend. 1730. gr. '8.

Gedicht auf die Doktor-Promotion des gelehrten Frauenzimmers Laura Maria Catharina Baffi zu Bologna, ebend. 1732. . . . Auch in der Leipzig. gel. Zeitung 1732. S. 918 - 921.

Gedicht auf das Absterben Konigs Friedrich Augu ft von Polen und Kurfürsten von Sachfen, ebend. 1733. . . . Auch a. a. O. 1733. S. 261 - 264.

Der Madame Scudeny scharsfinnige Unterredungen von Dingen, die zu einer wehl anständigen Aufführung gehören, übersetzet u. s. w. eb. 1735. 8.

Vermischte Schriften, in gebundener und ungebundener Rede. ebend. 1739. 8.

Auffatze in den Schriften der Teutschen Gesellschaft zu

Leipzig. Vergl. eine Schilderung von fich felbft, in Glofek e'ns Beytragen zur Belehrung und Unterhaltung B. s. S. 40 u. ff. Wieland's Teutscher Merkur 1803, St. 4. S, 268.

#### (CHRISTOPH JAKOB AU-ZIEGLER GUST ).

Studirte zu Quedlinburg und von 1754 bis 1762 zu Halle, während welcher Zeit er auch anfieng, den praktischen Arzt zu machen. Im J. 1762 erwarb er fich dort die medicinische Doktorwürde, und gieng gleich darauf nach Ouedlinburg zurück, wo er denn 1764 zum Stadtphyfikus erwählt wurde, Im J. 1771 untersuchte er auf.

Begehren eine bey Quedlinburg entdeckte Gesundbrunnenquelle. Im J. 1774, während deffen er Garnifonsarzt wurde, führte er zuerst die Blatterneinimpfung ein. Im J. 1778 ernannte ihn der regierende Fürst von Anhalt-Schaumburg, der ihn als Arzt brauchte, zum Hofrath. Im J. 1779 stellte ihn die Preusische Bergwerks - und Huttenadministration zu Berlin bey dem - Stecklenbergund Thatischen Hüttenwerk als approbirten Hütten - und Bergwerksarzt an. , Im J. 1785 wurde er Leibarzt der Prinzeffin von Preuffen, damahligen Propftin zu Quedlinburg, und 1792 Leibarzt der Pringeffin Auguste von Braunschweig, Aebbiiffin zu Gandersheim und Propflin zu Quedlinburg. Endlich 1794 ernannte ihn die Prinzessin Sophie Albertine von Schweden, Aebbtissin zu. Q., nachdem er ihr bereits einige Jahr als Artt gedient hatte, zu ihrem wirklichen Leibarzt. Geb. zu Quedlinburg am 15ten August 1735; gest. am 20sten December 1795.

Diff. inaug. de noxiis animi adfectuum in corpore humano effectibus, corumque remediis. Halae 1762. 4. Wahrachmungen bey der Einimpfung der Blattern.

Quedlinburg 1776. 8.

Nachricht an das Publikum, die Krankheit und das Heilungsverfahren des am 29 November 1781 verflorbenen Hrn. Amtsraths Rabe zu Gattersleben betreffend, ebend. 1781. 8-

Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft, Chirurgie und gerichtlichen Arzneykunde; nebst eines Untersuchung und Beschreibung des Quedlinburgischen Ge-

fundbrunnens. Leipzig 1787. gr. 8.

Vorrede zu Donndorf's Verfuch eines Beweises wider die Existenz der anziehenden Kraft. (Quedlin-

burg 1777 8.)

Nachtheilige Folgen des ausserordentlich kalten Wimters von 1788 bis 1789 auf die Gefundheit des Menschen; in dem Taschenbuch für Teutsche Wundarzte auf das J. 1789. (Altenb.) S. 99 u. ff. — Verlauf der im vortergehenden Taschenbuche vom J. 1789. S. 101. erzählten Krankengeschichten; ebend. auf das J. 1790. S. 126 u. ff. — Ein venerisches Nasengefchwür; ebend, auf das J. 1790. S. 127 – 131. –
Krankengeschichte und Leichenöffung eines Kindes, dellen innere Theile nicht vollkommen ausgebildet waren; ebend. S. 131 – 134. – Gerichtliche Leichenöffung eines armen Knaben von eilk Jahren, welcher mit Vorsatz erschlagen war; ebend. S. 135 – 144. Auch in Meckel's neuen Archiv der praktichen Arzneykunst Th. 2. S. 67 75.

Auffarze in Löwe'ns physikalisch - ökonomischen Zeitung.

Vergl. Elwert's Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetztleb. Teutscher Aerzte B. 1. S. 683-690.

# von Ziegler (Franz).

Studirte zu Basel und Marburg, und ward 1724 auf ersterer Universität Doktor der Medicin. Im Jahr 1731 wurde er als Prosesson derselben und der Physik nach Rinteln berufen. Geb. zu Schashausen . . . ; gesslorben 1761.

Diff. inaug. de aphonia periodica, a vermibus orta. Bafil. 1724. 4.

Progr. de eo, quod in medicina necessarium est. Rintelii 1731. 4.

- de naturae benignitate, circa confervandos incolas quoscunque. ibid. 1737. 4.

Diff. de spina ventosa. ibid. 1741. 4.

- de liquore cornu cervi fuccinato, eiusque genefi et virtute. ibfd. 1743. 4.

Rodenbergischen Gesundbrunnens kurze und vorläufige Beschreibung; nebst angehängtem Register derer merkwürdigsten Curen, von A. 1739 bis 1742, welche dieser von neuem bekannt gewordene Gesundbrunnen an vielen Nothleidenden kräftiglich erwiesen, ebend. 1744. 8.

Diff. de methodo cognofeendi morbos. bid. 1745. 4. Progr. de creati hominis officio primario. ib. 1748. 4. Diff. de morbis praecipuis finuum offis frontis, maxillae fuperioris et quibusdam mandibulae inferioris. ibid. 1750. 4.

- de farcomate curato. ibid. 1754. 4.

Observatio circa musculum temporalem; in Commercio litter. Norico Vol. IV. p. 50 sqq.

Vergl. Börner's Nachrichten von jetztlebenden Aerzten u. L. w. B. 5. S. 203 - 210. S. 804. - Leu's Helvet, Lexikon Th. 20, S. 93.

# ZIEGLER (HANS RUDOLPH).

Prüceptor der Lateinischen Schule zum Frauenmüßster in Zurich seit 1730, Provisor seit 1740, LudiModerator der obern Lateinischen Schulen seit 1751,
wie auch Chorherr des Stifts zum großen Münster seit
1756. Geb. zu Zurich . . . . ; gest. . . . .

Die edle Friedens-Luft auf den zwischend (sic) denen Ständen Zürich und Bern und dem Stift St. Gallen geschlossenen Frieden. Zurich 1719. fol.

M. Ulrich Zwingli und M. Heinrich Bullinger's, beyder obersten Pfarrer zu Zurich, Lebens-Beschreibungen. ebend. 1719. 4.

Der fingende Christ, ebend. 1722. 8.

Des nach der seligen Ewigkeit reisenden Christen treuer Geleitsmann, ebend. 1728... ebend. 1748 12. Des nach der seligen Ewigkeit reisenden Christen zu-

fällige Gedanken, ebend. 1731. 12 Erbauliche Gedanken über den Vielt - Presten. ebend.

1732- 8-

Erbauliche Gedanken über den Brunst in dem Spital

zu Zürich. ebend. 1732. 8.

Neue Nachricht alter und neuer Merkwürdigkeiten, in einem vertrauten Gelpräch und sichern Briefe von der Landschaft Carolina und übrigen Pslanz - Städten in Amerika. ebend. 1754. . . .

Der hinkende Bott aus Carolina. ebend. 1735. . . .

Erbauliche Catechismus - Uebung, ebend. 1735. gr. 8-Beweggrunde zu wahrer Forcht (fic) Gottes, bey An-

lass der Sturmwinde. ebend. 1739. 4

Neuer historischer Mercurius, oder das Merkwürdigke, theils aus der politischen, theils aus der gelehrten Wolt, desgleichen vermischte Sammlung alter und neuer Merkwürdigkeiten aus der Philosophie, Gottes - Gelahrtheit, Sittenlehr u. f. w. 8 Stücke. eb. 1741 — 1742. 8. Evangelium Jefu Christi fecundum S. Matthaei enarationem, ad sidem Latinae translationis, prout illam exhibent editi Bibliorum Codices Tigurini A. 1543 et 1545; recensuit, et subsidio ad iuvandam interpretationem instructus. Zurich. 1743. 8.

Tabula synoptica, fiftens formationem verborum Grae-

corum in  $\Omega$  explicationem. ibid. 1745.... Das verspuhrte Erdbeben, als eine Bewegung der Herzen zur Andacht betrachtet. ebend. 1748....

Die Würkfankeit des Glaubens in den Nutz Anwendungen des ganzen Christlichen Catechismi. ebend. 1747. . . . ebend. 1750 . . .

Bericht von dem Korn - Regen, ebend. 1749. . . .

Freymüthige Gedanken über ein freundliches Gespräch, betreffend die im Löbl. Canton Lucern der Religion halben entstandenen Bewegungen. ebend. 1749. 8.

Bunian's Reife des Christen und auch der Christin und ihrer Kindern (sic, nach der seligen Ewigkeit, ebend. 1759. 8.

Des singenden Christen nach der heutigen Mundart eingerichtete Festlieder, Psalmen und Andacht erweckende Gesange. ebend 1759. 8.

Des singenden Christen fortgesetzte Uebung der Andacht, oder theils verbesserte, theils neue Kirchenund Hausgesange. ebend. 1761. 8.

Hatte auch Antheil an den gelehrten Zeitungen von A. 1721 und 1722. (So Leu; ohne Angabe, was für gel. Zeitungen gemeint seyn mögen.)

Gedichte, mit und ohne seinen Namen, in Spreng's geist- und weltlichen Gedichten. (Basel 1720.)

Von ihm find auch die von 1726 bis 1750 an den Neujahrstagen von der Musik - Gesellschaft zu Zürich in Musik gesetzte und ausgetheilte Gedichte.

Antheil an den in 3 Bänden 1754 und 1757 herausgegebenen neuesten Sammlungen vermischter Schriften.

Endlich lieserte er 1750 und in den folgenden Jahren \*
Monatliche Nachrichten einiger Eydgenössischen Merkwurdigkeiten, in 4.

Vergl. Lou's Helvet, Lexikon Th. 20. S. 93 - 95.

## Ziegler (Heinrich Friedrich).

Hauptpastor zu Heyde in Norder - Dithmarschen, Geb. zu Uetersen am 9ten December 1697; gest. 1778. Ein Brief, in welchem das Lob einer Ehefrau: De

Fru is öckern, erklart wird. Hamburg 1754. 4.

Eine Trauerrede, ebend. 1761. 4.

Ausserdem ist von ihm eine Sammlung von Wörten u. Redensarten, die nur in der Ditmarsch gebräuchlich find, dem Richey ischen Idiotico Hamburgenst angehängt.

Viele Auffatze in der Hamburgischen vermischten Bibliothek, in den Hamburgischen Berichten und Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit; und in den Glückstädtischen Anzeigen.

# ZIEGLER (JOHANN FRIEDRICH):

Studirte zu Dresden, Leipzig und Wittenberg, ward hernach Hauslehrer, und 1715 wurde er als Paflor nach Voigtsdorf in der Diöces Freyberg berufen. Geb. zu Klein - Rohrsdorf in der Diöces Dresden am isten December 1686; gest. nach 1752.

Die Würde des heiligen Predigtamts, aus dessen gettlichen Stiftung, eigentlichen Beschaftenbeit, führ nehmsten Endursachen, ungleichen Wirkungen und verschiedenen Schicksalen; unter historischer Anzeige, wie dasselbe von Anbeginn der Welt von Gott weillich verordnet u. s. w. Nebit beygesigter zweyschen Decade der bisher beforgten Jahrsmethoden u. s. w. Dresden 17,56 8.

Die tägliche Pflicht des Menschen, oder das tugendhaste Leben, wie jeder Tag in der Sterblichken weislich zu vertheilen, die Vernichtungen des Christenthums und Berufs nach dem Zwecke einer wahren [Frömmigkeit abzuschen, und der ganze Lebenswandel in einer tugendbasten Eingezogenheit von der Welt, und in frommen Betragen gegen Gott uden Nichsten einzurichten u. f. v. . . . . . 8 Vergl. Dietmann's Kurfachtische Priefterschafe B. 1. S. 579 u. f.

# Ziegler (Johanne Charlotte.) S. Unzer.

# ZIEGRA (CHRISTIAN).

Magister der Philosophie und Canonicus minor der Domkirche zu Hamburg. Geb. daselbst 1719; gest. am 22sten Januar 1778.

Diff. de mundo optimo. Lipf. 1745. 4.

Trauerrede bey der Vollbrechtischen Beerdigung. ebend. 1747. 4

Gerettete Ehre der Orthodoxie, wider den Heynischen Cometenbrief. Hamburg 1747. 4.

ichen Cometenbrief. Hamburg 1747. 4.

Die Nichtigkeit der Gründe, womit der Autichrift jetziger Zeiten, Johann Christian Edelmann, leinen Irthum, dass Jesus nicht eigentlich der Sohn Gottes sey, zu schmücken sucht. eb. 1748. Er. 4.

gr. 4.

Abgandthigte Vertheidigung der im 9ten Stück der Hamburg. Berichte des 1752sten Jahres befindlichen Recension von Hrn. Bernh. Christ. Kofegarten's überzeugender Erklärung der Sünden wider des Menschen Sohn und wider den heiligen Geist, ebend. 1752. 8.

Sendichreiben an Hrm. Kofegarten u. f. w. ebend.

Vom Wesentlichen der Erbsunde. ebend. 1754. 4.

Historische Erzählung und kritische Beurtheilung der durch des Hrn. Professors Gottsched, der öten Auslage seiner Philosophie beygeftigten Anhang entstandenen Streitigkeit, mit Wahrheit liebender Feder entworfen u. s. Frankt, u. Leipz. 1757. 4.

Funfzehnter Band.

Schreiben an den Hrn. D Winkler von dem Range der Doctorum Theologiae in Hamburg. Hamburg 1758 4

Familiennachrichten von dem Ziegraischen Gefchlechte. ebend. 1758. 4. 2te veränderte und vermehrte Ausgabe, unter dem Titel: Historische Nachrichten und genealogische Tabellen von dem Ziegraischen

Geschiechte ebend. 1777. 4. Sammlung der Streitschriften über die Lehre von der besten Welt, und verschiedene damit verknüpste wichtige Wahrheiten, welche zwischen dem Verfasfer der im J. 1755 von der Akademie zu Berlin gekrönten Schrift vom Optimismo, und einigen berühmten Gelehrten gewechfelt worden; mit einer Vorrede herausgegeben u. f. w. Als ein Anhang ist beygefüget ein Auszug aus des Hrn. Vicomte d'Ales de Corbel Buch de l'origine du mal, Rostock und Wismar 1759. 8.

Erste und letzte Anrede an das Publikum von der wabren Beschaffenheit der Basedowischen Streitigkeit, daraus ein jeder Unpartheyischer klärlich erkennen kann, worauf es darinnen eigentlich ankomme, und auf welcher Seite, nicht gerühmter malsen, sondern wirklich und in der That, die Wahrheit fev? abge-

fasst u. f. w. Hamburg 1764. 8.

Sammlung von Urkunden, theologischen und juristi-Ichen Bedenken, Verordnungen, Memorialen, Suppliken, Decreten, Briefen, Lebensbeschreibungen, kleinen Tractaten u. d. g. m. Als eine Grundlage aur Hamburgischen Kirchenhistorie neuerer Zeiten, aus welchen der ordentliche Verlauf und die eigentliche Beschaffenheit der zur Hamburgischen Kirchen- Gelebrten- ued Schulhistorie gehörigen Sachen, Begebenheiten, Streitigkeiten u. d. g. erkannt werden kann; mit beygefügten historischen Erzählungen und Anmerkungen herausgegeben. Ifter Theil, ebend. 1764 - 2ter Theil. ebend. 1766. - 3ter Theil. ebend. 1767. - 4ter Theil. ebend. 1770 8.

Beytrage zur politischen Hamburgischen Historie. Istes Stuck, mit einem Vorbericht von der Veranlassung. Ablicht und Einrichtung dieser Sammlung. ebend. 1766. - 2tes Stück, bestehend aus einem nöthigen Vorberichte, 25 vermuthlich ungedruckten Urkunden und einer Nachlese zu D. Joh. Paul Langermann's Verzeichnis gedruckter Hamburgischen Urkunden. Hamburg 1767. - 3tes Stück, ebend.

1769. - 4tes Stück. ebend. 1771. 8.

Nachtrag zum Verfuch einer zuverläßigen Nachricht von dem kirchlichen und politischen Zustande der Stadt Hamburg in den mittlern Zeiten. eb. 1775. 8. Ehrenrettung des feel. D. Joh. Müller's. Pred. zu

Hamburg. ebend. 1775. 4.
War der Herausgeber und vornehmfte Verfasser der Hamburgischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrfamkeit' (1758 - 1770?).

#### Gab heraus:

Orationes scholasticae XIII Joannis Mülleri, dum viveret SS. Theol, ac Phil. D. Ven. Minist. Hamb. Se--nioris etc. quas ex schedis b. Auctoris recenset etc. Accedit manipulus carminum eiusdem auctoris sparfim iam editorum, Hamb. 1752. 8

Ad. Frid. Reinbardi difq. philosophica, qua ex eo, quod aliquid existit, demonstratur, dari ens perfectissimum, aeternum, a mundo distinctum; edidit cum praefatione. Butzov. et Wismar, 1762. 8.

Nicolaus Wilke'ns, weiland J. U. D. u. Archivarius der Stadt Hamburg, Hamburgischer Ebrentempel, in welchem eine Menge glaubwürdiger, To viel möglich vollständiger Lebensbeschreibungen gelehrter und verdienstvoller Männer, die theils in. theils auffer Hamburg gebohren worden, und daselbst im geift- und weltlichen Stande der Stadt gedienet haben, oder auch in einem Privatleben geblieben, oder auswärtig befördert worden find, aufgestellet, werden. Aus hinterlassenen Handschriften aufgerichtet u. f. w. Hamburg 1770. 4.

Desselben Anmerkungen über die beyden vordersten Titel im ersten Theil des Hamburgischen Stadtbuchs.

ebend. 1773. 4.

Desselben Nachricht von der in den J. 1606 und 1607 an den König in Spanien abgeordneten Gefandschaft der Hansestädte. ebend. 1774. 4.

Dellelben Nachtrag zum Verluch einer zuverläßigen Nachricht von dem kirchlichen und politischen Zufande der Stadt Hamburg in den mittlern Zeiten; aus der Sammlung des ehemaligen Hamburg. Archivarius - herausgegeben u. f. w. ebend. 1775. 8.

A. F. Kemmerich's historische kritische Nachweifung, dass die Europäer Abkömmlinge der Israeliten find. Hamburg 1776. 8.

Vergl. seine vorhin erwähnten Familien - Nachrichten von dem Ziegrafischen Gesehlechte 1758. 4. — Thiefs ens Gelehrengeschichte von Hamburg B. 2. 5. 808. — Eractis. 2. 0.

# ZIEHE (JOHANN ANDREAS).

Magister der Philosophie, erst Prediger an der Evangelisch - Lutherischen Burghirche zu Heldenbergen, einem burggräßlich - Friedbergischen Dorfe, hernach zu Melbach in der Wetterau. Geb. zu . . . ; gest. 177 - .

Abbildung eines wahren und fallchen Naturslisten, oder Betrachtung über den großen Missbrauch der Freygeisterey unserer Zeit. Franks. am M. 1766. &-

# ZIEHEN (KONRAD SIEGMUND).

Ansangs eines der untern Lehrer an der Schule zu Hannover, seit 1756 Feldprediger des Hannöverischen Garderegiments, seit 1759 Haplan der Neusstädter Kirche zu Hannover, nachher auch Hoskaplan dasselbs, seit 1764 Superintendent zu Münder im Galenbergischen, und seit 1769 Superintendent des Kommunionharzes und Passor primarius zu Zellerfeld. Geb. zu . . . am 26sen Oktober 1727; gest. am 28sen May 1780.

Der Forscher der Gottheit am Tage des Weltgerichtes ein Gedicht). Clausthal 1777. 4.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Nachricht von dem bevorstehenden Erdbeben u. f. w. Franks. u. Leipz. 1780. 3. Oesters gedruckt.

Anzeige eines bevorsiehenden ausserordeutlichen Erdfalls, und erklärende Theorie desselben. Nebst einem Anhange. Frankfurt und Leipzig (Breslau) 1786. 8. Auch unter dem Titel: Schriften Ifte Band, enthaltend Anzeige eines bevorsiehenaden u. f. w. Zwey Bande follten noch folgen: ihre Erscheinung aber unterblieb.

Vergl, G. C. Liehtenberg über Ziehen's Nachriche von: dem bevorhehenden Endeben; in den Götting, Anzeigen von gemeinnützigen Sachen 1750. St. 40. Auch in dem Hannöver. Magasin 1780. St. 55. — Noch ein Wort über Herrn Ziehen's Weilingungen (von demfelben); in dem Götting. Ziehen's Weilingungen (von demfelben); in dem Götting. Her der St. 55. St. 55.

# ZIERLEIN (JOHANN GEORG).

Magister der Philosophie, erst Rektor zu Prentlow in der Uckermark, hernach Prediger zu Garswalde ebenfalls in der Uckermark, zuletzt seit 1778 Profesor der Griechischen und Ebrässchen Sprache und der Christischen Lehre an dem vereinigten Berlin- und Cöllnischen Gymnasum zu Berlin. Geb. zu Jächsen im Meivingichen Antheil an der gesünsteten Grafschaft Henncberg am 10ten November 1746; zest. am 2ten. Sept. 1782.

Commentatio de philosophia Ciceronis. Halae 1769. 4. Dist. de ingenio Callimachi, ibid. 1770. 4.

Progr. Quid in Epistolis Paulli denotet zrevuz? Specimen I. Primislaviae 1771. 4.

de rheticorum praeceptorum multitudine, ib. eod. 4.

- Hat Gellert Genie? ebend. 1772. 4.

- Disquifitio, cur Caefaris libri de bello Gallico displiceant? ibid. 1772. 4.

Diff. super loco Matth. XX, 16. ibid. cod. 4.

Commentatio de notis ingenii Ovidiani in Metamorphosibus animadversis, ibid. 1774 4. Briefe über die Frage: Sagt denn die Vernunft in der

Briefe über die Frage: Sagt denn die Vernunft in der That so viel über Gott und seine Eigenschaften, als die Bibel? Berlin 1781. 3.

\* Recenfionen in Schirach's Magazin der Teutschen Kritik.

Vergt, Büfching's Progr. worinn er anzeiget, wie der vor 12 Jahren gemachte neue Plan zu dem vereinigten Berlin- und Cölnischen Gymn, ausgestührt worden sey, Berl. 1778. 4. — Dessen Progr. zum Gedachtuils des Hrn. Professors M. Joh. Ge. Zier-lein, cheud. 1780. gr. 8. — Moriez'en Magazin zur Erfahrungsleelenkunde. B. 1, St. 1, S. 56. — 'Saxii Ommall, litter. P. VII. P. 425 sg. 1

#### ZIMDAR (KARL FRIEDRICH).

Debütirte als Schaufpieler 1776, war nach und nach Mitglied verschiedener Schauspielergefellschasten, z. B. der Wäserischen zu Breslau, derjenigen zu Schleswig seit dem November 1789. Geb. zu Berlin 1755; gest. am . . . . November 1792.

Pickbube; ein Originalschauspiel in 3 Akten. Brunn

1782. 8.

Die glücklichen Bettler; ein tragischkomisches Mahrchen in drey Aufzügen, nach Carlo Gozzi aus tausend und einem Tag fürs Teutsche Theater bearbeitet. Frankfurt am M. 1784. gr. 8.

Freundschaft, Liebe und Eifersucht; ein Trauerspiel. Wien 1784. 8.

Die totale Mondfinsternis; ein komisches Singespiel in 2 Aufzügen. Frankt. am M. 1785. 8.

Man hat der Beyspiele mehr; ein Schauspiel in einem Aufzuge. ebend 1785. 8.

Vergl. Kordes Lexikon der Schleswig - Holfteinischen Schriftfieller S. 512 u. f.

## ZIMMERMANN (CHRISTIAN).

Studirte seit 1721 in dem höhern Kloster Maulbronn und seit 1723 zu Täbingen, nahm 1726 die Magisterwürde an, ward 1727 Rektor der Lateinsschaften Schule zu Wimpsen, 1730 Präceptor zu Neuenssadt an der Linde; 1750 Lehrer der 5ten Klasse des Gymnassums zu Stuttgart, seit 1764 mit dem Charakter einer Professer. Geb., zu Grost. Bottwar am Sten Februar 1705; gest. am 26sen April 1777.

## Z:MMERMANN (C.) - ZIMMERMANN (J. J. D.) 407

Verbesserte und vermehrte die beyden neuern Ausgaben . (die letzte 1774) von Erici Weismanni Lexicon bipartitum Latino - Germanicum et Germanico-Latinum. 8 mai. So auch

Novum Lexicon manuale Graeco. - Latinum et Latino - Graecum. Il Partes. Stuttgardiae 1770. 8mai. Das Hederichische Lexicon liegt dabey zum Grunde; den 2ten Theil befonders hat er ansehnlich vermehrt.

Vergl. (Haug's) Schwäbisches Magazin auf das J. 1776, S. 857 - 859. ( Von ihm felbft.)

#### ZIMMERMANN (ERNST GOTTLOB).

Studirte zu Bautzen und Leipzig, war da Mitglied der Oberlaufitzischen Wendischen Predigergesellschaft, alsdann Hauslehrer in der Oberlaufitz, zuletzt seit 1750 Pfarrer zu See in der Oberlaufitz. Geb. zu Malfchwitz am 17ten September 1715; geft. am 25ften Febr. 1779.

Kurzer und deutlicher Unterricht für die Jugend, die zum heil, Abendmahle gehen will. Görlitz 1768. 12. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlanfitz, Schriftfieller B. 3. Ab-

theil, a. 8, 563 u. f.

#### ZIMMERMANN (JOACHIM JOHANN DANIEL).

Erst seit 1738 Prediger am Zuchthause zu Ham-burg, alsdann 1741 Divkonus, hernach Archidiakonus der dortigen Katharinenkirche., Geb. zu Salzwedel am 27ften Oktober 1710; geft. am 'sten Januar 1767.

Die Nichtigkeit der Lehre von der Wiederbringung aller Dinge; erwiesen von u. s. w. Hamb. 1748. 8. Zwo Predigten, nach der am 10ten Marz 1750 durch einen Wetterstrahl verursachten Einäscherung der Hauptkirche zu St. Michaelis in Hamburg gehalten. ebend. 1750. 4.

Rede bey der Taufe eines Socinianers, im J. 1755 in Hamburg gehalten; nebst einigen Nachrichten. eb.

1755. 4.

Auserlesene Predigten über die wichtigsen Stellen aus den göttlichen Texten durch das ganze Jahr. 3 Thle. Leipzig 1758-1759 gr. 8.

Denkworte in gebundener Rede zu feinen Predigten.

Hamburg 1759. gr. 8. ebend. 1766. gr. 8.

Betrachtungen über den Verstand und die Folgen der ersten Drohung Gottes wider einige Gelehrte, welche darin eine blosse Vernichtung zu sinden glauben.

ebend. 1765. 8.

Vertheidigung feiner Schrift von der ersten Drohung Gottes, zugleich auch einiger Gelehrten, wider die Allgemeine Deutsche Bibliothek. Nehlt einem Versuche über die Religion Gefer Eibliothek, ebend. 1767. 8.

Vorrede zu Joh. Christi. Guno's Versuch einiger moralischen Briefe an seinen Enkel und Pstegeschn u. s. w. 2te verbesterte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1753. gr. 8.

Vergl. G. L. Richter's biograph, Lexikon der geiftl, Liederdichter S. 462.

# ZIMMERMANN (JOHANN CHRISTIAN).

Studirte zu Arnstadt, Braunschweig und 8 Jahre lang zu Helmstädt; ward hernach Hauslehrer zu Hannover; 1753 Iiaplan der Markhirche in der Neusladt Hannover, 1743 aber Propst, Superintendent und Passor primarius zu Uetzen im Zellischen. Im Jahr 1740 trug ihm das Konsssonium zu Hannover die Einrichtung des noch gebräuchlichen Hannoverischen Gesangbucht auf. Geb. zu Langewiesen im Schwarzburgischen am 12ten August 1703; gest. am 28sen May '1783.

Nachricht von einigen bey Uelzen, einer der ältesten Städte des Herzogthums Zelle, ausgegrabenen Urnen und den darinnen und dabey gefundenen Stücken, nebst ihren Abzeichnungen, wolchen fünf Abhandlungen ähnlichen Inhalts des Htm. GeneralsuperintenZIMMERMANN (J. C.) v. ZIMMERMANN (J. G.) 409

denten Roth zu Stettin beygefüget worden. Zelle 1772. fol.

Joh. Ludolph Lylsmann's, gewesenen Predigers zu Closter Meding und nachberigen Superintendenten zu Falleraleben, historische Nachricht von dem Ursprung, Anwachs und Schickfalen des Closters Meding, dessen Propsten, Priorinnen und Abbatillinnen, auch fürnehmsten Gebräuchen und Lutherischen Predigern; nebst darzu gehörigen Urkunden u. Anmerkungen; bis auf das Jahe 1769 fortgesetzt. Mit Kursfern. Halle 1772. 4.

Einige kleine Schriften und Gedichte.

Vergl, Schmorfahl's Geschichte jetztlebender Gottesgelehrten S. 263 - 272, - Richter's biograph, Lexikon der geiftl, Liederdichter S. 462,

# von ZIMMERMANN (JOHANN GEORG)

Studirte zu Bern und von 1747 bis 1751 zu Gottingen. Von da gieng er auf einige Monate nach Holland und Paris, und kehrte 1752 nach Bern zurück. Bald hernach ward er Stadtarzt zu Brugg. Nach mehrern ehrenhaften Antragen, die er, theils durch feine Hypochondrie verleitet, theils aus triftigen Grunden ablehnte, folgte er endlich 1763 dem Rufe eines königl. Grofsbritannischen Hofraths und Leibarztes nach Hannover. Die Kaiferin, Katharine die 2te von Rufsland, die ihn fehr ehrte und schätzte, im häufigen Briefwechfel mit ihm stand und welcher er, auf ihr Verlan gen, viele Teutsche Aerzte, sowohl für ihre Armeen, alt für die Städte des Ruff. Reichs, vorschlug, ernannte ihn 1786 zum Ritter des Wladimirordens. Geboren zu. Brugg, einer kleinen Stadt im Kanton Bern, am Sten Dec. 1728; geft. am 7ten Okt. 1795.

Diff. physiologica de irritabilitate. Gottingae 1751. 4. Italienifch unter dem Titel: Sulla insensibilità di accune parti degli animali; dissertazioni de' Signori Haller, Zimmermann e Castell; trasportate in lingua Italiana dal P. Gian. Vincenzo Pe-

trini etc. Colle Lettere del Urbano Tofetti fullo stesso argumento. In Roma 1755. 4.

Leben des Herrn von Haller. Zurich 1755. gr. 8. Den Entwurf dazu hate er schon gemacht in Lettre à Mr. \*\* (Herrnfehwand), celèbre Medecin, concernant Mr. de Haller; in Journal Helvetique-1752. Novembre Derfelbe Brief. Teutsch in den Zuricher neuen Sammlungen vermischter Schriften B. 1. S. 4 u. ff.

Die Zerstöhrung von Lissabon, poetisch entworfen u. f. w. Zurich 1756. 4. Z. hatte diefes Gedicht 1755 geschrieben und es einigen Freunden in Zurich ge-! Schickt, ohne die geringste Absicht, dass es bekannt werden follte Die Freunde urtheilten, dafs es dies verdiene, und liefsen es ohne fein Wiffen drucken. Unwillig hierüber, fah' er es nochmals durch, und liefs es im folgenden Jahre neu auflegen.

Betrachtungen über die Einsamkeit, ebend. 1756. 8. Als Fragment eines größern Werks über diese Materie erschien weiter hin: J. G. Zimmermann von der Einsamkeit. Leipzig 1773. kl. 8.; welches vorher Stuckweise in dem Hannöverischen Magazin gestanden hatte. Eine Prachtausgabe dieses kleinen Werks erschien, mit Lateinischen Lettern gedruckt, zu Wien bey Degen 1803. gr. 4. Endlich', nach mehrern Jahren, erschien das größere Werk, unter dem Titel: Ueber die Einsamkeit. 4 Theile. Leipzig 1784 -1785. gr. u. kl. 8. Nachgedruckt zu Carlsrube 1785. 8. Französisch, aber sehr verstümmelt, unter dem Titel: La folitude considerée relativement à l'esprit et au coeur. Trad, de l'Allemand de Mr. Zimmermann, par Mr. Mercier. à Paris 1790. 8. - Teutsch unter dem Titel: Mercier über die Einsamkeit und ihren Einflus auf Geist und Herz, nach Zimmermann; ein Buch für die reifere Jugend beyderley Gelichlechts; übersetzt und mit philosophischen Reflexionen begleitet vom Professor Heydenreich in Leipzig Leipz. 1797. 8. Diefelbe Bearbeitung Mer-cier's Englisch. London 1791. 8. Italienisch (nach der sten Ausgabe von Antoni). Löwen (Vicenza) 1788: 8.

Vom Nationalstolze. Zürich 1758. 8 2te verbesserte Ausgabe. ebend. 1760. 8. 3te Auflage (ohne des Verfaffers Vorwiffen). Wien . . . 8. 4te, um die

Hälfte vermehrte und durchaus verbesserte Ausgabe. Zürich 1768. 8. 5te Auflage. ebend. 1779. 8. 6te 1 Auflage. ehend. 1789. 8. Nachgedruckt zu Carlsrube 1783. 8. Franzöfisch (nach der 4ten Ausgabe des Originals). Paris 1769. 12. Englisch. Lond. 1771. 12. Beffer unter dem Titel: Essay on National Pride. To which are added Memoirs of the Author's life . and writings. Translated from the original German of the celebrated D. J. G. Zimmermann, by S. H. Wilkocke. London 1797. gr. 8. Ruffifch von 

Zurich 1763. - 2ter Theil. ebend. 1764. 8. 2te Auflage in Einem Bande. ebend. 1787 8. Franzöfisch unter dem Titel: Traite de l'expérience en général, et eu particulier dans l'art de guerir, par Mr. Zimmermann. Vol. I. II. III. a Paris 1774. 12. Ital lienisch (von Amtoni). T. I. II. III. Löwen (Vicenza) 1788. 8.

Von der Ruhr unter dem Volke im Jahre 1765, und denen mit derselben eingedrungenen Vorurtheilen; nebst einigen allgemeinen Aussichten in die Heilung dieser Vorurtheile. Zurich 1767. 8. Neue Anflagen. 

An Hrn. Job. Gottl. Hempel, kon. Dan. Regi-

mentschirurgus zu Fuss. Hannover 1778. 8. Verfuche in anmuthigen und lehrreichen Erzählungen, launigten Einfällen und philosophischen Remarken; über allerley Gegenstände. 2te, mit einem Fragment und dem Sendschreib, des Hrn. Hofr. Käftner an den Verf. vermehrte Auflage. Gött. 1779. 8. Ift eine von einem Ungenannten veranstaltete Sammlung der Zimmermannischen Auffätze im Hannöver. Magazin.

Anmerkungen zu v. Haller's Abhandlung über das Faulfieber. Ein Geschenk für heilende Landarzte.

Solothurn 1786. 8.

Ueber Friedrich den Großen und meine Unterredungen mit ihm kurz vor seinem Tode. Leipzig 1788. 8. Es war schon vorher, aber wider sein Wisfen und Willen, erschienen: Schreiben des Leibmedikus Zimmermann in Hannover an einen feiner

Freunde, die Unterredung mit Sr. Maj. dem Könige in Preussen betressend. 1778. 8. Die von ihm selbst bekannt gemachte Schrift wurde im J. 1788 dreymahl gedruckt.

gedrickt. Vertfleidigung Friedrich's des Großen | gegen den Grafen von Mirabeau; nebst einigen Anmer-kungen über andere Gegenstände. Hannov. 1788. 8. Fragmente über Friedrich den Großen; zur Gefchichte leines Lebens, leiner Regierung und leines Charakters. 3 Bände. Leipsig 1790. 8. Die bey-

den nichte vorstehenden Schriften sind mit in dieles Werk verschmoten.

De Lue in Windor an Zindrermann in Hamover. Aus dem Französischen übersetzet. Leipzig 1792. gr. 8.

 1792. gr. 8.
 Lettre d'un Vieux Militaire à un ami en Hollande, rélative à une Brochure intitulée: Essai sur l'armée Hollandoise par un colonel des troupes légères. à

Berne 1794. kl. 8.

Auffätze in dem Erinnerer (Zurich) und in der (Zurichfchen) neuen Sammlung vermischter Schriften.

Historia vitii deglutitionis quinque annorum fanati; in den Actis Helvet, physico - mathem, anatom. botan.

medicis T. H. p. 94 [qq. (1755.) Auch föli er austief Abhandlungen der Naturforschen-der Gesellschaft zu Zurich Theil genommen haben. Tiffot's Brief über die Kriebelkrankheit, übersetzt; in dem Hannöver. Magazin 1771. . . . - Von der Windepidemie in der Stadt Hannover und der fogenannten Nervenkrankheit; ebend. 1772. St. 5. u. 6. - Gegen eine Teutsch - Französische und insbesondere niederfachsische Mode; ebend. St. 87. II. -Von den Nervenkrankheiten und einer Hülfe gegen dieselben in einem sauren Elixir; ebend. St. 96. -Von der Einsamkeit; ebend. 1773. St. 1-4. - Encyklopadische Fragen, die Pedanterey, Pedanten u. Pedantinnen betreffend; ebend. St. 16. - Haller's Beschreibung einer im Kanton Bern 1762 beobachteten Epidemie von gallichten und fäulenden Fiebern; aus dem Französischen; ebend. St. 20. - Ueber das Händeküffen; ebend. 1774. . . . - Ueber die Schwatzhaftigheit; ebend. . . . - Ueber die Wuth. Briefe ohne Namensunterschrift zu schreiben; eb. . . - Etwas von den Wirkungen des in Taffia aufgelössten Gunjacgummi, gegen Gicht und Podagra;

ebend. 1778. St. 58.

Warnung an Eltern, Erzieher und Kinderfreunde wegen der Selbsthesteckung, zumahl bey ganz jungen Mädchen; in dem Teutschen Museum 1778. May S. 452-460. Noch einige Auffätze eben dafelbst.

Ueber eine von Kämpf erfundene Maschine zum Dampsklystir; in Baldinger's neuem Magazin für Aerzte Th. 1.

Seim Bildnis von Holzhalb vor dem gren Band der Allgemeinen Deur, Bibliothek (1768). — Von Heinr, Flen. ' ning er in dem Werk; Helvetiens berühmte Manner. — Vorfeinem Werk über die Einsamkeit (1748) von Ge-gler. — Vor der einen, hernach angeführten Teutschen Uebersetzung, der Tiffo istiken Biographie,

Vergl. Brendel's Progr. I de logarithmis parabolicis. Goett. 1751. 4. Auch in Baldinger's Neuem Magaz, far Acrete B, 13. St. 2. - Leu's Helvet, Lexikon Th. 20. S. 114-116. - (Küttner's) Charaktere Teutscher Dichter u. Pro-Saiften S. 302-304. - Leonh. Meifter in H. Pfen. ninger's Helvetiens berühmten Mannern (nach der sten, von J. C. Fafi beforgten Ausgabe) B. g. S. \$15-316. -Denina's Prusse littéraire T. III. p. 521-524. — Vie de Mr. Zimmermann, par Mr. S. A. D. Tiffot, D. M. à Lausanne 1797. gr. 8. (Vergl. Allg. Litt. Zeitung 1797. Nr. 110.) Teutsch zweymahl, unter folgenden Titeln: Leben des Ritters v. Zimmermann - von S. A. D. Tiffot. Mitdem Bildniffe des Hrn. v. Z. und mit Anmerkungen des Ueberletzers. Hannover 1797. g. J. G. Z's Lebeusgeschichte von S. A. D. Tiffot. Aus dem Franz. Zürich 1797. 8. -J. G. Zimmermann, wie er gesund und krank war, erzählt von E. G. Baldinger, in dessen neuem Magazin für Aerzie B. 18. St. g. - Denkwurd. aus dem Leben ausgezeichneter Manner des siten Jahrh, S. 527 - 530. - 8 am. Baur's Intereffante Lebensgemählde der denkwurd, Perfonen des 18ten Jahrh, Th, 6, S. 476-503. - Deffen Gallerie historischer Gemählde aus dem 18ten Jahrh. Th. 4. S. 509 --507. — Jördens im Lex. Teutscher Dichter und Prosai-sten B. 5. 8. 632 — 653. — J. G. Z's Krankheitsgeschichte; ein biographisches Fragment für Aerzte bestimmt von J. E. Wichmann. Hannov. 1796. 8. - Beytrag zur Biographie - v. Z's, vom Leibmedikus Marcard in Oldenburg; veranlasst durch die v. Wichmann - herausg. Erankheitsgesch, Hamb. 1796. 8. - Z's Verhaltniffe mit der Kaiserin Katharine II und mit dem Hrn, Weikard, Nebst ei-ner Anzahl Originalbriese der Kaiserin. Von Marcard u, f. w. -Bremen 1805. gr. 8. - Ernefti a. a. O.

#### ZIMMERMANN (JOHANN JAKOB).

Studirte zu Zürich und von 1715 bis 1717 zu Bremen. Im J. 1731 wurde er zu Zürich Professor des natürlichen Rechts, bald hernach auch der Kirchengeschichte, 1737 aber Professor der Theologie und Chorherr des großen Munfter. Wegen feiner liberalen Be handlung der theologischen Wissenschaften muste er von den Hyperorthodoxen viele Verdriefslichkeiten erdulden, die er aber, feiner guten Sache bewufst, gelaffen und standhaft ertrug. Geb. zu Zürich am 10ten Deccmber 1695; geft. am 30ften November 1756.

Epistola ad clariss. Enfantium de naturis plasticis. . . Joh. Jacobi Huldrici, Pastoris in Orphanotrophio et Profesioris iuris naturae ac ethices clarishmi, Aque Kurreso, seu oratio sacra, paucis ante beatam mortem diebus publice recitata. Eam adspersis notulis edidit, historiamque vitae et obitus eiusdem adiecit J. J. Zimmer,mannus etc. cuius quoque ad calcem adiecta est Oratio de Stoicorum et Epicureorum religioni Christianae intentatis convitiis. Turici 1731. 4.

Dialogus de natura idearum, in quo auctor probare vult, nos nescire, quid sint ideae; inTempe Helvet. T. I. Sect. 3. - Oratio de disciplina arcani veteris Ecclesiae, nostra aetate non usurpanda; ibid. T. V.

Diff. epistolica de pretio artis rhetoricae; in Museo

Helvet. Partic. XIII.

Disquisitiones II historicae et theologicae de visionibus, quae quatuor primis post excessum Christi et Apostolorum saeculis Christianis quibusdam contigisse di-

cuntur. Tiguri 1737 - 1738.

Exercitatio de Atheismo Platoni impacto; in Schelhornii Amoenitatt, litter. T. IX. p. 827 - 968 -Meditatio de praestantia religionis Christianae, collatae cum philosophia Socratis; ib. T. XI. - Vindiciae Differtationis de Atheismo Platonis contra ea, quae Gundlingianorum Parte 43 et 44 peracerbe monuit N. H. Gundlingius etc. ibid. T. XII. p. 369-510. T. XIII. p. 48-196.

De miraculis, quae Pythagorae, Apollonio' Tjanenii, Francisco Affilio, Dominico et Ignatio Lojolae tribuuntur, Libellus. Auctore Phileleuthero Helvetio. Duaci 1734. 8. ib. 1754. 78

Oratio de praecipuis Theologi virtutibus; adiecta est clariss. J. R. Crameri vitae fatorumque narratio.

Tiguri 1737. 4.

Oratio de praecellentia eruditionis theologicae, qua infiructae erunt mentes coelo receptae, collatae cum imperfecta, et umbratili, quae in terreis locum habet, rerum divinarum cognitione. ibid. 1741. 4.

Meditationes facrae II complectentes falutaria quaedam monita, ad verum et legitimum facrae coenae ulum

pertinentia. ibid. 1746 - 1747. 4.

Coniectura de Scheirim, ad quaedam loca Scripturae facrae clucidanda in Bibliotheca Bremenfi Claff. VIII.
Falc. 2. Diff. in qua contra Cudworthium, Clericum, alioseque oftenditur, fystema de naturis plaficies, poste etiam et concessa existentis naturarum plassiciarum, dubiis in hoc argumento occurrentibus non satisfaceres; ibid.

De fanaticismo, Protestantium doctrinae temere et fal-

lo impacto. Tig. 1744 1745 4.

Meditationes (XII) de caulis magis magisque invalescentis incredulitatis et medela huic malo adhibenda. ibid. 1747 - 1750. 4.

Meditationes VII de pia et circumspecta in tradendis fanctioribus disciplinis sectanda simplicitate. ibidem

1748 - 1754 4

Epistola, qua Evhemerus Messenius et Diagoras Melius ab Atheismo contra Plutarchum aliosque defenduntur; in Museo Bremensi Vol. I.

De optima ratione pacem inter Protestantes promoven-

di Franzöhich; im Journal Helvetique.

Idea Theologi pacifici. . . .

De religione Homeri; in Museo Helvet. Partic. XXVI. De religione Hesio di; ib. Part. XXVII.

De religione Pythagorav; ibid. Partic. X. De religione Plutarchi; ibid. Partic. XV. — Epislose Plutarchi; ibid. Partic. Av. — Epislose Plutarchi; ibid. Partic. Av. — Epislose Plutarchi; ibid. Partic. Partic. Plutarchi; ibid. Partic. Partic.

nnlem Quirinum: ibid. Partic. XVIII. — De theologia Euripidis; ibid. Tartic. XVII. — De Atheismo Jordani Bruni Nolani; ibid. Partic. XX et XXI. — "Lucii Candidi Meditatio de eo, quod nimium est in studio litteris inclarescendi; ibid. Partic. I et II. — Apologia Socratis contra calumnias Aristophanis; ibid. Partic. XXIV. — De theologia M. Tullii Ciceronis; ib. Partic. III. — Examen argumentorum, quibus sum de Fato Stoicorum sententiam olim impugnaverat Cl. Buddeus, Theologos Jenensis; ibid. Partic. VI.

Theis theologicae micellaneae XX. Tiguri 1751. 4. Diff. I.—VI do crimine haeretificationis, eiusque caufis et remediis. ibid. 1752—1756. 4. Teafch unter dem Titel: Der Verketzerer; nach dem Lateinischen Joh Jak. Zimmermann's; mit einer Vorrede, und einem Intelligenzblatte, von Joh. Jak. Stolz. Altenburg 1800. gr. 8.

Diff. de titulis ac honoris testificationibus, quibus us funt Apostoli in suis salutationibus ad Ecclesias Chri-

flianas datis. · ibid. 1755. 4.

Die meisten dieser kleinen Schriften find gesammelt in

Joh. Jac. Zimmermanni — Opuscula, theologici, historici et philosophici argumenti. Tomus prior P. I et II. Tiguri 1751. — Tomi poserioris P. I. ib. 1757. — P. II. ibid. 1739. 4.

Gab mit Breitinger das Museum Helveticum heraus.

cker's Bilderfaal Dec. X.

(Tiguri 1746. fqq. 8.) Sein Bildnis in Schwarzkunst von Joh, Jac. Haid in Bru-

Vegl. Mofer's Beying an einem Lexico der jetztleb. Theologia S. 73n. — Brué-ker': etca ewithnice Bildefasi. — Journal Releveique 1757. Mars p. 363—365. — Etangifeba gicherte Amerkungen 1757. S. a − 4. — Dunke'l' Nachsichten von verfiorb. Gelchrien E. S. Th. 3, S. 639—653. — Leui, Hlyet. Lexikon Th. 20, S. 109—112. — Simmite's isomalium alter u. ungedruckter Urkunden B. 1. S. 545—355. — Leui, M. Meifler's berhämte Züricher B. 2. S. 447—355. — Saxii Onomāh. litter, P. VII. p. 44. — Corrod'i in dem Neujskriblatt einer gelchren Gefellschift, Cävich 1794. B.) und darau in den Neuen theolog. Annalen 2809. Märs, 109—132. — Ernefilia a. O.

#### ZINDEL (JOHANN CHRISTIAN).

Studirte zu Ansbach und Erlangen, ward hier 1763 Doktor der Rechte und 1760 aufferordentlicher Professor derfelben, zuletzt auch aufferordentlicher Beyfitzer der Juriftenfakultat. Geb. zu Ansbach am 30sten Januar 1738; geft. am 20ften Februar 1794.

Diff. (Praef. Mich. Godofr. Wernher) de laefione enormi contractus et inprimis venditiones rescidente. Erlangae 1762. 4.

- inaug. (Prael. A. E. Rofsmann) de transactione licita vel illicita. ibid. 1763. 4.

- canonico - iurid. de ecclesiis cathedralibus. ibidem. eod. 4. Auch in Andr. Gallandii Sylloge diff. de vetuftis canonum collectionibus (Venet. 1778. fol. et 'variis dissertt. aucta. Mogunt. 1790. 4.) T. II. Progr. adit. de feminis ecclesiasticis. Erl. 1769. 4.

\* Schrieb auch eine Zeit lang die Erlangische Realzeitung, und redigirte mehrere Jahre hindurch die Erlangische gelehrte Zeitung.

Vergl. Weidlich's biograph, Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 2. S. 480. Nachtr. S. 205 u. f. — A. Meyer's biograph, Nachr, von den jetztleb. Ansbach, und Bay-reuth, Schriftstellern S. 423 u. f. — Vocke'ns Geburts- v. Todten - Almanach Ansbach, Gelehrten Th. z. S. 77 u. f. u. S. 164. - Fikenfelter's Gelehrtengesch, der Univerfrat zu Erlangen Abtheil, 2. S. 23 u. f.

## ZINK (VIKTORIN).

Franciscanus Recoll. Provinciae Germaniae Super. Theologiae Lector emeritus, et Heilbronnae Superior actualis. Geb. zu Waltenhaufen in Schwaben 1725; geftorben . . . .

Diff. de primo homine, a quo et in quo omnis homo est, ad mentem Scoti Doctoris Mariani subtilis, D. Augustino conformem. Waldfashi 1759. 4.

- biblica in Exod. IV. de admirabili transitu maris Erythraei. Accedit Chronologia facra Pentateuchi. Aug. Vind. 1778. 4.

Commentarius in tres Libros Salomonis, Proverbia, Ecclefiasten et Canticum Canticorum, ac in Librum Estheris. Aug. Vind. 1780. 4.

### ZINKE (GEORG HEINRICH).

Studirte bis 1708 zu Naumburg und Sorau, ward hernach Soldat, verliess aber diesen Stand bald wieder, fetzte feine Studien zu Quedlinburg und Jena fort, und zwar fowohl im theologischen, als im juristischen Fache. Im Jahr 1713 nahm er zu Jena die Magisterwurde an, und war hernach eine Zeit lang Hofmeifter. Bald darauf gieng er nach Erfurt, und fland fowohl das Colloquium bey der philos. Fakultat, als auch das fogenannte Tentamen bey dem geiftl. Ministerium aus, um Freyheit zum Kollegienlesen und zum Predigen zu erlangen. Die Beschäftigung mit Vorlesungen weckte in ihm aufs neue die Lust zur Jurisprudenz, die er dann theils durch eigenen Fleis, theils durch den Unterricht geschickter Rechtsgelehrten nährte, Von Erfurt reifete er nach Halle, um dort zu lehren und zu lernen. Er lehrte nämlich Philosophie, Geschichte, Munzwissenschaft, Wappenkunde, Lateinische und Teutsche Litteratur. Selbst aber lernte er die Rechtswiffenschaft noch grundlicher. Debey versah er die Stelle eines Inspektors der königlichen Freyeische. Im J. 1720 wurde er zu Erfurt Doktor der Rechte, erhielt, nach überstandenem Examen, von der Regierung zu Magdeburg das Patent eines ordentlichen Advokaten in Halle, und versah dabey das Amt eines Sekretars, Justitziars und Syndikus bey den Koloniegerichten der Pfälzer in Halle, ward auch bey Kommissionen in Kammerfachen und bey andern als Aktuar und Registrator gebraucht; wobey er noch überdiet flets fort Kollegien über die Rechte, besonders aber über Kameralwiffenschaft, hielt. Weiter hin ernannte ihn der Konig in Preussen, Friedrich Wilhelm der ifte, zum Fiskal der Kriegs- und Domainenkammer im Saal-

kreife und im Mannsfeldischen; kurz darauf auch zum wirklichen Kommissionsrath; in welcher letzten Eigen-Schaft er mit Kommissionen in Polizeysachen, z. B. über das ganze Medicinglwesen im Saalkreise, beauftragt wurde, Zuletzt ward er auch zum Kriminalrath im Herzogthum Magdeburg bestimmt. Diese Aemter verliefs er, als er 1731 von dem Herzog zu Weimar zum wirklichen Hofrath (aber nicht, wie gewöhnlich gemeldet wird, auch als Regierungs - und Konsistorialrath ) nach Weimar berufen wurde; wo er aber sich in Augelegenheiten mischte, die ausser seinem Geschäftskreise lagen, und fich fo viele Feinde machte, die es nach und nach dahin brachten, dass er des Herzogs Gunst verlor, in gerichtliche Untersuchung gerieth, dabey zu kurz kam, und beynahe 6 Jahre in einem engen Gefängniss zubringen mussie, nach deren Verlauf er 1738 auf freyen Fuss gestellt wurde und seine Entlassung erhielt. Hierauf wandte et fich, in einem krankhaften Zustande, nach Saalfeld, wo ihn der Herzog Christian mildthätig aufnahm und und als Gaft verforgte. Nach drey Viertel Jahren, während welcher er sich von feiner Schwacheit erhohlte, that er eine Reise zu einigen der regierenden Reichsgrafen der Reufsen; welche verschiedene Ausarbeitungen von ihm verlangten, und ihm Aufenthalt zn Greitz und Ebersdorf anboten. Ein von ferne her geschehener Antrag zu einer Lehrstelle zu St. Petersburg machte ihm Lust, dahin zu reisen: als er aber im May 1740 nach Leipzig kam, um von da über Dresden nach Russland zu gehen, beredelen ihn dort einige Freunde, in Leiptig zu bleiben und Kameralwiffenschaften zu tehren. Ohne Schwierigheit erhielt er die Professur derschen, nebst Befoldung, weil der Hof schon langft eine folche gewünscht hatte. Bis in das Jahr 1745 las er dort nicht allein'. Kameralien, fondern auch die Rechte, mit Zufriedenheit des Hoses sowohl als der Universität. Am Ende dieses Jahres berief ihn der Herzog zu BraunschweigWolfenbüttel nach Braunschweig, als wirklichen Hofund Kammerrath, ordentlichen Prosessor der Rechte und Kameralussselben, und zum Beysitzer der Jurissenskultät in Helmssädt. Hier lebte er in den letzten Jahren seine Lebens, und hielt jurissische und kameralistische Vorlesungen; lebte übrigens ganz in der Stille. Geb. zu Altenroda zwischen. Naumburg und Freyburg am 27sen September 1969; gest. am 15ten August 1760.

Diff. de eloquentia Germanica Jenae . . . 4.

Progr. Schediasma de re litteraria et bibliothecaria, quod alicuius Collegii bistoriae litterariae potiora momenta sistit. Erfurti . . . 4. Diese beyden Schristen erschienen zussammen unter dem Titel: Primitiae de eloquentia pariter ac litterarum bistoria; auctae nune et revisae, Halae 1719. 8.

Dist. inaug. de receptione in cauponam. ib. 1720. 4 \*Historische Nachricht von den Zigeunern. eb. . . 8.

delt wird. Leipzig 1741. 8.

Grundrifs einer Einleitung zu denen Cameralwifferfehaften; in welchem die erffen Vorbereitungs- und Grundlebren, fo in der wirthfehaftlichen Polizeywiffenfehaft abzuhandeln, in einen kurzen Zufammenhang zum Behuf feiner akademischen Vorlesungen vorgestellet werden; nebst einer vorläufigen Abbandlung von der Art und Weise, junge Leute auf Universtätten nicht nur darinnen theoretisch zu unter richten, sondern auch denenselben zur wirklichen Ausübung Anleitung zu geben. 1ster Theil. ebend. 1742. — 2 ter Theil. ebend. 1742. 3.

Allgemeines ökonomiíches Lexicon, darinnen nicht allein die Erklärung aller, zu einer vollfändigen Landwirthfehaft, und im Haufe, Küche und Keller gehörigen Dinge, zu finden ift, fondern auch die Eigenichaften, Wartung und Nutzung der Pflanzen, Thiere, Metalle, Steine und Baumaterialien, be-

schrieben werden; nebst einem Land- und Haushaltungskalender, und 22 Kupfern. 2 Theile. Leipzig 1742. fol. 2te Auflage. ebend. 1745. fol. 3te Auflage. ebend. 1764. fol. 5te Auslage, von D. J. J. Volkmann. ebend. 1780. kl. fol. 6te verbefferte Auflage von C. A. Leich., 2 Theile. ebend. 1800. kl. fol.

\* Leipziger Sammlungen von wirthschaftlichen, Polizey-Cammer - und Finanzfachen. 172 Stücke oder 15 Bande. ebend. 1746 - 1767. 8. Es hatten auch andere Theil daran.

Geschichte des heiligen Geistes. . . .

Von der Wiederbringung aller Dinge....

Teutsches Real - Manufaktur - und Handwerks - Lexicon, worinnen nicht nur von den Manufactur - Fabriquen und Handwerkswesen überhaupt, sondern auch infonderheit bey jedem von den Haupt- und Nebenmaterialien und Ingredienzien u. f w. gehandelt wird. Ifter Theil, von A bis F. eb. 1745. 8. Es follten noch 2 Theile folgen, die er auch fast ganz ausgearbeitet hatte: allein, der Bankerott des Verlegers hinderte dies; und ein anderer anständiger Unternehmer fand sich nicht dazu.

Gedanken von den Willenschaften eines künftigen Staatsmanns, infonderheit aber von den dazu gehörigen Cameralwissenschaften. ebend. 1745. 4

Progr. de utilitate et necessitate iuris Germanici in Ca-

meralibus. Brunsvigae 1747. 4.

Cameralisten - Bibliothek, worinnen nebst der Anleitung, die Cameralwissenschaft zu lehren und zu lernen, ein vollständiges Verzeichniss der Bücher und Schriften, von der Land- und Stadt - Oekonomie. dem Polizey - Finanz - und Cammer - Wesen, zu finden. fo theils kurz beurtheilet, theils umftändlich vorgestellet worden. 4 Theile. Leipz. 1751-1752.8.

Xenophon's Buch von den Einkunften, oder dellen Vorschläge, wie das bereiteste Vermögen großer Herren und Staaten zu vermehren; mit historischpolitischen Anmerkungen u. s. w. Wolfenbüttel u. Leipzig 1753. 8.

Anfangsgrunde der Cameralwiffenschaft, worinnen delfon Grundrifs weiter ausgeführet und verbestert wird.

2 Bande. Leipzig 1755. 8. 0

Abhandlung von den Urfachen des Verfalls der Buchhandlung . . . .

Beyträge zu der in Halle 1718 u. ff. herausgekommenen vermischten Bibliothek, oder zulängliche Nachrichten und unpart. Gutachten von neuen Büchern u. f. w. und zu der Abgesonderten Bibl. oder zulängliche Nachrichten u. f. w. die als Anhang der ersten zu betrachten ift.

Im Philosophischen Buchersaal (Leipz. 1741 - 1744. 8.) rühren von ihm her das 4te, 5te, 6te, 7te und 8te

Stück.

Abhandlung von der Wirtbschaftskunst der Armen und Dürftigen, und denen allgemeinen Regeln ihrer Wirthschaft; in den Teutschen Schriften der Duisburgischen gelehrten Gesellschaft Th. 1. Nr. 1. S. 1-192. (1759.) Auch befonders gedruckt. Duisb. 1759. 8. Dann auch in der Braunschweig. Sammlung von ökon. Sachen Th. 1. S. 65. 113; und in den Stuttgartischen physikalisch - ökon. Auszügen Th. 1. S. 543 u. ff.

#### Gab heraus:

Joh. Hübner's Curiofes und reales Natur - Kunft-Berg - Gewerk - und Handlungs - Lexicon, darin nicht nur die hiebey gebräuchlichen Kunstwörter beschrieben, sondern auch alle im Handel und Wandel, ingleichen im Jure vorfallenden Wörter deutlich erklart find; mehrenmals (z. B. 1752.) herausgegeben von D. G. H. Zinke'n, jetzt aber aufs neue durchgehends verbeffert und umgearbeitet (von D. J.

J. Volkmann). Leipz. 1792. kl. fol.

Peter Kretichmar's Oekonomische Vorschläge, wie das Holz zu vermehren, Obstbäume zu pflanzen, die Strassen in gerade Linien zu bringen, mehr Aecker dadurch furchtbar zu machen, die Maulbeerbaumplantagen damit zu verknupfen, und die Sperlinge nebst den Maulwürfen zu vertilgen; nebst einem Anhange von Verbesserung großer Herren Küchen und Tafeln. 'Mit Zinke'ns Vorrede von Projekten und Projektmachern. Leipzig 1744. 8. Neue vermehrte Ausgabe. ebend. 1746. 8.

Friedrich Ulrich Stiffer's Einleitung zur Land-Wirthschaft und Policey der Teutschen, zum Unterricht in Osconomie - Policey - und Kammerwesen eingerichtet; hunmehro aber von neuen übersehen, an vielen Orten verbessert, vermehret, und brauchbarer auf Verlangen gemacht, wie auch mit noch mehr historischen Nachrichten von denen Geschäften und Schristen, auch mit einer neuen Vorrede versehen u. f. w. Jena und Leipzig 1746. 8

Joh, Hermann Fürstenau's kurze Einleitung zur Haushaltungs - Vieharzneykunst, oder vernünstige Gedanken von unvernünstigen Haushaltungsthieren.

Wolfenbüttel 1747. 8.

Heinrich Wilhelm Dobel's geschickter Hausvater und sleisige Hausmutter, oder / kurze, doch gründliche Einleitung zur Haushaltung oder Land-Wirthschaft; nebst einer nitzlichen Haus- Appotecke zum Nutzen und Besten aller Haus - Wirthschafts Liebenden; begleitet mit einer Vorrede u. s. w. Leipzig 1747-8.

D. Jo. Josch. Becher's politischer Discours von den eigentlichen Auf- und Abnehmen der Städte und Länder, oder gründliche Anleitung zur Stadtwirthschaft und Policey der Teutschen Staaten, wie solche mit Beybehaltung des Becherischen, jedoch und in der Schreibart verbesserten übersehenen, Discurses, sowohl durch Anmerkungen zu demselben, als auch durch viele den beyden ersten Theilen hinzugesetzte neue Hauptstücke von den wichtigsten und sonft auserlesenen Wahrheiten des ganzen Stadt-Policey - Kämmerey - Manufactur - Commercien - und Haushaltungs - Welens, das erstemahl für jetzige Umstände uud Zeiten brauchbarer gemacht und verbesfert von u. f. w. Frankf. und Leipz. 1754. 8. Ein vollständiges Register, nebst dem summarischen Inhalt lieferte Z. erft 1759 auf 8 Bogen nach.

#### , Handschriftlieh hinterliefs er:

Geschichte des herzogl. Braunschweig-Lüneburgischen Hauses, in Frag und Antwort. Geschichte der Kreutzzüge.

Beschreibung des Lebens Jesu aus den Evangelisten im Zusammenhang, und mit Beyfügung anderer Stellen der heil. Schrift.

Vergl. das Erfurtische Programm zu seiner Doktordisputation (1720.) — Strodtmann's Geschichte jetztiebender Gelehrten Th. 12. S. 257 – 273. — Weidlich's Geschichte der

jeiztleb, Rechtigel. Th. 2, S, 681-698. — Vorrede der von feinem Sohne C. W. F. Zinke abgefassen Rechtlichen Wirthschaftstze u. s. w. (Riga 1772. 8.); und deraus J. D. A. Hock in den Lebensbeschreibungen berühmter Kamerali-Ren B. 1. S. 29-43. - Joh. Beckmann's Vorrath kleiner Anmerkungen St. 3. S. 564.

#### ZINN (JOHANN GOTTFRIED).

Studirte zu Ansbach und Göttingen, ward hier 1740 Doktor der Medicin, hielt fich alsdann eine Zeit lang in Berlin auf, um fich in der Anatomie und Botanik, feinen Lieblingsfludien, noch mehr zu vervollkommnen. Im J. 1753 berief man ihn nach Göttingen gls aufferorordentlichen Professor der Arzneykunde; wobey ihm befonders der botanische Garten, so wie 1755 eine ordentche Professur anvertraut wurde. Geb. zu Schwabach un Ansbachischen am 4ten December 1727; gest. am 6ten April 1759.

Diff. inaug. (Praef. Hallero) exhibens Experimenta circa corpus callofum, cerebellum et duram meningem, in vivis animalibus instituta. Gotting. 1749. 4. Progr. de ligamentis ciliaribus. ibid. 1753. 4.

Observationes quaedam botanicae et anatomicae de valis fubtilioribus oculi et cochlene auris internae, ad illuftr. Werlhofium. ibid. eod. 4.

Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata. ibid. 1755. 4. — Editio II supplemento novisque tabulis aucta ab Henr. Aug. Wrisberg, ibid. 1780. 4.

Descriptio plantarum horti et agri Goettingensis. -ibid.

1757. 8mai.

Observationes ex corporibus morbosis; in Comm. Soc. reg. Scient, ad an. 1752. - Observationes de tunicis et musculis oculorum; ibid. Tom. III. - Observationes botanicae; ibid. - Commentatio de differentia fabricae oculi humani et brutorum; ib. T. IV. De l'Enveloppe des Nerfs; in Memoires de l'Acad. de

Berlin. 1753.

Beschreibung einer Verhärtung in einem menschlichen Auge; in dem Hamburg. Magazin Th. 19. - Verzeichnis einiger Gewächse, die einzig auf einer gewissen Art Erde wachsen; ebend. Th. 22. - Vom Schlafen der Pflanzen; eb. - Beschreibung zwever Gattungen der Philolacca, welche Linnaus mit einander vermengt; ebend.

Auffatze in den Hannöverischen Sammlungen und in der Brittischen Bibliothek.

Recensionen in den Göttingischen gelehrten Anzeigen. Briefe von ihm an Haller stehen in Epistolis doctor. virorum ad A. Hallerum,

Folgende Vorlesungen hielt er in der Societät der Wifsenschaften zu Göttingen, wurden aber nicht ge-

Observationes botanicae. 1751. - Commentar. de naturalibus et maioribus generibus plantarum. 1755. -De analogia fabricae monstrosae animalium et vegetabilium. 1756. - Anatome Salamandrae. 1757. -Continuatae observationes de differentia fabricae oculi humani et bratorum. 1757. - De fibris nerveis. 1758.

Vergl, Börner's Nachrichten von jetztleb. berühmten Aerzten B. 5. S. 578 - 581. S. 805 u. f. - Baldinger's Erganzungen 8. 190-192. - J. M. Gefneri Memoria J. Gottfr. Zinnii. Goett, 1759. fol. Et in ejusdem Biographia acad. Götting. ab Eyringie collecta Vol. I. p. 157-172.

— Pütter's Gelehrtengeschichte der Univerf. zu Göttingen Th. a. S. 60. Th. a. S. 44. - Vocke'ns Geburts - w. Todten - Almanach der Ansbach, Gelehrten Th. 2. S. 346 - 343.

### ZINSMEISTER (FRANZ XAVER JOSEPH) ..

Studirte zu Neuburg an der Donau und Ingolftadt, wo er Licentiat der Theologie wurde. Im J. 1766 ward er dem katholischen Pfarrer zu Neunkirchen in der Oberpfalz als Amtsgehülfe beygegeben. Im J. 1770 wurde er zum Rektor des bischöfflichen Seminars in Eichstett, mit dem Charakter eines fürstbischöfflichen geistlichen Raths, ernannt, und erhiclt zugleich ein Kanonikat in dem Stift S. Willibald. Im J. 1774 ward er nach Spalt als Kanonikus der dortigen Kollegiatkirche verfettt, wo er auch 1792 zum Pfarrer bestellt wurde: welches Amt er aber 2 Jahre vor seinem Ende, wegen eingetretener Geissesschwäche, niederlegen musste. Geb. zu Einsseld, in der Oberpsalz am . . . Januar 1742; gest. am 28sen März 1797.

Lobrede auf den heiligen Bernard, gehalten zu Kaifersheim. Dillingen 1773. 4. Documenta ex S. Clemente Alexandrino adversus

ignorantiam. . . . 1782. 4. \*Was ist der Kaiser? und wie weit erstreckt sich seine

Macht? . . . 1784 8.

\*Geschichte und Gründe aller Religionen. Augsburg

und Ingolftadt 1784. 8.
\*Adpellatio altera puncto spolii decimalis Pio VI ob-

lata etc. . . . 1791. 4.

Recensionen in der Litteratur des katholischen Teutschlandes.

Vergl. Viri scriptis, eruditione ac pietate infignes, quos Eichstadium vel genuit vel aluit (auct. Andrea Straus) p. 472-474. — Ernesti a. a. O.

# Graf von Zinzendorf und Pottendorf (Nikolaus Ludwig),

# Herr auf Bertholdsdorf und Großhennersdorf.

Studirte loit 1710 in dem Pädagogium zu Halle und feit 1716 auf der Universität zu Wittenberg. Die schwärmerischen Religionsgesinnungen oder der Pietimus, der ihm schon bey seiner ersten Erziehung zu Hennersdorf von seiner Großmutter und zu Halle von Aug. Herm, Franke war eingeslößis worden, wurde zu Wittenberg, wo damahls Gegner des Pietimus herrschten, noch mehr genährt, indem ihm dies erwünschten Anlass gab, wor den Augen der hestigssen Antipietissen, sein Licht leuchen zu lassen, und sich zum Vertheidiger und Märtyrer seiner Meinungen austuwersen. Der, so noch stärker

angefachte religiöse Eifer konnte felbft durch die Reife, die er 1719 nach Holland und Frankreich unternahm, nicht unterdrückt werden: vielmehr erhielt er durch fie neuen Zunder, und der Wunsch, auch andern seine religiösen Empfindungen mitzutheilen, ward in ihm desto. lebhafter rege, je mehr es ihm auf dieser Reise, zumahl in Frankreich, mit der Erfüllung dieses Wunsches hier und da glückte. Unter folchen Umftanden bedurfte es für ihn, bey feiner Rückkunft, nur einer gunftigen Gelegenheit, um fich an die Spitze einer eigenen Religionsgesellschaft zu stellen. Sie bot fich ihm, über fein Erwarten, durch den Umftand dar, dass einige Abkommlinge der Mahrischen Bruder sich nach der Oberlausite begaben, und fich auf und bey einem Berg, der Huthberg, nachher Herrnhut genannt, in der Nähe von Bertholdsdorf, einem Landgute des Grafen, niederliefsen. Z. liefs fich fogleich in ihre Mitte aufnehmen, brachte es durch seine Bemühungen dahin, dass bald auch andere fich beygefellten, und legte 1732 feine Stelle, die er als Hof - und Juftitzrath Leit 1721 in Dresden bekleidet hatte, nieder. Von diefer Zeit an suchte er durch verschiedene Reisen, die er in dieser Abficht unternahm, die von ihm gestiftete Partey überall zu verbreiten. Der 13te August 1727 war der feyerliche Tag, an dem die Gemeine von Herrnhut in der Lutherischen Kirche zu Bertholdsdorf auf eine beständige Art unter sich in Perbindung trat. Durch des Grafen weitläufigen Briefwechsel und mehrere Reisen breitete fich der Ruf von Herrnhut fehr bald aus. Es entstanden aber auch bald nachtheilige Urtheile, weil man einige feiner Handlungen nicht zum Beften auslegte; wohin feine Bemühungen, Dippel'n und die fogenannten Inspirirten auf beffere Wege zu leiten, gehören. Die verschiedenen Gerüchte, die fich von Herrnhut aus verbreitet hatten, und die Beschwerden des kaiferlichen Gefandten am Sächsischen Hof über die Aufnahme fo vieler Mährischen Untertha-

nen veranlassten 1732 eine landesherrliche Kommission, welche die Emigranten wegen ihrer Auswanderung und aller Umftande derfelben genau befragte, und die Lehre und Einrichtungen der Gemeine forgfältigst unterfuchte. Ihren Bericht begleitete Z. mit einem Schreiben an den König von Polen, werin er die ganze Verfaffung der Gemeine erläuterte. Noch vorher erhielt er von dem Könige von Danemark den 'Danebrogsorden, den er aber nicht lange behielt, fondern 1736 wieder abgab, als ein mit seinem geistlichen Stande nicht harmonirendes Ehrenzeichen. Als er von der theologischen Fakultät zu Tübingen ein feinem Wunsche entsprechendes Gutachten über die Frage: Ob die Mahrifche Brudergemeine zu Herrnhut, nach vorausgesetzter lauterer Uebereinstimmung mit der Evangelischen Lehre, bey ihren seit 300 Jahren gehabten Einrichtungen und Kirchenzucht bleiben . und dennoch ihre Verbindung mit der Evangelischen Kirche behaupten könne und solle? erhalten hatte: so reisete er 1734 nach Tübingen, und trat, mit Genehmigung des Herzogs, öffentlich in der Stiftskirche den geistlichen Stand an, predigte auch dort mehrmals auf Lutherischen Kanzeln. Nach Anlegung verschiedener Missionen, deren die ersten nach St. Thomas in Westindien und nach Grönland giengen, reisete Z. 1737 nach Holland, um mit der verwittweten Prinzessin von Oranien den Anbau der Brüder'zu Herrendyk in ihrer Baronie Yffelftein zu verabreden. Während diefer Reife kam eine neue Untersuchungskommission nach Herrnhut, fand aber keine Urfache, einen widrigen Bericht abzuflatten. In demfelben Jahre liefs er fich, nach einem abermahligen Examen in Berlin, von Jablonski zum Mahrischen Bischoff ordiniren. Weil ihm die Sachsischen Lande verboten waren; so blieb er eine Zeit lang in Berlin; und da die dortigen Geifflichen ihm die Kanzeln nicht öffnen wollten; fo fuchte und erhielt er die Erlaubnifs, in feiner Wohnung bey offenen Thuren

Vorträge zu halten, die auch nachher gedruckt wurden. Hierauf besorgte er von Marienborn aus, welches der Gemeine Pachtweise überlassen war, die übrigen Gemeinen und Missionen. Von 1741 bis 1743 war Z. in Amerika, bauete zu Philadelphia in Penfylvanien, wo hernach auch eine Brudergemeine eingerichtet wurde, auf feine - Kosten eine Lutherische Kirche, und war vorerft felbst Prediger derfelben. Weil aber die Lutheraner ihn als einen Mährischen Bischoff weder angenommen, noch die Sakramente aus feinen Handen empfangen hatten; fo legte er schon vor der Abreise nach Amerika sein Bischoffsamt feyerlich nieder, that indessen nachher alles so, wie er vorher gethan hatte. Im J. 1744 hielt er fich in Teutschland bald hier bald dort auf, und das Jahr darauf wirkte er zur innern Einrichtung der Gemeine. Im J. 1747 erhielt er Erlaubnifs, wieder nach Sachfen zu kommen; und es ward zur Unterfuchung des Zustandes der Gemeine eine abermahlige Kommission gehalten; worauf die Brüder nicht nur des landesherrlichen Schutzes versichert, sondern ihnen auch das Schloss und Amt zu Barby Pachtweise überlassen wurde. Im J. 1749 hielt fich Z. in England auf, weil die Brudergemeine in Schriften häufig angegriffen war, und sich üble Gerüchte von ihr verbreitet hatten, welche nachtheilige Folgen für die unter Englischer Hoheit befindlichen Missionen verursachen konnten. Die Gesetzmässige Untersuchung der Sache, die Z. beym Parlament anhängig machte, hatte die Wirkung, dass die Bruderunität für eine alte bischöffliche Evangelische Kirche erkannt, und ihr befondere Vorrechte und Freyheiten bewilligt wurden. Im J. 1750 hielt fich Z. meiftens zu Herrnhut und Barby auf. Das Jahr darauf that er eine Reife durch Teutschland, die Schweitz und Frankreich nach England, wo er bis 1755 blieb; worauf er nach Teutschland zurückkehrte, und sich 2 Jahre vorzüglich in den Sächsi-Schen Gemeinen aufhielt. In J. 1757 gieng er nochmals

in die Schweitz. Die Jahre 1758 und 1759 brachte er theils in Holland, theils in Teutschland zu. Endlich begab er fich, nach einigen Aufenthalt zu Barby', nach Herrnhut. Geb. zu Dresden am 26sten May 1700; geftorben am 9ten May 1760.

Ein Lateinisches Gedicht an Kaifer Karl den 6ten auf die Gebnrt des Erzherzogs Leopold. Zittau 1716. fol.

Kurze Anleitung zum rechten beständigen und innern Grunde des Lebens. Frankfurt 1722, 12.

Dem Wohlgeb, und durch die makryysvsousy am 10 Nov. 1722 fehr hocherhabenen Hans Chiph. v. Schweinitz auf Leube. Ein Leichengedicht. Lauban 1722. fol.

Die letzten Reden unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi vor seinem Creutzestode, das 14-17ts Cap. Johannis in fich enthaltend, und mit vielen Anmerkungen und Schriftstellen erläutert. Mit Haferung's Vorrede. Wittenb. 1722. 8. Frankf. u.

Leipzig 1725. 8.

Lautere Milch der Lehre von Jesu Christo, das ift, gar einfältige und nach dem Begriffe junger und kleiner Kinder eingerichtete Fragftücke, dem lieben Heilande zu Ehren, denen Kindlein zu Nutz, den Eltern zu einem Vortheil, aus guter Meinung verfalst. Löbau 1723. 16. Auch in der Freywilligen Nachlese Th. 10. S. 1170 u. ff.

Gedanken vom Reden und Gebrauch der Worte. Löbau 1723. 8. '2te Auslage, ebend. 1734. 8. Auszugsweise in den Barbyschen Sammlungen S. 68 u. ff.

Oelblatt des Friedens, gefandt zu den Kindern Gottes. ebend. 1723. 12. Auch in der Freywilligen Nachlese Th. 4. S. 433 u. ff.

Rede über Matth. 5. . . . 1735 . . . . Freywill. Nachl. Th. 4. S. 385 u. ff. Und in der

Sammlung geistlicher und lieblicher Lieder. Löbaz 1725. 8.

Gewisser Grund christlicher Lehre, nach Anleitung des Catechismi Lutheri. ebend. 1725. 8. Neue und verbesferte Ausgabe. Görlitz 1735. 8.

Auszug aus D. Valentin Ernst Löscher's nöthigen und nützlichen Fragen. Görlitz und Herrnhut (1725.) 12. Die Vorrede ift abgedruckt in der Freywill. Nachlese Th. 10. S. 1189 u. ff.

Liturgia Fratrum, oder holdselige Reden Christi.

. . . . 1725 8.

Der Dresdnische Socrates (eine Wochenschrift). Dresden (1725.) 4. 2te Auflage. Leipzig 1732. 4. 3te Auflage, unter dem Titel: Der Terfiche Socrates, d. i. Aufrichtige Anzeige derschiedener, nicht fowohl unbekannter, als vielmehr in Abfall gerathener Hauptwahrheiten. ebend. 1738. 8.

Der Parther; eine Wochenschrift. 3 Stücke.

1725. . . . .

Die ganze göttliche heilige Schrift, altes und neues Testaments, nach der Teutschen Uebersetzung D. Martin Luther's. Ebersdorf 1726. 4. (oder die Sogenannte Ebersdorfer Bibel.) Dieser Ausgabe find beygefügt: 1) eine neue Vorrede und Einleitung; 2) Gedanken für unterschiedliche Leser der Schrift; 2) umftandliche Summarien; 4) Andr. Rothe's Verzeichnis und neue Uebersetzung der meisten Oerter heil, Schrift A. u. N. T., welche in den Grundfprachen einen mehrern Nachdruck haben.

Einfaltige, aber theure Wahrheiten in einer Sammlung der deutlichsten Verse aus Liedern. Löbau 1727. 8.

2te Auflage. ebend. 1728. 8.

Christkatholisches Sing - u. Bethbüchlein. (Ohne Druckort). 1727. 8.

Gedenkbüchlein zur Furbitte. . . . . 1729. . . .

Eines, der gering ift - bescheidene - Erklärung (die erfte) über die bishero sein und seiner Schriften halber publicirte Urtheile. . . . 1729. 8. Auch in den Büdingischen Sammlungen Th. 1. S. 29 u. ff.

Bedenken von dem Unterschiede des Separatismi, der Sectirerey, und einer apostolischen Gemeine Chrifti, auf unseren Zeiten. . . . 1730 . . . . Auch in der Gestalt des Creutzreichs Jesu S. 93 u. ff.

\* Sammlung geistlicher und lieblicher Gesange; mit ei-

ner Vorrede. Jena 1731. 8.

Le Lecteur Royal, ou Recueil de pensées, maximes

et discours. à Amsterd. 1733. 8.

Theologische Bedenken und Sendschreiben; mit Fr. Chr. Steinhofer's Vorrede. Leipzig 1734. 4. ebend. 1740. 4. cbend. 1742. 4.

Erklärung (die dritte) wie weit und warum er fich zum Dienst des Evangelii verordnet . . . 1734 . . . Und in der Freywill. Nachl. Th. 3. S. 37 u. ff. Das Lateinische Original sieht in den Büding, Samml, Th. 1. S. 459 u. ff.

Vierte Erklärungsschrift, oder Anmerkungen über die ' fowohl historische als theologische Nachricht von der Herrnhutischen Brüderschaft . . . . und in der Frey-

will. Nachlefe Th. 1. S. 738 u. ff.

Sendschreiben an den König von Schweden, betreffend fein und feiner Gemeine Glauben und Bekenntnis . . . . 1735. fol. (5te Erklärung). Auch in der Buding. Samml. Th. I. S. 72 u. ff. und in der Freywill,

Nachlese Th. 9. S. 993 u. ff.

Auffatz von Christlichen Gesprächen. Züllich. 1735. 8. Gelangbuch der Gemeine in Herrnhut; nebst 8 Anhangen. Lobau 1735. 8. Neue Aufl. Herrnhut 1737. 8. 3te Auslage. . . . 1741. 8.

Teutsche Gedichte. Ister Theil. . . . 1735. 8. Neue Auslage. Barby 1766. 8. Mehr kam nicht heraus. Freywillige Nachlefe. Frankfurt und Leipz. 1735-1738. 13 Sammlungen in 8. 2te Auflage unter dem

Titel: Kleine Schriften. Frankf. 1740. 8.

Regeln des löblichen Ordens vom Senfkorn (1737); in den Büding. Samml. Th. 3. S. 677 u. ff. Auch be-

fonders gedruckt. Buding. 1740. 8. Sechste Erklärung seines Sinnes und Grundes für die Evangelische Kirche. Frankf. 1737. 4. Auch in den Büding. Samml. Th. I. S. 465 u. ff. und in feinem Bedenken. (Augsb. 1741.) S. 8 u. ff. ingleichen in der Freywill. Nachl. Th. 12. S. 1361 u. ff.

Inhalt der Reden, welche zu Berlin an die Frauensund Mannspersonen gehalten worden. Berlin 1738. 8. 2te Auflage. Altona 1741. 8. 3te revidirte Ausgabe. Barby 1758. 8. Englisch. London 1740. 8.

Auflatz wegen der Gemeine zu Herrnhut (1738.); in den Buding. Samml. Th. 2. S. 167 u. ff. Besonders Hollandisch unter dem Titel: Brief van de Heere

Graaf Zinzendorf. Amsterd. 1738- 4-

Empfangschein über die neuen Streitschriften. . . . . . 1739. 4. Auch in den Buding. Samul. Th. 2. S. 30 u. ff. und in den Oberlausitz. Beyträgen Th. 2. S. 791 u. ff.

Erfte Probe eines Versuchs zur Uebersetzung des neuen Testaments. Büdingen 1739. 8. 2te Aussage. ebend. 1744. 8. Neuere Aussage. ebend. 1746. 8.

'Jercmiss, ein Prediger der Gerechtigkeit. Frank-

furt und Basel 1739. 8.

Oessentliche Erklärung auf die wider ihn edirte Holländische Schriften. Amsterd. 1739. 4. \*Sonderbare Gespräche zwischen einem Reisenden und

allerhand andern Personen. Altona 1739. 8.

Eine Gruss und Gastpredigt über Röm. VI, 19-23; im J. 1739 zu Halle gehalten; dem Drucke übergeben von M. J. C. F. Seuferheld. Schwäbischhall 1739. 4.

Probe eines Lehtbüchleins für die sogenante Brüdergemeine, zu mehrerer Deutlichkeit und gründlicherm Verstande uuserer heiligen Wahrbeit. 2 Theile. Biiding. 1740—1742. 12. Frankf. u. Altona 1740. 17 A Manual of Doctrine, oder Englische Uebersetung des

Lehrbüchleins . . . . 1740. 8.

Predigt vom Geheimnis der Religion. Flensburg und

Altona 1740. 8.

Die Urfachen, warum diese Ostermesse 1740 abermahl

nichts zur Erwiederung auf die neuern Gegenschriften herauskommt. Frankf. u. Altona 1740. 4. Auch in der Bilding. Samml. Th. 1. S. 479 u. ff. und in den Actis hist. eccles. B. 4. Nr. 4.

Erklärung über Andreas Grofs fogenannten unparteyischen Bericht von der Herrnhutischen Gemeine.

Büdingen u. Leipzig 1740. 8.

Erwartete Erklärung über die wider ihn aus Frankfurt 1738 an J. P. Weiffe'r gerichtete Klagschrift. Büdingen 1740. 8.

Neueste theologische Bedenken, Schreiben und kirchli-

che Urkunden. Leipzig 1740. 4.

Kleine Schriften, gesammelt in verschiedenen Nachlefen bey den bisherigen gelehrten und erbaulichen Monatsschriften. 13 Theile. Franks. 1740. 8.

Budingische Sammlung einiger in die Kirchenhistorie einschlagender — Schriften. 3 Bände, Büdingen 1740 — 1745. 8

\*Neunter Anhang des Gefangbuchs. (Ohne Druckort)

Funfzehnter Band.

Die sieben letzten Reden, vor seiner am 7ten August 1741 erfolgten abermahligen Abreife nach Amerika gehalten. Büding. 1741. 8.

\*Zehnter, eilfter und zwölfter Anhang des Gelang buchs; nebst vier Zugaben. (Ohne Druckort) 1741-

1745. 8.

Predigt von dem Buskampfe für uns, gehalten über Matth. XXVI, 30-41. Buding. 1741. 8.

Geheimer Briefwechsel mit den Inspirirten. Frankfurt 1741. 8.

Nacherinnerung zu seiner Uebersetzung des neuen Teflaments. Leipzig 1741. 8. .

Die andere Probe der Grundlehren der Evangelischen

Brüdergemeinen. Budingen 1742. 16.

Sammlung offentlicher Reden von dem Herrn, der unsere Seligkeit ift, über die Materie von seiner Marter; in Nordamerika gehalten. 2 Theile. . . . 1742. 8. Altona 1744. 8. Revidirte Ausgabe unter dem Titel; Penfylvanische öffentl. Reden. Barby 1760. 8. Hitenlieder von Bethlehem, enthaltend eine kleine

Sammlung Evangelischer Lieder. Lond, 1742. 8. Der kleine Catechismus Lutheri, mit Erläuterungen

zum Gekrauch der Lutherischen Gemeine in Pensylvanien. ebend. 1742. 12. Ein Lateinisches Schreiben an die Freydenker. ebend.

1742. 8.

\*Siegfried's, eines Predigers, der Gottes Marter in Ehren hat, Einleitung in die Seelenführungen. ebend. 1742. 8. Auch in feinen Naturellen Reflexionen S. 37 u. ff.

Penfylvanische Nachrichten vom Reiche Chrifti. eb.

1742. 8.

Kurzer Catechismus für etliche Gemeinen aus der reformicten Religion. ebend. 1742, 12.

Theologische Bedenken, welche er von den Böhmisch-

und Mährisch - Evangelischen Brüdern seit zwanzig Jahren entworfen. Buding. 1742. 8.

Gehetbuch. ebend. 1742. 8.

\*Siegfried's bescheidene Beleuchtung des von D. Baumgarten - gefällten Urtheils über die Evangelisch - Mährische Kirche, Augsburgischer Consesfion. Altona 1743. 4.

Ein fogenannter Pilgerbrief; - in Form eines zusam-

mengelegten Briefs. . . . 1743.

Zwey und dreysig einzelne Homilien oder Gemeinreden, in den Jahren 1744 - 1746. . . . . 1746. 8. Auch Görlitz 1749. 8. Vorher einzeln gedruckt.

Die an den Synodum in Zeyst gehaltene Reden . . . . 1746. 8. 2te verbesserte Ausgabe. Barby 1759. 8. Denk - und Danklied des Haufes Ebersdorf.....

1746. 8.

Die gegenwärtige Gestalt des Kreutzreichs Je fu in seiner Unschuld. Buding. 1746. 4.

Neue, über wichtige Materien zu London gehaltene

Reden. . . . . 1746. 4. Görlitz 1748. 8.

Vier und dreyssig Homilien über die Litaney des Lebens, Leidens und der Wunden Jesu. (Ohne Druckort ) 1747. 8. Revidirte Ausgabe. Barby 1759. 8.

Naturelle Reflexionen oder #101 iaura, über allerhand Materien, nach der Art, wie er felbst bey sich zu denken gewohnt ift. 12 Stücke. Ebersdorf 1747. 4. · Auch die 2 erften Stücke. Görlitz 1749. 4.

Neun öffentliche Reden über wichtige, in die Religion einschlagende Materien, gehalten zu London in Fetter Lane - Capelle. Gorlitz 1748. 8.

Oeffentliche Gemeindereden. . . . 1747. 2 Theile 8.

Görlitz 1749. 8.

Liebes- und Freudenthränen über die seligste Verliegelung feiner dreyfsigjährigen Verbindung mit Heinrich XXIX Reuls; im J. 1747. Buding 1747. fol.

Ein und zwanzig Discurse über die Augsburgische Confession. Görlitz 1748. 8.

Zuverläßige Nachricht - von der Societate Evangelica pro instillandis veritatibus Augustanae Confessionis fundamentalibus, .... 1748. fol. Auch 1760. 8. Acta fratrum unitatis in Anglia. Londini 1749. fol.

An Account of the Doctrine, Manners, Lyturgy and Idiom of the unitas fratrum. ibid. eod. 8.

Der Evangelisch - Mährischen Kirchendiener abgenöthigte Gewissensruge. Görlitz 1749. 4.

Postscriptum. ebend. 1750. 4.

Declaration von Gegenbeschuldigung. ebend. 1750. 4. Nothdürftiger Nachtrag auf Fresenii Antwort. Frankfurt u. Leipzig 1750. 8.

Bedenken über die gegen ihn geführte Controveisien. ebend. 1751. 4.

Verliebtheit eines Sunders gegen die Wunden Jesu Görlitz 1751. 8.

Apotheca viatorum. . . . 1751. 8:

Maxims, theological Ideas and Sentences out of the present Ordinary of the Bathren Churches his Differtations and Discourses. Lond. 1751. 8.

Freundlichkeit und Demuth, in Ansehung der Akademien. Wittenberg 1752. 8.

Lehre der Brüdergemeine. . . . 1752. 8.

Enchiridion, das ift, Hauptfumma der ganzen heiligen Schrift, in ein Handbüchlein gebracht, mit möglichster Beybehaltung des Buchs. . . . 1752. 8. Ein Bibelauszug, der nur bis zum andern Buch Mofe geht.

Alt- und neuer Brüdergefang (oder Londonisches Bru-

dergefangbuch). London 1754. 8.

Pluin case of the Representatives of the unitas fratrum.

ibid. 1754. 8.

Kleines Gesangbuch, genannt Saronsbüchlein. . . . . . 1754 8. In der Folge unter dem Titel: Kleines Brudergelangbuch. Barby 1761. 8.

Liturgien und Litaneyen, zum Gebrauche der Brüdergemeinen und ihrer Chöre. . . . . 1754. 8. Barby 1773. 8. ebend. 1791. 8.

Summarischer Unterricht vom Jahre 1753, für reisende

Brüder. Londo 1755. 8.

Statutes or the generales principles of practical Christianity - for the Congregations in England in Union with the Unitas Fratrum. ibid. 1755. 8.

An Exposition or true State of the Matters objected in England to the people known by the Name of Unitas Fratrum, ibid. eod. 8.

Eine Sammlung von Liedern, in drey Abtheilungen; - (als ein Anhang zum großen Londoner Gefangbuche ). . . . . 1755. 8.

Einige zu London gehalt. Predigten. Ebersdorf 1756. 8 Pfalmodie d'Eglise des Frères. à Neuwied 1757. 8. Die Geschichte der Tage des Menschensohnes - aus

den vier Evangelisten zusammengezogen. . . . 1757-8. Neue Auslage. Barby 1769. 8. Englisch. Lond. 1771. 8. Franzöfisch, Neuwied 1771. 8. Danisch. Kopenhagen 1785. 8.

Erster Versuch zu einem Chronico der Kirchentage.

. . . . 1757. 8.

Einige Reden, die er vornemlich im Jahre 1756 an die gesammte Bertholdsdorfische Kirchfarth gehalten hat. . . . . . 1758 8

Die hochseligen Reden des lieben Sohnes. Barby

1758. 16.

Sammlung einiger Kinderreden. ebend. 1758. 8.

Beforgte eine von Sam. de Beauval verfertigte Französische Uebersetzung von Joh. Arnd's wahren Christenthum; welche er mit einer Vorrede und Dedication an den Kardinal von No ailles begleitete. Witten-

berg 1725. 8.

Rede über Jud. 24; in der Freymüthigen Nachlese Th. 4. S. 416 u. ff. - Uebersetzung von Plinii, des Jungern, Bericht an den Kaifer Trajanum, in Inquisitionssachen der Christianer und des Kaisers Refcript; ebend. Th. 1. S. 96 u. ff. - Kurze Fragftucke aus den zehn Geboten 1730; ebend. Th. 3. S. 54 u. ff. - Examen nach den Temperamenten 1730; ebend. S. 61 u. ff. — Sonnium Socratis; poeti-sche Vorstellung des Zustandes der Welt vor der Sündfluth , 1730; ebend. Th. 3. S. I u. ff. - Inhalt der geiftlichen Reden der Madame Guion, 1731; ebend. S. 97 u. ff. - Versuch einer Uebersetzung des ersten Briefs Pauli an den Timotheum, und einiger andern Stellen der heil. Schrift; eb. Th. 1. S. 1. u. ff. S. 144 u. ff. - Der fromme Gastwirth u. die Christliche Schenke; ebend. Th. 11. S. 1249 u. ff. -Herzliche Gedanken bey feines Sekretars, Tobias Friedrich's, Hingange; ebend. S. 1338 u. ff. -Gedanken vor gelehrte, und doch willige Schüler der Wahrheit; ebend. Th. 13. S. 1574 u. ff.

Privaterklärung (die zweyte) der Gemeine zu Herrnhut, an einen Theologen 1730; in der Büdingischen Sammlung Th. 1. S. 44 u. ff. — Antwort auf einen Auffatz, die Zinzendorfischen Lehrpunkte genannt 1735; ebend. S. 68 u. ff. - Antwort auf einige solide Fragen des Herrn von Loen 1737; eb. S. 320 u. ff. - Auffatz der Evangelisch - Mährischen Kirche wegen ihrer bisherigen und künftigen Arbeit unter den Wilden, Sclaven und andern Heiden 1740; ebend. S. 182 u. ff. - Heidencatechismus; ebend. Th. 3. S. 402 u. ff. - Avertissement an alle Eltern in Penfylvanien wegen einer Anstalt zum Unterricht ihrer Kinder 1742; ebend, Th. 2. S.

845 u. ff. — Avertissement an die jetsigen u. kuntigen Verfasser der Beschuldigungen gegen ihn 1743; ebend. Th. 3. S. 611 u. ft. — Autwort auf des Propstes Beng el Amerkungen von der Brüdergemeine 1744; ebend. S. 734 u. ff.

Colloquium theologicum habitum cum Theologis Sundinensibus; in den Actis histor. eccles. Th. 8. S.

1085 u. ff.

Kurzes und einfältiges Bedenken von der Bekehrung auf dem Krankenbette 1740; in feinem von Span-

genberg ausgefertigten Leben Th. 2. S. 1234 u. fl. Schreiben an alle Obrigkeiten der Evangelischen Kriche, die man die Bruder nennet 1748; in den Bedenken und Sendschreiben (Augsb. 1742) als Vorrede; auch in Siegfried's Erleuchtung S. 153. u.f. Antwortschreiben auf den Berufzum vollmächtigen Die-

Antwortschreiben auf den Beruf zum vollmächtigen Diener der Brüderkirche 1744; in der Gestalt des Kreuts-

reichs Jelu S. 217 u. ff.

Darlegung richtiger Antworten auf mehr als dreybundert Befchuldigungen gegen den Ordinarium der Brüder 1751 — Fernere Antworten auf mehr als taufend Befchuldigungen 1751; in Spang on berg's spologetischer Schutzschrift. . . — Kurzes Bedenken über die Art und Weise der ganzen zeithero gegen ihn geführten Controvers; ebend. S. 865 u. f.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Die jährlichen Loosungen, von 1729 bis 1761, die erk von Jahr zu Jahr einzeln gedruckt wurden, hernsch aber in Bänden zusammengedruckt wurden. Barby

1702. 8. Reden über die fünf Bücher Mose (Auszugsweise von Gottfr. Clemens). 3 Theile. eb. 1763-1765. 8. Rede über die vier Evangelisten (Auszugsweise von 6.

Cl'emens herausgegeben). 4 Theile. ebend. 1766-1773. 8. Sammlung einiger vom Ordinario Fratrum auf seinen

Reisen gehaltenen Reden. ebend. 1768. 8. Einige seiner letzten Reden. Frankfurt und Leipzig

1784 8.
Auszüge aus Zinzendorf's sowohl gedruckten sla ungedruckten Reden über die vier Evangelisten; von J. C. Düvernoy. 6 Theile, Barby 1790. 8.

All County

Auch existive ein Auszug aus Zinzendorf's Schriften, unter dem Titel: N. L. Gr. von Zinzendorf Gedanken über verschiedene Evangelische Wahrheiten. Barby 1800. 8.

sein Bildaili von Martie Tyroff in folio. — Von J. Houbraken in Amberdam in folio. — Noch timmshl von Mart. Tyroff mit Ueberfchrift: O du Lamm Gottes—effreite dich über ihn. 4. — Vor feinen Lebensbeichreibungen von Spangenberg, Beichel und Duverno, in 8. — Sein Bruibblid auf dry Denknüken.

Vergl. Mofer's Beytrag zu einem Lexico der jetztleb. Theologen S. 778-780. - Schmerfahl's Geschichte jetztleb. Gottesgelehrten S. 112. 275. 405. 560. 674. 819. 968. 1109. -Woldershaufen's Leben des Grafen N. L. von Zin-zendorf. 2 Theile. Wittenb. 1749. 8. - Biographia Britannica, or the Lives of the most eminent persons etc. (Lout. 1766. fol.) Vol. VI. - Memoires fur la Vie de Mr. de Zinzendorf, Chef de la fecte des Hernhutes; in Journal encyclopedique 1762, Oct. T. VII. P. 1. p. 77 [qq. 1763. Fevr. T. I. P. 3. p. 95 [qq. — Aug. Gottli. Spangen-herg's Leben des Herrn N. L. Grafen und Herrn von Zinzendarf und Pottendorf. 8 Theile, Barby 1778 -1775. 8. — Saxil Onomaft, litter, P. VII. p. 24 fq. — Leben des Grafen v. Z. und Poet, Stifters der Brüdergemeine; bearbeitet von B. G. Reichel. Leipzig 1790. 8. -Deffen Lebensgeschichte, beschrieben von J. C. Duvere noy. Barby 1793. 8. - Jo. Ge. Müller aber Zinzendorf's Leben und Charakter, Winterthur 1795. 8. Abgedruckt aus dem 3ten Bande der Bekenntniffe merkwürdiger Manner. - C. G. Frohberger in feinen Briefenuber Herrnhut, 17,97. 8, — Denkwurd, aus dem Leben aus-gezeichn, Teutschen des 18ten Jahrh, 8, 445-449. — Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftfteller B. 5. Abtheil, a. S. 566-587. - G. L. Richter's biograph, Nachrichmen von den geiftlichen Liederdichtern S. 463 u. f. - Erneft i a. a. O.

#### ZIRK (MICHAEL).

Jesuie und Prediger des kaiserlichen hohen Domstifts zu Bamberg. Geb. zu . . . . ; gest. . . . .

Heilsme Wahrheiten über den Ausspruch Salomon's Eccl. I, 14: Ich habe alles gesehen, was unter der Sonne geschiehet; und sieh! Es wär alles Eitelkeit und Bekummernis des Geistes. Während der heiligen Fassenzeit vor neun Jahren vorgetragen. Mit Erlaubnis der Oberen. Bamberg 1769.— 2187. Theil. Ist Bekümmernis des Geistes. eb. 1769. 5 Heilsame Wahrheiten über den Ausspruch Salomon's Eccl. XII., 5: Der Mensch wird in das Haus seiner Ewigkeit gehen. Wahrend der heil. Fassenzeit vorgetragen. Ister Theil: Des Menschen steter Gang in die Ewigkeit. Bamberg u. Würzburg 1770. — 2ter Theil. ebend. 1772. 8.

# ZITTE (AUGUSTIN).

Weltpriester zu Prag. Geb. zu . . .; gest. . . .

Neun neue Exhorten oder Ermahnungen bey Gelegenheit einer alten Noven, gehalten bey St. Salvator, am erzbischöflichen Priesterhause in der Altsadt Prag vom 23 31 Jul. im Jahr 1781. Prag 1783. 8.

Lebensbeschreibungen der drey ausgezeichneteiten Vorläufer des berühnten M. Johannes Huss von Hussinecz, benannlich des Konrad Stickna, Johannes Milicz und Matthias von Janow; nehlt einer kurzen Ueberscht der Böhmischen Reljgionsgeschichte bis auf seine Zeit. ebend. 1786. 8. Geschichte des Englischen Rormators Johann Wislet, als Einleitung zur. Lebensbeschreibung des M.

J. Huss von Hussinecz ebend. 1786. 8.
Lebensbeschreibung des Mag. Johannes Huss von

Hushnecz, Iste Halfte, ebend 1789. - 2te Halfte, ebend 1790. 8.

#### ZITTMANN (JOHANN FRIEDRICH).

Doktor der Medicin, wie auch königl. Polnischer und Kursächssicher Hofrath und Leibarzt zu Dresden und seit den letzten 61 Jahren seines Lebens Brunnenarzt zu Teplite. Geboren zu ... 1671: gestorben am 15ten May 1757.

Medicina forenfis, hoc eft, Refponsa facultatis medicae Lipfiensis ad quaestiones et casus medicinales ab anno MDCL usque MDCC, in usum communem extigata. Lipf. 1706. 4.

Praktische Anmerkungen von dem Töplitzer Bade, dem Böhmischen Bitter- und Biliner - Wasser; aufgesetzt von D. Christian Gotthold Schwenke'n. Dresden 1742. 4. Dresden u. Leipz. 1752. 8. Neue Auslage; nehlt dem Berichte einer merkwürdigen Begebenbeit dieser Bäder, den 1sten November 1755. Dresd. 1756. 8. Auslug unter dem Titel: Trakt. Auslug unter dem Titel: Trakt. Auslug unter dem Böhm. Bitterund Biliner - Wasser; nehlt einem Anhange vom Carlsbade, in kurze Sätze entworsen von C. G. Schwenke. Dresden 1754. 8.

### ZITZMANN (JOHANN LUDWIG TIMO-THEUS).

Erst Pfarrer zu Aicha (gewöhnlich Träg) einem Dorse unweit Römhild, hernach zu Manhausen, einem Dorse hinter Römhild: geb. zu . . . ; gest. 1800.

Poëtische Gebete für Prediger. Coburg 1798. 8.
Auffätte in dem Römhildischen Kalender, und in dem
von Bundchult zu Schweinfurt beforgten Fränkischen
Merkur.

#### ZOBEL (ERNST FRIEDRICH), Vater des Folgenden.

Lernte, ausser dem nöthigen Wissen in der Lateinischen Stadtschule zu Altdorf und bey einem Haustehrer, auch andere nützliche Kenntnisse. Hernach hielt ihn sein Vater, ein Buchbinder, zu seinem Gewerbe an, Nach mancherley Wanderungen durch mehrere Gegenden Teutschlandes und nach des Vaters Tode wurde er Adjunkt der Teutschen Schule und 1727 des Rahs Genannter zu Altdorf; welche letzte Stelle er aber wieder ausgab. Nachker wurde er auch kaiserlicher Notar; und endlich gelangte er zur ersten Präceptorselle in der Teutschen Schule zu Altdorf. Er sührte einen weitläufigen Brieswechsel durch ganz Teutschland; und brachte auch dadurch die bekannte Bibel - Lotterie zu Stande, von deren Gewinn er ein beträchliches Kapital zur Er-

bauung der neuen Altdorfischen Kirche widmetz; auch füsstete und schenkte er in die Todenhirche vor der Stadt ein Orgelwerk. Geb. zu Altdorf am issen April 1687; gest, am 2ten Julius 1756.

Unter dem Namen Christlieb Retzendorf: Christliche Handleitung zu würdiger Geniessung des heili-

gen Abendmahls. 12. Einigemahl aufgelegt.

Neu eingerichtetes Hand- und Reisebuch. 12. Von die fem im Jahr 1734 zum zteumahl gedruckten Büchten wurden 10000 Exemplarien geliefert. Eine 1756 gedruckte Ausgabe ist betitelt: Hand- und Reisebuch für alle in die Fremde ziehende junge Personen. 2 Theile, Altdorf 12.

Gott geheiligtes Morgen - und Abendopfer, oder allgmeines Haus- und Gebetbuch. 12. Oefters aufgetegt. Anweifungen, wie ein einfaltiger Chriff elle Tage, und befonders am Tage des Herrn, Gott wohlgefal-

lig dienen soll. 12 Auch öfters gedruckt.

Unter dem Namen Chrift. Retzendorf: Dreyfeches Kleeblatt; in drey besondern Abtheilungen ver fallet. Von diesem wurden in etlichen Ausgaben 36000 Exemplarien gedruckt, Erschien unter andern auch us Görlitz 1739. 8:

Auszug des dreyfschen Kleeblatts, mit beygefügten nöthigen Regela von Auferziehung der Kinder. . 12. Vertheidigung des dreyfschen Kleeblatts, oder kurze Abfertigung des, von dem Jefuiten, Thomas Bin-

ner, dawider geschriebenen Postscripti. 1736. 12.
Ungrund des römisch - katholischen Glaubens; oder kurze Antwort auf das andere Jesutische Postscrip

tum. 1736. 12.

Kurze Antwort auf die, je länger je schlechtere, Vertheidigung des ungegründeten römisch - katholischen

Glaubens. 1736. 12.

Vester Grund der Evangelisch-lutherischen Lehre. 12. Unter dem Namen E. F. Bezol; Biblisches Handbischlein, oder kurzer Inhalt und Begriff der ganzen heil. Schrift. . . . .

Das Merkwürdigste von der L. Universitäts - Stadt Altdorf, in verschiedenen Kupfern und einer kursen Betchreibung, nebst einem Landebärstein des Nürnbergischen Territorii. 1723. längl. 4Das jetzt lebende Altdorf. . . . . 12. Kam öfters heraus.

Kleine Festpostille, oder einfaltige Fragen auf die vor-

nehmsten Festtage. 32.

Katechetische Fragen, vermittelst welcher der Grund des Christenthums, wie auch das A, B, C, den Kindern kann beygebracht werden. 32.

Der einfältige Complimentarius, oder kurze Reden bey Geburten, Gevatterschaften, Kindtaufen, Hochzei-

ten, Leichen u. f. w. . . . . 32.

A, B., C.- Buchfäbir- und Lefetrichter . . . . 8.

Horti Mufarum amoenifimi, i. e. in totius fere Germaniae aliisque celeberrimis studiorum Universitatibua atque Academiis superiori anno 1750 typis evulgatarum Differtationum, Programmatum, opuculorum itemque catalogorum lectionum tum publice tum privatim habitarum recensio; secundum seriem alphabeticam ipsatum Academiarum disposita, indicibusque necessariis instructa. Alt. 1751. — Anno 1751. ib. 1752. — Anno 1752. ibid. 1753. 4. Altdorfsches vollständiges Haus- Hand und Sterbe-

Aldorfisches vollständiges Haus- Hand - und Sterbebuch. 2 Theile. Altd- 1757. 8. Dieses Buch hinterlies Z. unvollendet: es kam aber doch nach seinem Tode durch seinen Schwiegersohn, He sse zu Stande.

Vergl. Progr. Altorinum funebre. — Will's Nürnberg. Gel. Lexicon Th. 4. 8. 552 - 354.

### ZOBEL (NIKOLAUS ERNST), Sohn des Vorhergehenden.

Genost den ersten Unterricht theilt von Privatlehrern, theilt sin der Stadtschule zu Altdorf; kam alsdamin das Seminarium zu Erlangen, und bezog 1795 die Universität seiner Vaterstadt. Im J. 1727 u. ss. vollendete er seine Universitätissudien zu Wittenberg und zu lena. Nach der Rückhunst in die Vaterssadt erwarb er sich 1730 die Magisterwürde, und übernahm hernach die Hosmeistersslelle bey 4 jungen Edelleuten von Bünau. Im J. 1733 bekam er die Pfarrey zu Rasch und das damit verhnüpste Vikariot in Altdorf. Da er in

diefer Stadt wohnte; fo gab er bisweilen jungen Leuten Lehrstunden, befonders in der Katechetik. Im J. 1746 wurde er Diakon der Aegidienkirche in Nurnberg, erhielt dazu 1747 den Auftrag der Frühpredigten zu St. Peter vor der Stadt, und ward 1740 weiter zum Diakonat der Sebald'skirche befordert. Im J. 1760 übernahm er das Schafferamt, und erhielt in dem nämlichen Jahr ein Diplom als Hahenlohe - Waldenburg - Schillingsfürstischer Kirchenrath Augsburgischer Konfession. Geb zu Altdorf am 12ten Junius 1715; geft. am 14ten Junius 1773.

Diff inaug. (Praef. C. G. Schwarzio) de lapfu primorum humani generis parentum a paganis adumbrato. Altorfi 1730. 4.

- de Paulo Philosopho, ibid. 1731. 4.

Cacozelia gentium in tradendis doctrinis de generis humani mentisque humanae origine et refurrectione

mortuorum. ibid. 1738. 8.

\*Abgenöthigte Vertheidigung einer ohnlängst herausgekommenen Schrift, welche den Titel führt: Cacoselia gentium etc. gegen eine darüber abgefaste ungegründete Cenfur. Frankfurt und Leipzig 1738. 8. Notitia Indicis librorum expurgandorum, editi per Fr.

Jo. Mar. Brafichellum. Alt. 1745. 8. Schriftmäßiger Unterricht von dem Aufenthalte der ab-

geschiedenen Seelen. ebend. 1745. 8.

Glückwünschungs . Epistel über Hiob 5, 26. an Hrn. Erdm. Neumeister bey seiner Amts - Jubelfeyer

in Hamburg. ebend 1747. 4.

Diff. epistol. de senioribus, bene merentibus duplici honore dignis, ad illustr. I Timoth. V, 17. ib. 1748.4

Umstandliche Leidens - und Sterbensgeschichte unsers Herrn Jesu Christi, nach der harmonischen Beschreibung der vier Evangelisten, zum Gebrauch der Teutschen Schulen, nach Hübnerischer Methode durch bevgesetzte Fragen erläutert, und mit gesammelten Pattionsliedern versehen. Nurnb. 1748. 8.

Historischer Bericht von dem Inhalt und Umständen des Westphälischen Religions - Friedens; bey Gelegenheit der darüber angestellten Jubelfeyer. . . . .

1748, 8,

\*Bericht von gottesdienstlichen Ceremonien in der Stadt Nürnberg; zur Beleuchtung der Geschichte des Interims daselbst. Schwabach 1751. 8

Theologische Fragstücke heiliger Glaubenswahrheiten, von Joh. Saubert; aus dem Lateinischen in das

Tentiche übersetzet. . . . . 1754 8.

Formular einer Kinds - Taufe, nebst denen Gebethenbey Frivat - Communionen. Aus dem neuen Nürnbergischen Agend Büchlein zum bequemen Gebrauch getreulich abgedruckt. . . . . 1755. 8.

Davidisches Harsenspiel — oder Sammlung auserlefener Gesänge auf allerley Fälle des menschlichen Lebens aus unterschiedlichen Liederbuchtern in schicklicher Ordnung dargelegt. Nurnb. 1762. langl. 12. Verlauf der Erbschafts. Irrungen bey der Verlaf-

\*Verlauf der Erbschaffts - Irrungen bey der Verlassenschaft von Frau Kunig. Bauriedlin, Hrn. Andr. Bauriedel's Diac. Aegid. nachgel. Wizub.

(1765.) fol.

\*Nachricht von dem neuen Nürnbergischen Gesangbuch. 1769. 8.

Sammlung einiger Trauer- und Leichen - Reden, welche bey Begräbnissen setwachsener Personen und auch kleiner Kinder zum Ableien können gebraucht werden. Ister Theil. Schwabach 1770. — 2ter Theil, ebend. 1773. 8.

Gedanken von dem bevorstehenden Wachsthum der Kirche Gottes, unter den bishero noch unbekehrten Heiden, aus Luc. XIV, 16—23; in dem Heisischen Hebopfer B. 1. S. 1049 u. ft.

Vergl. Will's Nurnberg Gel. Lexicon Th. 4. S. 355-357. -Nopitieh' ens 4ten Supplementenband dazu S. 458 u. f.

#### Zobel (Rudolph Heinrich).

Magister der Philosophie, Lehrer zu Klosser Beren leit 176. Magister legens zu Greissund seit 1767 und seit 1773 ordentlicher Professor der Phil. und der Beredsamkeit auf der Universität zu Frankfurt an der Oder. Geb. zu Stargard in Pommern 1734; gest. am 19ten August 1775.

Meditationum super indole animi humani primae lineae. Gryphisw. 1767. 8. Diff. de emolumentis ex re litteraria ad rem publicam redundantibus. Gryphisw. 1767. 4. Die wesentlichsten Sätze der Beredsamkeit.

Auffatze aus der Philosophie und den schönen Wissenfchaften. Greifsw. 1770. 8.

Gedanken über die verschiedenen Meinungen der Gelehrten vom Ursprunge der Sprachen. Magdeburg

1773. 8.

Briese über die Erziehung der Frauenzimmer. Berlin

und Stralfund 1773. 8.

Von der Gemeinnützigkeit der Wissenschaften; nebst einer Vorlesung über das Studium des Geschmacks. Frankfurt an der Oder 1773. 8.

Bibliothek der Philosophie und Litteratur. Ifter Band Iftes u. 2tes Stuck. eb. 1774. - 2ter Band Iftes Stuck. ebend. 1775. 8.

Hru. Thomas Versuch über die Lobschriften; aus dem Franz. mit Anmerk. 1ster Theil. eb. 1775. gr. 8. Rede am Gedächtnistage des Kurfürsten Friedrich

Wilhelm des Großen. Zullichau 1775. 8.

Veret. Saxii Onomaft. litter. P. VII. p. 247.

#### ZOLLER (FRIEDRICH GOTTLIEB).

Studirte in der Schulpforte und feit 1735 zu Leipzig; ward da 1743 Dohtor der Rechte, hielt hierauf Vorlesungen und leitete dabey Processe. Im J. 1749 erhielt er eben dafelbst eine ausserordentliche Professur der Rechte, 1752 die ordentliche Professur des Sachfischen Rechts, und 1756 diejenige de Verb. Signif. et Reg. Jur. nebft einer Beyfitzerstelle in der Juriftenfakultat. Von da an flieg er nach und nach bis zum Seniorat seiner Fakultät und zu den damit verbundenen Würden eines Domherrn zu Merseburg , eines Beysitzers des Oberhofgerichts, und eines Decemvirs der Universität. Gebzu Leipzig am 3ten December 1717; geft. am 20ften May 1782.

Diff. de actionibus. Lipf. 1743. 4.

Diff. de vero fundamento contractus chirographarii. Lipf. 1744. 4.

- fiftens interpretationem I. Cum focietas, 69 D. pro

focio. ibid, cod. 4.

- de interpretatione iuramenti praestiti, secundum intentionem eius, cui iuratur, non fuscipienda. ibid. 1745. 4.

- de lege sibi dicta, ad L. 72 de leg. 3. ib. eod. 4. - de ritu testandi ex statuto Gorlicensi. ib. 1746. 4. de moderamine inculpatae tutelae adultero compe-

tente. ibid. 1748. 4.

- de dispositione paterna inter liberos; quae post obitum patris ab uno ex filiis profertur, valida. ibid.

- de iure mortuorum. ibid. 1749. 4.

Progr. interpretationem L. 103. 9. 2. D. de leg. 3. fiftens. ibid. cod. 4.

Diff. de potestate disponendi ultima voluntate circa Geradam in praeiudicium Fisci. ibid. 1751. 4-

- de renunciatione hereditatis a filia iurato facta, ob enormem laesionem rescindenda. ibid. 1752. 4.

Progr. de sententia Ulpiani L. 6. S. 2. D. Quae in fraudem creditorum etc. eiusque iure Saxonico facta correctione. ibid. eod. 4.

Diff. Nonnulla de diverso praescriptionis iuris civilis effectu fistens. ibid. 1753. 4

Progr. de remissione cautionis, circa legata ex die reibid. 1756. 4. - de quaestione: Utrum, existente concursu credito-

rum, creditores locationem a debitore celebratam

fervare teneantur? ibid. 1757. 4. Diff. de poena veneficii attentati, quamvis irreparabile inde oriatur damnum, ad mortem non extendenda. ibid. 1761. 4.

- de debitis hereditariis ab heredibus bonorum tam mobilium, quam immobilium exfolvendis, nullo habito discrimine, utrum sint realia, vel personalia?

ibid. cod. 4.

Diff. de filia propria bona possidente ad petitionem dotis ex feudo non admittenda. ibid. 1763. 4.

- de executoribus ultimarum voluntatum. ib. eod. 4. Progr. de nullitate pacti inter emtorem et venditorem respectu onerum publicorum initi. ibid. eod. 4,

Diff. de quaestione: An ob errorem transactio rescindi poffit? Lipf. 1765. 4.

- de iure conferendi, ibid. eod. 4.

- Quaeftiones fingulares circa dotem obvenientes. ib. eod. 4.

Progr. An sub notione liberorum in materia fideicommissorum comprehendantur nepotes? ibid. eod. 4.

Diff, de quaestione: An stuprata in concursu creditorum dotem et alimenta infantis petere possit? ibid. 1766. 4.

- de quaestione: An pater vi patriae potestatis bona immobilia liberorum sine decreto Magistratus alienare possit? / ibid, eod. 4.

- de numero, non pondere spectando in materia signata. Ad L. 6. D. de R. V. ibid. eod. 4.

- de Magistratu male procedente, fidem publicam vio-

lante, eiusque poena. ibid. eod. 4. - de quaestione: An dotalitium, si foemina ad fecun-

da vota transeat, exspiret? ibid. cod. 4.

- de quaestione: An intercessio foeminae post mortem

mariti fine iuramento facta valeat? ibid. 1767. 4-- Utrum ex cambio, probata versione in rem, contra debitorem, qui nondum superavit annum vicelimum quintum aetatis, cum effectu agi pollit? ibid. eod. 4.

. — Ex quo tempore usurae conserendorum fint pendendae? ibid. eod. 4.

. \_\_\_\_/ — An ususfructus peculii adventitii liberorum, fi pater bonis cessit, ad eius concursum referri posfit? ibid. eod. 4.

- de privilegiis feudo adhaerentibus ad subfeudum tacite non extendendis, in specie circa subfeuda Lu-

fatiae. ibid. eod. 4.

- de quaestione: An donatio inter vivos legitime facta, ob fupervenientiam liberorum revocari possit? ibid. eod. 4.

- Utrum testamentum importunis sollicitationibus factum valeat? ibid. 1768. 4.

- Utrum donatio omnium bonorum valeat? ibid. eod. 4.

Utrum testator inventarii confictionem, et iuratam specificationem remittere possit? ib. eod. 4. Utrum filius fumtus studiorum conferre

teneatur? ibid. eod. 4.

Diff. de dote iure Saxonico non conferenda. Lipf. 1768.4. - de quaestione: Utrum confesho mariti acceptae dotis id efficiat, ut vidua ad iuramentum suppletorium fit admittenda? ibid. eod. 4.

- Exercitatio iuridica quaestionis controversae: Utrum ius Romanum per legem publicam in Germania sit

receptum? ibid. eod. 4.

- de quaestione: Utrum per conditionem indebiti re-

peti pollint ulurae? ibid. eod. 4.

- Utrum divisio exceptionis non numeratae' pecuniae in privilegiatam et minus privilegiatam defendi posit? ibid. eod. 4. Utrum debitor, qui folutionem in chiro-

grapho promisit, exceptione compensationis adbuc

uti queat? ibid. 1769. 4.

- Quaedam capita feudi, quod Germanici vocatur ein Lehn - Stamm. ibid. eod. 4.

- de iure cauponarum bannariarum. ibid. eod. 4.

- Analecta de iure detractionis speciatim foro Saxonico accommodata. ibid. eod. 4.

- de quaestione: Utrum vidua, quae existentibus liberis portionem hereditariam petit, propria bona conferre teneatur? ibid. cod. 4.

- de exhereditatione bona mente facta, ibid. eod. 4. Progr. An ob spontaneam delinquentis, post tormenta fuperata, confessionem, poeha ordinaria locum habeat? ibid. eod. 4. Diff. de quaestione: Utrum debitori, quem minor ob

viliorem tutori folutam monetani convenit, contra tu-

torem competat regressus? ibid. eod. 4.

Utrum delinquens, qui post torturam perpessam delictum, quod antea negaverat, sponte confitetur, poena affici quest? ibid. 1770. 4.

- Quaenam bona uxoris, probato adulterio, marito innocenti cedant? ibid. eod. 4.

Utrum pacta dotalia invita altera revocari possint? ibid. eod. 4.

Quaestiones de remissione delinquentium. ibid. eod. 4. Diff. de quaestione: Utrum filia cum matre in hereditate patris concurrens, dotem a patre acceptam conferre teneatur? ibid. eod. 4.

- Utrum iudex appellanti indulgere, et apo-

stolos gratis dare possit? ibid. cod. 4.

Diff. Quaestiones de iure patronorum ecclesiae individuo. Lipf. 1770. 4.

- de quaestione: Utrum is, qui ab altero iniuria affectus, homicidium committit, poenam ordinariam pati teneatur? ibid. cod. 4.

- de successione mariti in res uxoris immobiles ex iure Romano, provinciali Saxonico et statutario Sotavi ensi. ibid. 1771. 4.

de quaestione: An et quatenus exceptio veritatis a

poena iniuriarum liberet? ibid. eod. 4.

- - Utrum vidua, quae legatum testamento relictum petit, portionem flatutariam amittat? ibid. eod. 4.

- continens observationes singulares circa pacta emtioni venditioni adiecta. ibid. eod. 4.

- Specimen I observationum singularium ad Pandecta-

rum Lib. I, Tit. I et III. ibid. cod. 4. - Specimen II obil. fing. ad Pandect, Lib. I. Tit. IV

et V. ibid. eod. 4.

- Utrum fidejustor ante solutionem praestitam contra debitorem ad liberandum agere possit? ibid. eod. 4

- Utrum in processu inquisitorio contra delinquenten in contumaciam procedere licent? ibid. eod. 4.

- Specimen III obff. fingul. ad Pandect. Lib. I. Tit VI. ibid. cod. 4.

Lib. I. Tit. VII. ibi

dem. eodem. 4. - de quaestione: Utrum foemina, quae intercessionem promifit, ad fideiubendum valide adigi queat. ibidem. eodem. 4.

- de eo, quod iuris est circa Dardanarios, et obligatione vafalli erga dominum, nec non domini erga vafallum et subditos tempore necessitatis frugum. ibi-

dem, eodem. 4. - de quaestione: Utrum venditio Geradae in loco, quo eadem in ulu eft, contracta, efficaciam producat, si foemina eo loco decedat, quo nulla successio Geradae valet? ibid. eod. 4.

- Specimen V obst. fingul. ad Pandect. Lib. I. Tit. VIII et Lib. IL Tit. I. ibid. 1772. 4.

- de eo, quod iustum est circa pacta successoria renunciativa, corumque effectum. ibid. cod. 4.

- de confenfu creditoris in ulteriorem oppignorationem fundi, remissionem pignoris non involvente. ib. cod. 4

Diff. de beneficio divisionis correis debendi non tributo. Lipf. 1772. 4.

de quaestione: Utrum tortura penitus abroganda an tantum limitanda videatur. ibid. eod. 4.

- fponfalia clandestina delictum maxime ex statuto Budiffinensi sistens. ibid. eod. 4.

- ad legem unicam Cod. quando imperator inter pupillos etc. ibid. 1773. 4.

Progr. fiftens quasdam observationes fingulares, ibidemeodem. 4.

Diff. de eo, quod iustum est circa praestationem culpae. ibid. eod. 4.

- de diversis quibusdam iuribus ratione successionis in

res Geradicas. ibid. eod. 4. - de praeceptis, quae dantur a iudice, corumque dif-

ferentia, ibid. 1774. 4.

- de officio et jure capituli sede vacante. ib. eod. 4. - de eo, quod justum est circa havariam particularem, secundum Statut. Hamburg. Part. II. Tit. 19 et 20. ibid. eod. 4.

Progr. An specialis commendatio obligationem efficiat?

ibid. eod. 4.

Diff. de quaestione: Utrum foemina Geradam a marito oppignoratam conftante matrimonio vindicare possit? ibid. eod. 4.

- Utrum promissio dotis a patre facta, existente postea concursu creditorum, effectum habeat? ibid. eod. 4.

- Quaeftio iuris controversi: An detur depositum irregulare? ibid. 1775. 4.

de usu actionis de recepto quoad mores hodiernos. ibid. eod. 4.

- de eo, quod iustum est circa donationem a debi-. tore ante concurlum motum factam. ibid. eod. 4.

- de quaestione: Utrum testator cautionem fideicommissariam remittere possit? ibid. eod. 4.

- Quando depositario competat ius retentionis in depolito? ibid. cod. 4.

- An detur praesumtio iuris et de iure? ibid. eod. 4.

- de iuris vitae ac necis ex fervitute orti justitia, secundum iuris naturalis principia. ibid. 1776. 4.

- de praesumtione mutui ex solutione usurarum petenda, ibid. cod. 4.

Diff. An liberis intuitu bonorum maternorum existente concursu in substantia patris cum hypotheca tacita et ius praelationis competat? Lipf. 1776. 4.

quale tempus circa genus monetarum in exfolvendis

legatis fit spectandum? ibid. 1777. 4. - de quaestione: Utrum donatio inter virum et foeminam facta, iuramento accedente, sit valida? ib. eod. 4 - Utrum tutor ex debito pupilli conventus id, quod fibi debetur, compensare queat? ib. eod. 4 Utrum anticipatio ufurarum ufurariam pra-

vitatem involvat? ibid. eod. 4.

- de iure dotis dominio recte accenfendo. ib. eod. 4.

- de quaestione: An evictionis praestatio in divisione a testatore facta, locum habeat? ibid. cod. 4. - de pignoratione. ibid. eod. 4.

Progr. de usuris rei iudicatae. ibid. eod. 4.

Diff. de quaestione: Utrum vidua portionem statutariam accipiens, mariti heres putanda? ibid. 1778. 4. - de fructibus ad allodium iure Saxonico - electorsii

referendis. ibid. cod. 4.

- Observationes circa mutuum. ibid. eod. 4.

- de effectu confessionis corpore delicti adbuc incerto. ibid. 1779. 4. de quaestione: Utrum in feuda franco foemiase

fuccedant? ibid. eod. 4. Progr. de tacita prohibitione detractionis quartae Falci-

diac. ibid. cod. 4. Diff. de effectu claufulae codicillaris. ibid. eod. 4. - de culpa ab heredibus tutorum curatorumve tam ex facto tutoris, quam ex facto proprio conventis, pras-

stando. ibid. eod. 4. Ausserdem mehrere Observationes practicae, fowohl in

Form von Disputationen als Programmen.

Vergl. J. G. Baueri Progr. de diversis signif. vocum : Provinclae et Provincialium. Lipf. 1745. 4. - Natul. Nachrichten von den Bemühungen der Gelehrten in Leipzig im J. 1743. S. 61 u. f. - Weidlich's Geschichte der jetztleb, Rechtsgel, Th. 2. S. 698-700. - Deffen Nachrichten von den jetztleb. Rechtsgel. Th. 5, 8. 253 - 246. - (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch auf das J. 1782. 8, 56 - 65.

## ZOLLIKOFER (GEORG JOACHIM).

Sein Vater, David Anton Zollikofer von und zu Altenklingen, ein eben fo redlicher als aufgeklarter Rechtsgelehrter, gab ihm nicht nur eine gute litterarische, sondern auch moralische Erziehung. Da er für die Theologie, welche er Anfangs studirt hatte, immer eine gewiffe Vorliebe behielt; fo pflanzte er diefe Neigung auch auf feinen Sohn fort, und erweckte und unterhielt zugleich in dessen jugendlichem Herzen durch das wahrhaft fromme Beyfpiel, das er ihm gab, die Religioficat, die feinen Charakter in der Folge fo rühmlich bezeichnete. Nachdem er in der Schule feiner Vaterftade den Grund zu den Kenntniffen eines Gelehrten gelegt, katte, begab er fich zur Fortfetzung feiner Studien nach Frankfurt am Mayn, alsdann auf das akademilehe Gymnafium nach Bremen, und endlich auf die Universität zu Utrecht. Seinem forschenden Geifte genugte indeffen der Unterricht feiner damahligen Lehrer wenig. Er verficherte in der Folge öfters, er habe das Wenige, was er wiffe, bey reifern Jahren größten Theils felbft lernen muffen. Nach einer, am Schluss feiner akademischen Laufbahn unternommenen Reise, auf welcher er den Sohn eines Frankfurtischen Buchhandlers nach den Niederlanden begleitete, gieng er 1753 in feine Vaterfladt zurück; wo er aber nur ein Jahr blieb, indem er nach Verlauf deffelben den Ruf zu einer Predigerstelle zu Murten in der Landschaft Waadt erhielt. Aber in kurzer Zeit giengen mehrere Amtsveränderungen mit ihm vor. Bald nach der Uebernahme der Stelle in Murten wurde er nach Monftein im Graubundnerlande, und 1758 nach Isenburg als Prediger berufen. Von da kam er noch in demfelben Jahr als Prediger der reformirten Gemeine mach Leipzig; an welcher Stelle er bis an fein Ende blieb, und des Guten fehr viel wirkte. Geb. zu St. Gallen in der Schweitz am 5ten August 1730; gest. am 22ften Januar 1788.

D. Jfaac Watts's wichtige und nützliche Fragen, welche Je fum, den Sohn Gottes, betreffen; fammt einem bescheidenen Versuch, sie nach der Schrift zu beantworten, und einem Versuche von dem wahren Gewichte aller menschlichen Erklärungsarten der beiligen Lehre von der Dreyeinigkeit. Frankfurt und Leipzig 1753. 8.

D. Samuel Squire, Cabinetspredigers Sr. königl. Hoheit des Prinzen v. Wallis, ftrafbare Gleichgultigkeit in der Religion; oder Vorstellung der Gewissheit, Wichtigkeit und Uebereinstimmung der naturlichen und geoffenbarten Religion; aus dem Englischen übersetzt. Leipzig 1764. 8. Neue Auflage.

chend. 1767. 8.

Neues Gelanghuch, oder Sammlung der besten geistlichen Lieder und Gefange zum Gebrauch bey dem öffentlichen Gottesdienste; herausgegeben u. f. w. ebend. 1766. 8. Bey der zweyten Auflage, welche ebend. 1767 unter dem Titel: Sammlung geiftlicher Lieder und Gelänge zum Gebrauch reformirter Reliligionsverwandten, erschien, ist die Vorrede der iften Ausgabe, in welcher die Fehler der gewöhnlichen Gesangbücher mit Nachdruck gerügt find, wie auch der Name des Verlegers und Druckorts, und die Worte auf dem Titel: zum Gebrauch bey dem öffentlichen Gottesdienfte, weggefallen. Die 8te Auflage 'erschien mit kleinerem Druck zu Leipzig 1786. 8.; und mit größerm Druck ebend. 1794. gr. 8. Gehülfe bey der Herausgabe diefes Gefangbuchs war der Kreissteuereinnehmer C. F. Weisse zu Leipzig.

\*Christliche Unterweisungen; aus dem Französischen des Herrn Elias Bertrand. ebend. 1767. 8. 2te verhesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1779. 8-. . . 4te verhellerte und vermehrte Ausgabe. ebend.

1809. gr. 8.

Predigten. ebend. 1769. - 2ter Band. ebend. 1771. gr. 8. . . . 3te Auflage mit größerem und kleinerem

Druck. ebend. 1789. gr. 8.

\*Joh. Georg Sulzer's vermischte philosophische Schriften, aus den Jahrbüchern der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gesammlet (und größten Theils von Z. aus dem Französischen übersetzt), eb. 1773. gr. 8.

\*Emilions Unterredungen mit ihrer Mutter. Aus dem Fransofischen (der Madante d'Epinay) über-letter schen 1775 3. Die Unterfetting der neuen Ausgabe des Originals 1780 ist nicht von ihm, sondern von L. F. Huber.

\*P. Brydone's Reife durch Sicilien und Malta, in Briefen an Wilhelm Beckford, Elg. zu Somerly in Suffolk. Aus dem Englischen überletzt. ebend, 1774. 8. 2te nach der neuesten Englischen Ausgabe verbesierte Auslage. Nebß einer Charte von Sicilien und Malta. ebend, 1777. 8.

Anreden und Gebete zum Gebrauch bey dem gemeinschaftlichen und auch häußlichen Gottesdienste, eb. 1777. gr. 8. Neue Auslage. ebend. 1795. 4.

Der kindliche Sinn des Christen; eine Predigt. Frankfurt am Mayn 1777. 8.

Predigten über die Würde des Menschen und den Werth der vonehmsten Dinge, die zur menschlichen Glückseligkeit gehören oder dazu gerechnet werden. 2 Bände. Leipz. 1782. (eigenst. 1783.) gr. 8. Neue Auslage. ebend. 1786 gr. 8. Nachgedruckt zu Reatlingen. 1790. gr. 8. Neue (rechmässige) Auslage (mit größerm und kleinerm Druck). Leipzig 1795. gr. 8. Abbandlung über die Erziehung; herausgegeben von J.

Chr. Fr. Gerlach. ebend. 1783. gr. & Andachtübungen und Gebete zum Privatgebrauch. für nachdenkende und gutgesinnte Christen. 2 Theile. ebend. 1783. gr. und kl. 8. Neue Auslage. ebend. 1793. gr. 8. ebend. 1795. kl. 8. ebend. 1894. kl. 8.— 3ter und 4ter Theil. ebend. 1792—1793. gr. 8. Neue Auslage. ebend. 1802. 1805. Auch unter dem Titel. Andachtsib. und Gebete zum Privatgebr. für nachd. und gutges. Christen; ganz aus den Zolliko for eischem Predigten zusammengetragen. Ister. uzter Theil. - Frontössch dem Titel. Exercicas de pieté et prières pour l'edification des Chrétiens eclairés et vertueux par Mr. Zolliko fre etc. Traduits de l'Allemand par Mr. Dumas, Passeur de l'Eglis reformée à Dresde. Tome 1 et 11. a Strasbourg 1787. 8. Schwedisch von Erich Foss.

Predigto v. 17

fen. Gothenburg 1788. 8. Hollandisch. Amsterd. 1787. 8. Danisch von J. F. Bergloë. Kopenh. 1788. 8. 1989. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 1789. 9. 17

Prüfung einiger theils falichen, theils milsverstandenen Grundsätze und Lebensregeln. (Auszüge aus Predigten.) Leipz. 1785. 8. Schwedisch v. S. Wallquist. Stockholm 1791. 8.

Sammlung auserlesener geistlicher Lieder und Gesange, zum Gebrauch bey der häuslichen wie bey der öffentlichen Gottesverehrung. ebend. 1787. 8.

#### Nach feinem Absterben erschien:

Predigt vom Neide; gehalten am 21sten Oktob. 1787. Leipzig 1788. 8.

Predigt von der menschlichen Vollkommenheit, ehend. 1788- 8

Letzte Predigt. ebend. 1788. 8.

Warnung vor einigen herrschenden Fehlern unsers Zeitalters, wie vor dem Misbrauch der reinern Religionserkenntnis, in Predigten, ebend. 1788. gr. 8. Predigten nach seinem Tode herausgegeben (v. Fried

rich von Blankenburg). Ifter Band, enthaltend Christliche Fest - und Passionspredigten. eb. 1788 -2ter Band, enthaltend Christliche Fest - und Kommenionpredigten. ebend. 1788. - 3ter Band, enthaltend auserlesene Predigten vermischten Inhalts. Ifter Theil. ebend. 1788. - 4ter Band, enthaltend auserlesene Predigten vermischten Inhalts. 2ter Theil 2789. - 5ter Band, enthaltend Predigtes über die menschliche Glückseligkeit und die vornehmsten Ursachen des Mangels derselben unter den Menschen. ebend. 1789. - 6ter Band, enthaltend Busspredigten und Predigten zur Betrachtung der Größe Gottes in den Werken der Natur und der Regierung der Welt. ebend. 1789. - 7ter Band, enthaltend Predigten über Christliche Menscheuliebe und Christliches Wohlthun, und einige andere Predigten vermischten Inhalts. ebend. 1789. gr. 8. Zugleich 2 Auflagen, die eine mit größerem, die andere mit kleinerem Druck. Hollandisch. 1790 - 1794 gr. 8 Sammlung noch ungedruckter Predigten vermischten Inhalts. Leipzig 1793. gr. 8.

Predigten über die vernünftige und Christliche Erziehung der Jugend; mit Anmerkungen herausgege-

•

ben von Joh. Gottfr. Pahl. Nördlingen 1795.

Moral füf Kausleute. Leipzig 1789. 8. Neue Auslage; nebst II. Ifelin's väterlichen Rath für seisen Sohn, der sich der Handlungswissenschaft widmete. ebend. (1802.) 8. Neuere Auslage. ebend. 1806. 8.

Briefwechlel zwischen Christian Garve und G. J. Zollikofer; nebst einigen Briefen des erstern an andere Freunde. Breslau 1804. 8.

andere Freunde. Breslau 1804. 8

#### Gab heraus:

Herm. Dietr. Pörtner's, weil. Predigers der Evangel. Reform. Teutschen Gemeine zu Frankfurt am Mayn, Auserlesene Predigten. 3 Theile. Leipzig 1765-1767. gr. 8.

1705.—1707. gt. 8.
Deffen Predigten vermischten Inhalts. eb. 1769. gr. 8.
Deffen Passons- und Festpredigten. eb. 1771. gr. 8.
(Lavater's) geheimes Tagebuch von einem Beobach-

ter feiner felbst. ebend. 1771. gr. 8.

Sein Bildniss von Pfenning er in Helvetiens berihmten Manern u. f. w. — von Liebe nach Graff vor dem 19ten Band der Neuen Biblioth, der schon. Wilselich (1776.)— von Liebe nach Bause. — von Bass unch Graff, — von Haid in Schwarzkunß. — Sein Schattenriffs in den Schattenriffs ein der Teuschen Th. 2. — Sein etwas über Lebensprüse von Döll modellitre, Jusserhalten, zu Mckenberg in Elsen gegesten und sichen Donziere Bilder, von Adr. Zingg der Stadt St. Gallen zum Geschenk gemacht, Vergl. Allg, litter. Ann. 1799, St. 123. S. 1205.

Vergl. Leu's Helvet. Lexikon Th. so. S. 148. - (Kuttner's) Charaktere Teutscher Dichter und Profaisten 'S. 443 --445. - Schattenriffe edler Teutschen aus dem Tagebuche eines philos. Reisenden B. 2. 6. 25 u. f. - Helvetiens be-rühmte Manner in Bildnissen von Heinr. Pfenninger, Mahlert nebft kurzen biograph. Nachrichten von Leonh. Meifter, ste Auflage, beforgt von J. C. Fafi. (Zurich 1799.) B. s. S. 841 - 845. - Discours prononcé le 3 Février 1788 à l'occasion de la mort de G. J. Zollikofer - par Jean Dumas, Pasteur de l'Eglise reformée de Leipzic. 1788. gr. 8. Teutjeh, ebend. 1788. gr. 8. - Ueber den Charakter Zollikofer's u. f. w. von C. G. Garve. cb. 1793. 8.
— Ueber den Charakter Zollikofer's v. C. F. Weiffe ebeud, 1788, gr. 8. - Gedachtniftrede auf das Ableben Zol-likofor's von C. G. Spranger. ebend. 1788. 8. -Zollikofer; ein Denkmahl für feine Freunde und Verchver (von Karl Ge. Christi, Barth: nach anderer von Ge. Karl Claudius). ebend. 1783, gr. 8. - (Eck's) Leipziger gel. Tagebuch auf das J. 1788. S. 1 u. ff. - Todtenfeyer Zollikofer'st z. Ode von K. H. Heyden-

reich; a. Ueber Zollikofer's Leben und Verdienfie von C. V. Kindervater; 5. Verzeichnifs seiner Schriften. Leipz. 1788. gr. 4. - F. v. Blankenburg's ausfuhrl, Nachricht von Zollikofer's Leben und Schriften; vor dessen nachgelass. Predigten. - Auf Zollikofer's Tod. 9 Sammlungen. St. Gallen 1788. 8. - Etwas über Zollikofer und feine Schriften; in dem Magaz, für Prediger - herausg. von Banan. Andres. (Würzburg 1789. 8.) B. 1. St. 2. - Fedderfen's Nachrichten u. f. w. 6te Sammlung, herausgegeben von Wolfrath (1790.) S. 314-358. - Denkwürd, aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrh. S. 453 - 455. - Sam. Baur's Gallerie historischer Gemählde aus dem 18ten Jahrh. Th. 1. S. 190-134. - G. L. Richter's biograph. Lexikon der geiftl. Liederdichter S. 464 u. f. - Jordens in dem Lexikon Tentfcher Dichter und Profaiften B. g. 8. 665 - 690. -Ernefti a. a. O.

## ZOLLIKOFER (KASPAR).

Erft feit 1733 Pro - Diakon von Linsebühl und bey St. Leonhard in St. Gallen, hernach feit 1737 Diakon dafelbst, alsdann 1751 Präceptor an dem Gymnafium zu St. Gallen: Geb. dafelbft 1707; geft. . . . .

Gebet - Musik in 1000 auserlesenen Gebetliedern mit Melodien. St. Gallen 1738. 8.

Musikalisches Rauchwerk in 300 kleinen Gebetliedern,

mit Melodien. ebeud. 1740. 8. Geiftliche liebliche Lieder zum Lob Gottes, und zur Vermehrung der geiftlichen Seelen-Musik; mit neuen

Melodien. ebend, 1744. 8.

Die geiftliche Brautstimme der zu dem Abendmahl der Hochzeit des Lammes eingeladenen und berechtigten Gaften. ebend. 1745. 8.

\* Betrachtungen, für die Wiedergedächtnisstage der Leiden Jesu, und für sein Abendmahl bestimmt. ebend.

1785. 8.

Betrachtungen auf die festliche Zeiten der Christen, allermeist nach Anleitung der Evangelisch. Geschichte. Ifter Theil. ebend. 1787. - 2ter Theil. ebend. 1788. gr. 8.

Ueber Herrn Meiners Nachrichten, die Stadt St. Gallen betreffend; in dem Neuen Schweitzerischen Muleum 1793. H. 8.

Vielleicht find die 3 letzten Schriften von einem andern. gleichen Namens.

Vergt. Leuis Helveisches Lexikon Th. 30. 8, 148 u. f. — Richter's Nachrichten von den geistlichen Liederdichtern 8. 464.

## ZOLLMANN (FRIEDRICH).

Studirte zu Coburg und Jena; gieng von da 1715 nach Zeitz, we damahls fein Vater bey dem Herzog Moritz Wilhelm als wirklicher geheimer Rath in Diensten stand; ward hernach bis 1721 Hofmeister junger Edelleute; Rand alsdann feinem Vater in verschiedenen Geschäften bey, bis er 1724 als Konsistorialassessor zu Coburg angestellt wurde. Im J. 1727 aber ernannte ihn der Herzog Wilhelm Ernst zu Weimar zum Oberkonfistorialaffelfor in Weimar. Nach deffen im folgenden Jahr erfolgten Ableben wurde er, so wie andere Kommun - und Partikular - Diener, entlaffen: doch währte dies nicht gar lange. Denn der Herzog Ernft August nahm ihn, nach angetretener alleinigen Regiorung, wieder in feine Dienste, und trug ihm die Aufficht über das geheime Archiv, nebst dem Lehnsekretariat, an; und 1737 ernannte er ihn zum Oberkonsiftorial - Affeffor. Im J. 1748 flarb diefer Herzog; der Herzog Friedrich zu Gotha übernahm die Obervormundschaft, und ernannte ihn zum Regierungsrath mit Sitz und Stimme. Nachdem fich aber die Herzoge von Gotha und Coburg wegen der Titelftreitigkeiten mit einander vereinigt hatten; fo ward Z. mit dem Anfang des J. 1750 als Mitglied der Regierung und des Konfistoriums verabschiedet, und das geheime Archiv versiegelt. Im J. 1756 trat der Herzog August Konstantin die Regierung an, und ernannte ihn fogleich wieder zum Hofrath und geheimen Archivar; welches Amt er auch bis an fein Ende verwaltete. Geb. zu Gotha am 12ten May 1690; geft. am aten Februar 1762.

Stemma Buzico - Saxonicum, sive Seren. ac Potent. Saxon. Ducum hodiernorum familia, ex medio sacculi X, seu ab eiusdem satore, Friderico, Duce Saxon. usque ad Fridericum Bellicofum, Electorem! Saxoniae, una cum fingulis cuiusque eorumque genuinis characteribus vel titulis, ex diplomatibus prolata, eaque a recentiorum confusione, vindicata. Lipf. et Jenae 1721. 4. Cum tabula genealogica.

Historische Untersuchung des Sächsischen gesammten . Hauptwapens, dass dailelbe der kayferlichen Prinzelfin Agnes Kaylers Rudolphi des Erfren, Hauptund Hausschmuck fey, welchen ihr Gemahl, Herzog und Chusfürft, Albertus der Zweyte, von Sachsen, ihr zu Ehren auf sein Schild und Wapen gel'etzet, aus beygefügten Monumentis, Numis, Sigillis und Diplomatibus, erwiesen. Jena 1723. 4. Mit Kupfern.

De vera origine Thuringorum, ubi simul de Tungrorum, Germanorum, Hermundurorum et Burgundiorum nominibus agitur. Cum tabula geographica Thuringiae antiquae; in Miscell. Lipliens. T. XI. p. 251 - 279.

#### Handschriftlich hinterliefs er:

Von der Grafschaft Thüringen beym Rhein, dem Urfprunge des Thürings, und von alten Römischen Monumenten, Pfalgraben genannt.

Tractatus de serie Ducum Thuringiae, usque ad Landgravios continua.

Historia von Saalfeldt.

Tractatus de origine Hennebergise.

Sammlung zur Sächlischen Geschichte, besonders der Grafen von Orlaminda.

#### Von ihm find auch folgende Landkarten:

Nova Territorii Erfordensis in suas praefecturas accurate divisi descriptio, auct. Jo. Bapt. Homanno. Norimb. correcta a Frid. Zollmanno. 1717.

S. R. I. Comitatus Hanau, proprie sic dictus, cum fingulis suis praesecturis, ut et Comitatus Budingen et Nidda, cum reliqua Wetteravia, et vicinis regionibus, per F. Zollmannum, curante F. C. Homanno, M. D. 1728.

Ducatus Electoratus Principatus Ducum Saxoniae, prout illorum conditio hodierna est, geographice consignati per F. Zollmannum, in lucem prolati ab Ho-

mann. hered. 1731. Tab. I.

Ducatus Saxon, super, prout ipfius conditio fuit ab Anno 1000 usque ad 1400, five intra facculum X et XV, ex hiftoris maxime mediase actatis crutus, ac geographice defignatus per F. Zollmannum. 1732. ab Hered. Ho m. Tab. II.

Ducatus Saxon, super, ut slatus ipsus antiquissums fuit, per faecula X priors, scilicet post Christum natum ad A. 1000 usque, ex historiae Saxonicae monimentis compilatus et geographice designatus per F. Zollmarunum, in publicum emissus ab Hered. Hom. Tab. III.

Vergl. Zedler's Universallexikon. - Leipz, gel. Zeit. 1762. Nr. 25; und daraus Erlang. gel. Zeitung 1762. Beytr. Nr. 17; wie auch Neues gelehrtes Europa Th. 28. S. 461-467.

## ZOPF (JOHANN HEINRICH).

Studirte zu Gera und Jena, erwarb fich 1714 die Magisferwärde und 1715 die Erlaubnijs. Kollegien zu lesen. Im J. 1716 gieng er nach Halle, um das Amteines öffentlichen Lehrers bey dem königl. Pädagogium zu übernehmen; besuchte aber dabey auch die Portesungen der Theologen bey dortiger Universtät. Im Jahr 1719 wurde er als Direktor des Evangel. Lutherischen Gymnassums nach Essen berusen, auch 2 Jahre hernach zum Prediger der dortigen Gertrud elstriche ordinriswelchen Aemtern er bis an sein Ende treulich vorstand. Geb. zu Gera am 16ten April 1891; gest. am 1sten Februar 1774.

Diff. inaug. de origine philosophiae eclecticae, ubi oftenditur, omnes sectarum conditores fuisse eclecticos. Jenae 1715. 4.

- de eruditione mercenaria. . . . . .

- de fimulatione pseudo · politica. . . . . .

de aemulatione, foecunda vitiorum matre.

Her odjani Römifche Historie seiner Zeit, zum erstenmahl aus dem Griechischen ins Teutsche übersetzet.

Nebst einer Vorrede von Menantes (Christian Fried. Hunold). Halle 1719. 8. Friedrich Wagner, damahls auch Lehrer am Pädagogium:n

Halle, hatte Antheil an diefer Ueberfetzung. S. oben diefen Artikel.

Diff. de perfectione vera et imaginaria. Francof, et

Lipf. 1722. 4.

Erläuterte Grundlegung der Universalbistorie. Halle im Magdeburgischen 1729. 8. Die 18te Ausg. besorgte J. E. E. Fabri. ebend. 1782; die 19te derfelbe. eb. 1786. 8; und die 20ste J. Chph. Krause. ebend. 1790. 8. Nachgedruckt zu Frankf. am M. 1754. 8. Danisch. Kopenh. 1754. 8.

Commentatio physico - moralis de providentia Dei ful-

minantis. Francof. ad Moen. 1728. 8.

Diff. de Jephtae in filiam mitigata crudelitate; quo iplo Jephta ab avgenzoguetas crimine absolvitur, Esfendiae 1730. 4.

Inftitutiones epiftolicae. Francof. ad Moen. 1730. 8.

Editio altera. ibid. . . . 8.

Progr. de bonarum litterarum decremento nostra aetate admodum metuendo. Estendiae 1730. 4.

Denkmal des zweyten Augsburgischen Confessionsjubiebend. 1730. 4. Von ihm ift darin: Oratio de admirabili doctrinae purioris per Augustanam Confesfionem propagatione, confiantique eiusdem confervatione.

Progr. de praestantissimo chartae scriptoriae invento,

Essendiae 1731. 4. Logica enucleata; oder erleichterte Vernunftlebre; mit

Job. Ge. Walch's Vorrede. Halle 1731, 8. (vermehrt) 1740. 8. ebend. 1743. 8. Quadriga differtationum de baptismo unes venemo ex

1 Corinth. XV, 29. Essendiae 1731. 4. Progr. de origine et progressu Gymnasii Essendiensis.

ibid. 1732. 4. Diff. de Vampyris five Sanguisugis Serviensibus. ibid.

1733- 4-

Biga differtationum de serpente protoplastorum seductore. ibid. 1733 - 1734. 4.

Diff. de lumine fanaticorum commentitio. ib. 1733. 4-

- de origine animarum hodierna. ibid. eod. 4. - de iure divino absolutionis ecclesiasticae. ib. 1734. 4. Introductio in antiquitates veterum Hebraeorum; cum

aliquali fasciarum typicarum evolutione coniuncta. Halae 1734. 8.

Jurisprudentia naturalis, oder kurzgefasste und deutlich erläuterte Grundsatze des naturlichen Rechts.

Halle 1734. 8. ebend. 1775. 8.

Leben und Thätigkeit des gerechtmachenden Glaubens; wobey absonderlich die Frage: Ob innerlich gute Werke dem Glauben, wenn er rechtfertiget, gegenwärtig find? schriftmässig erörtert und zugleich aus unfern fymbolischen Büchern, wie auch aus Lutheri und anderer orthodoxer Lehrer Schrifften erwiesen wird, zur nothigen Lehr- und Ehrenrettung des hochverdienten Jenischen Theologen D. Joh. France Buddei gegen die Irrung- und Verunglimpfungen Hrn. D. Job. Dan. Kluge in Dortmund. Leipzig und Halle 1735. 8.

Tractatus de Pfeud - Adiophoria faltatoria.

1735. 8.

Diff. de regeneratione fuccessiva, non instantanea. Esfendiae 1736. 4.

- de Je su Nazareno, vero Messa. ibid. eod. 4.

- de fide temporaria, ex Luc. VIII, 13. ib. eod. 4. - de cruentatione cadaverum, homicidarum indice. ib. 1737- 4-

- de Juda, coenae dominicae conviva. ibid. eod. 4. Progr. de triplici boni praeceptoris officio. ib. 1738. 4. - de illustribus Domus Brandenburgicae in bonas litteras meritis; in auspiciis Regis Friderici IL ib. 1740. 4.

Diff. de suspendio Judaeorum typico. ibid. eod. 4. - de peccato hominum primo, in l'aradiso. ib. eod. 4.

- de iure magistratus politici circa sacra. ib. 1743. 4. - de eo, quod iustum est circa religionem propagandam. ibid. eod. 4.

Progr. de Baratiero Halensi, raro praecocia ingenii

exemplo. ibid. eod. 4.

- Auspicia Francisci I, recens creati Caesaris, cum gratulationibus irenicis mixta, publica panegyri celebrata. ibid. 1745. 4.

- de iusto Lutheri in Aristotelem odio. ibid.

- de Friderici Barbaroffae fingularibus in litte-

ras et litteratos meritis. ibid. eod. 4.

Politiones controversae ex Anthropologia sacra. ibid. eod. 8. Es find 9 Differtationen, die Z. in demfelben Jahre mit eben so viel Respondenten zum Katheder brachte.

Diff. de eo, quod Ostor est circa arcam Noachicam.

Eff. 1746. 4.

— de moderamine hostilitatis bellicae. ibid. 1747. 4. — de Pseudo - Samuele ex I Sam. XXVIII. ibid.

eodem. 4

— de eo, quod iustum est circa arcana. ibid. 1748. 4. Compendium Grammaticae Hebreace Danzianae, ad arctiores limites redactum, ibid. 1748. 8. Dies foll die zte Auslage seyn; von der Erscheinung der beyden ersten sinden wir keine Spur.

Progr. von der Immaterialität u. der daraus sließenden Unsterblichkeit der menschlichen Seele. eb. 1749. 4

Zuverläßiger Bericht von einigen Realclassen, welche auf dem Evangelich - Lutherlichen Gynnass de kaylorl. Reichsstadt Ellen Anno Christi 1749 im Monatt May, mit Approbation eines bochachtbaren Magistrats aufgerichtet worden. ebend. 1749.

Progr. Wunderstrahlen der Majestät Jesu Christi in

feiner Leidensnacht, ebend. 1751. 4.
- Kurze Nachricht von der gegenwärtigen Verfassung

des Gymnasii zu Essen. ebend. 1752. 4. Dist. de iure gentium voluntario, a naturali distincto.

ibid. eod. 4.

\*Hrn. Paters Renatus le Bossu, regul. Stiftsherm und Ausscher Bibliothek der Abtey der heiligen Genoves zu Paris, Abhandlung vom Heldengedicht, nach der neuesten Französischen Ausgabe übersetzet, und mit einigen krätischen Anmerkungen begleitet von D. Joh. Heinr. Z\*\*\*. Nebt einer Vorrede Hrn. Ge, Friedr. Meier's, der Welweish. öffentl. ordentl. Lehrers auf der Univers. zu Halle. Halle 1753. 8.

Solemnia saccularia, oder Denkmaal der Essendischen Jubelfreude, über das 200jährige Gedächtnis des im J. 1755 zu Augsburg geschlossenen Religionsfriedens,

Esten 1755. 4.

Progr. Erörterung der Frage, ob des Jüdischen Geschichtschreibers, Josephus, merkwürdiges Zeugnis von Jesu Christo acht oder untergeschoben sey? ebend. 1759. 4.

Neueste Geographie, nach allen vier Theilen der Welt, darinnen, nach einer kurzen Vorbereitung, von der Geogra-

Geographie überhaupt, wie auch von dem Planiglobio, oder ganzen Erdkugel, die Lage und Abtheilung der Länder, die vornehmsten Städte, gen und Hafen, sodann die natürliche Beschaffenheit eines jeden Landes, das Naturell der Einwohner, die Religion, gelehrte Societaten, Ritterorden, Titel, Wappen, landübliche Münzen, Regierungsform, Einkünfte, Land - und Seemacht, wie auch aus der Historie die mancherley Veränderungen der Reiche und Länder, beschrieben werden. Ister Band, von Portugall, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Tentschland, Schweitz und Italien. Nebst einem vollständigen Register. Leipzig 1762. - 2ter Band, von England, Schottland, Irland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Preussen, Polen, Russland, Ungarn, der Türkey, wie auch Afia, Afrika u. Amerika, und den unbekannten Ländern. Nebst einem vollständigen Register. ebend. 1763. gr. 8.

Introductio ad lectionem curforium veteris Testamenti, continens Praecognita lectionis biblicae, de auctore, auctoritate, argumento et scopo cuiuscunque libri, una cum partitione et analysi. Accedit quadriga Dissertationum: 1. de versione LXX, quos vocani, Interpretum. 2. de serpente protoplasforum sedutore, 3. de eo, quod Ossey, circa arcam Noachiticam, 4. de mitigata Jephtae in filiam crudelitate. ibid. 1763, 8.

Folgende Programmen, deren Jahrzahlen unbekannt find:

De servatoribus gentilium.

De recitatione veterum Romanorum,

De licentia saeculari.

De corrupto scholarum quarundam statu,

De faltigio domus Austriacae. De fanatico, scholarum hoste.

De falutari rerum novishmarum meditatione.

De felectu in studiis observando.

De praestantia linguae Germanicae.

De litteris veterum Germanorum.

De mari aeneo 1 Reg. XII.

De religione imperio civili non subiecta.

De diabolo licentine doctore.

Vermuthlich noch mehr Programmen und Differtationen. Funfzehnter Band. 30 Vergl. Mofer's Beytrag zu einem Lexico des jetztieb. Theologea S. 780 u. f. — Neues gelehrtes Europa Th. 15. 5. 764-775.

## ZORN (CHRISTIAN).

Stallmeister zu . . . . Geboren zu . . . ; gestor-

Vollständiger Unterricht von Erziehung der Pferde und deren besondern Eigenschaften; nebst beygefügten Mitteln für alle in- und äusserliche Krankheiten derselben. Ersurt 1768. 8.

## von ZORN (FRIEDRICH AUGUST), Freyherr von Plobsheim (im Elfafs).

Kam Schon in Seinem zweyten Lebensjahr mit Seiner Familie nach Strafsburg, wurde dort erzogen, und fludirte von 1726 bis 1730 auf der dasigen Universität. Hierauf hielt er fich ein Jahr lang in Paris auf, kam erst nach Strassburg' und bald nachher in seine Vaterfladt zurück, wo er privatifirte, und fich hauptfächlich mit der Naturkunde beschäftigte, zu deren Studium ihm Klein, deffen Bekanntschaft er lange genofs, vorzuglich nützlich war. War auch Auffeher des Mufeums der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Geb zu Danzig am . . Oktober 1711; gest. am 6ten Februar 1789. Mehrere Auffätze und Abhandlungen im Naturforscher, und in der Neuen Sammlung von Verfuchen u. Abhandl. der Naturforsch. Gesellsch. zu Danzig; z. E. im ersten Band der Letzten: Ueber die kunftig etwa noch zu entdeckende neue vierfüßige Thiergeschlechte und Gattungen, Nr. 10. - Beschreibung

der abgebildeten Conchylien, nehft dem Verzeichnis aller der fogenannten füdlandischen Conchylien, die in der gesellschaftlichen Sammlung befindlich sind, Nr. 12. — Beschreibung der abgebildeten gediege

nen Sibirifchen Eisenstufe, Nr. 13.

Beschreibung des Naturalienkabinets der Natursorsch; Gesellsch. zu Danzig (1778); in Bernoulli's Reisen. Th. t. S. 170 - 210.

fen Th. I, S. 179 219.

Hat fich, um Joh. Lonhard Frisch'ens Vorstellung der Vögel Teutschlands nech ihren Eigenschaften beschrieben (Berlin 1764. gr. fol.) fehr verdient gemacht.

#### Gab heraus:

Jacobi Theodori Kleinii Specimen descriptionis petrefactorum Gedanensium, oder Beschreibung u. s. w. Nurnb. 1770. kl. fol.

Vergl. Goldbeck's litterarische Nachrichten von Preussen Th. 1. S. 148 u. f. Th. 2. S. 118 u. f.

## ZORN (JOHANN).

Apotheker zu Kempten. Geb. aafelbst am 22sten Oktober 1759; gest, am gien Januar 1799.

Nöthige Erinnerungen an die Liebhaber der Kunst, Gold zu machen; nehlt einem kleinen Beytrag zu dem neu eröffneten Geheimuis der Naphtae nitri u. vitrioli. Kempten 1775. 8.

\*Icones plantarum medicinalium, d. i. Abbildung von Arzneygewächsen. 5 Centurien. Nürnberg 1779, 1785.

gr. 8.

\*Dreyhundert auserlesene Amerikanische Gewächse nach Linn eischer Ordnung. I Hunderts I Halste. eb. 1785. 2 Halste. ebend. 1786. — 2 Hunderts I Halste. ebend. 1786. 2 Halste. ebend. 1787. — 3 Hunderts I Halste, ebend. 1789. 2 Hilste. eb. 1788. — 4 Hundert. ebend. 1789. — 5 Hundert. ebend. 1790. gr. 8.

## Zorn (Johann Heinrich).

Prediger zu Dietfurth und Schambach in der Grafschaft Pappenheim und seit 1740 Senior des Kapitels zu Pappenheim. Geb. zu. . . . ; gest. . . . Petinotheologie, oder Versuch, die Menschen durch nähere Betrachtung der Vögel zur Bewunderung Liebe und Vereitrung ihres mächtigsten, weisesten und gütigsten Schöpfers aufzumuntern. Mit einer Vorrede Hrn. Profellors Joh. Peter Reu sich eine zu Jena. ister Theil. Pappenheim 1742. — 2ter Theil. Schwabach 1743. &

Phylikalich und theologiche Gedanken über die Mäsfeplage, welche 1742 in Teutfchland die Fränklichea und Rheinischen Kreise, sonderlich aber die Begeaden an Altmühl betrossen. (Ohne Druckort) 1741. 8. bey jetziger allgeimeiner Klage über die Feldmäuse

wieder aufgelegt. 1773. 8.

Epistola de avibus silvae Wericiae. Pappenhemii 1745-4. Evangelische Fragpostille über die Evangelia. Nürn-

berg 1752. 4.

Commentatio physico - theologica succincta de pennis atque pluinis, existentiae divinae testibus; in der Fortsetzung nützlicher Anmerkungen B. 2. Th. 19. S. 583 u. sf. — Praktische Anmerkungen über einige merkwürdige Umfände, welche in der Leidensgelchichte unsers, Heilandes vorkömmen, und ber jährlichter Erklärung derselben meistens nicht für beträchtlich angesehen werden; ebend. . . . Entwart von einer unter Händen habenden Melissotheologie oder physikalisch theologischen Betrachtung über die Bienen; ebend. B. 2. Th. 18.

Nachricht von dem jährlich, zu haltenden, sonderlich aber 1736 gehaltenen Synodo der Geißlichkeit in der löbl. Grafschaft Pappenheim; in den Actis histor. ec. ele. B. 2. S. 36 u. sf. — Nachricht von der Kirchenversassung in der löbl. Grafschaft Pappenheim;

ebend. B. 5. S. 1 u. ff.

Vergl. Trinius Beytrag zu einer Geschichte berühmter und verdienter Gottesgelehrten auf dem Lande S. 663-662.

## ZORN (LEONHARD).

Magister der Philosophie, Dohtor der Medicin, est. Physikus zu Landssul, einer gräßt. Sickingischen Herrschaft im Wasgau zwischen Zweybrücken und Haiserlautern; hernach Generalstabsarzt zn Würzburg. Geb. zu Würzburg . . . .; gest. 1796.

Vermischte Beobachtungen aus der praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshülfe. Würzburg: 1787 (eigentl. 1786). 8.

## ZSCHIEDRICH (KARL AUGUST).

Bildete fich felbft. Sein Vater, ein Kupferschmied, liefs ihm zwar guten Unterricht geben, zwang ihn aber auch, fein Handwerk zu ternen. Der Sohn wendete aber alle Freyfunden zum eigenen Studiren, zum Lesen und Schreiben an, fo, dass der Vater ihn fehr oft an fein Handwerk erinnern musste. Sobald er die Lehrjahre zurückgelegt und des Vaters Willen erfüllt hatte, folgte er ganzlich feiner Neigung. Als Schreiber bey einem Advokaten fand er Gelegenheit, nicht nur im Schreiben fich zu vervollkommnen, fondern auch Sprachen zu erlernen. Nur kurze Zeit nahm er Unterricht in der Franzöfischen und Italienischen Sprache; sobald er nur den Grund zu beyden gelegt hatte, half er fich felbft fort, ward fein eigner Lehrer, und gab andern Unterricht in der Französischen und durch diefe Ausländern in der Teutschen Sprache. In der Folge ward er Regierungskanzellist und Kassirer der ökonomischen Societät zu Dresden. Geboren dafelbft 1754, geftorben am 11ten Oktober 1799.

\*Tafelgesang für Freunde und Beförderer der Wohlthätigkeit; zum Vortheil der Armen. Dresd. 1794. gr. 8.

Lieb' um Liebe, oder die Fluckt nach Afien; romantifch - komifche Oper, in zwey Aufzigen; nach dem Italienifchen Plane des Giovanni Bertati frey bearbeitet. Leipzig 1797. 8.

Der Schornsteinseger Peter, oder das Spiel des Ungefährs; eine komische Oper in 2 Akten, nach dem Italienischen Singspiele lo Spazzacamino frey bearbeitet. Pirna 1799. 8.

\*Leyerspiel und Guckkaften. Dresden 1799. 8. Sammlung gefellschaftlicher Lieder.

Gedichte in (Reichard's) Theaterkalender 1785, 1786, 1787, 1789, 1790, 1796. Auch in Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen 1797. Gelegenheitsgedichte.

Vergl. Sächlische Provinzialblätter 1799, Nov. 8. 455 - 458. -Dreidens Schriftsteller von Harmann S. 200 u. 546.

## Zschorn (Johann Hermann)...

Studirte zu Mühlhaufen und leit 1715 zu Jena; gieng 1719 auf Reisen; ward in der Folge Hofmeister in dem Haufe des geh. Raths und 'Kammerpräsidenten von Görz zu Hannover bis 1728, da er als Prediger nach Erzen im Hannöverischen kam, 1738 aber in gleicher Eigenschaft nach Lemgo, und 1741 nach Zelle an die dortige Hauptkirche. Im J. 1750 erwarb er fich zu Rinteln die theologische Doktorwürde. Geb. zu Quecke in der Herrschaft Schlitz am 19ten August 1698; geforben . . . .

Methodus facillima componendi et conftruendi participia. Ratisbonae . . . .

Chronologische Tabellen von Carolo M. an bis auf den Kaifer Carl VI. ebend. . . . .

Kurzer Entwurf der Hauptveränderungen der vier Monarchien, und vornehmsten Reiche und Staaten in

Europa. ebend. . . . . Argumentum generale, quo probatur, folam Scripturam facram esse principium cognoscendi veritates di-

vinas. ibid. . . . . Epistola ad virum celeberrimum Polycarp. Leyferum, qua a censoria ipsius animadversione vindicatur acumen carminis illius Gallici mille libris monetae Gallicae superiori anno remunerati etc. ib. 1726.4-

Kutzer historischer Unterricht von der Augsburgisches Confession. . . . 1730. 8.

Kern exegetischer und philosophischer Dissertationen.

12 Stücke. Lemgo 1734 - 1749. 8.

Kurze Untersuchung der treugemeynten Vorstellung Hrn. M. Oeder's. ebend. 1738. 8.

Die ersten Buchstaben der göttlichen Worte, in 47 Sätzen; nach Rambach's Rath Gottes von der Menschen Seligkeit u. s. w. ebend. 1740. 8.

Kurzer Begriff der Chriftlichen Sittenlehre; aus Rambach's Moraltheologie zusammengezogen. ebend. 1741. 8.

Exegetische Blumenlese. Istes Stück, ebend. 1741. -2tes Stück. ebend. 1742. 8.

Die Leitung des Geistes der Wahrheit in die Wahrheit. Zelle . . . . 8.

Jefus, als ein Zeichen, dem widersprochen wird, so aus Pfalm 31 vorgestellet, und zugleich der Grundirrthum der Zin zendorfischen Sekte in der Lehre von Gott widerlegt wird. ebend. 1749. 8,

Erbauliche Reden. ebend. 1750. 8.

Diff, inaug. (Praef. Godofredo Schwarz) de angelis, quorum caussa femina έξεσιαν έπι της κεφαλης habere iubetur ab Apostolo, ad I Corinth. XI, 10. Rintelii 1751. 4.

Der betende David. Zelle 1751, 8.

Dispositionen, oder kurze Entwürfe der epistolischen, evangelischen und l'assionspredigten. eb. 1756. 8.

Vergl. J. F. E. Steffen's Glückwünschungsschreiben an Zschorn (worinn er, unter andern, dessen Leben be-fehreibt), Zelle 1741. 4. — Neubauer's Nachrichten von jetztleb. Theologen S. 424—427. — Trinius Gesch. berühmter und verdienter Gottesgelehrten B. 1. S. 668 - 674. B. 2. S. 286 - 228.

## ZUBER (MAXIMILIAN JOSEPH).

Licentiat der Theol. Weltpriester und Pfarrer zu Rothbach in Oberbayern. Geb. zu München am Aten November 1753; erschossen von einem Französischen Hu-Jaren am 6ten Julius 1800.

Betrachtungen über gewilfe Tugenden gegen Gott, den Nachsten und fich felbst, auf die 9 Mittewoche

und den Festing des heiligen Joseph's. IVI und

Auffatte in den Munchner Iutelligenzblättern 1783-1796; in dem Bayrischen Landboten 1790 - 179 und in dem Bayrischen Wochenblatt 1800.

Arbeitete an einer Buchdruckergeschichte Bayerns, der Fortsetzurg und Vollendung der Freyherr Joseph

Chph, von Aretin übernommen hat.

Vergl. Erlang, Iist. Zeitung 1800. Nr. 5s. — Kapler's Map
zin für kathol. Religionslehrer Th. 10. S. 89 — 95. — Alle
litter, Anzeiger 1801. S. 1494 (von C. A. Baader).

## ZUCKERT (JOHANN FRIEDRICH).

Studirte in dem Joachimsthalischen Gymna fum zu Berlin, lernte daneben 4 Jahre in der königl. Hofapotheke die Pharmacie, las dabey viel chemische, physikalische und medicinische Bücher, aber ohne Anleitung und Ordnung. Erft 1756 geschah der Ansang seines regel massigen Studirens auf dem königl. anatomischen Theater, welches er, fo wie das Lavareth der Charité, 2 Jahre lang besuchte, zugleich aber auch die medicinischen Varlesungen. Im J. 1758 bezog er die Universität zu Frankfurt an der Oder und erlangte dort die medicini-Iche Doktorwurde. Noch in demfelben Jahr besuchte er auf einer Reise einige andere Teutsche Universitäten, verharrte eine Zeit lang auf dem Ober- und Unterharz, und kam gegen Ende des J. 1761 nach Berlin gurück. Bev feiner großen Neigung zum Universitätsleben ward er doch 1760 von dem Berlin. Oberkollegio medico zum Practicus approbirt, erhielt aber nie eine ausgebreitete Praxis; woran hauptfächlich feine von Kindheit an krankliche Leibesbeschaffenheit Schuld war. Dadurch ward er in den Stand gefetzt, defto mehr Zeit dem Studiren und den Vergnügungen des gesellschaftlichen Umgangs zu widmen. War auch Phyfikus des Teltauischen Kreifes, Geb, zu Berlin am 19ten December 1737; geft, am 1ften May 1778.

Diff. anatomico - medica de morbis ex alieno fitu partium thoracis. Francof. ad Viadr. 1760. 4. Die Naturgeschichte u. Bergwerksverfassung des Oberharaes. Berlin 1762. 8.

Naturgeschichte einiger Provinzen des Unterharzes; nebst einem Anhang von den Mannsfeldischen Kupfer-

schiefern. ebend. 1763. 8.

Medicinische und moralische Abhandlung von den Leidenschaften. ebend. 1763. 8. 2te Auslage. ebend. 1768. 8. 3te Auslage. ebend. 1774. 8. Hollandisch von J. G. Sandberg. Met een voorafgeenden Brief - van B. Neuhoff, bet ontsam der Hartstochten betreffende. Harderwyk 1794. gr. 8.

Unterricht für rechtschaffene Eltern zur diätetischen Pflege ihrer Säuglinge. ebend. 1764. 8. 2te ver-

mehrte Ausgabe. ebend. 1771. 8.

Unterricht von der diätetischen Erziehung der entwöhnten und erwachsenen Kinder bis in ihr mannbares Alter. ebend. 1765. 8. Neue Auflage. eb. 1771. 8. Neue Aufl. ebend. 1781. 8.

\*Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen, in einem Auszuge. ebend. 1766 u. ff. gr. 8.

Diat der Schwangern und Sechswöchnerinnen. ebend. 1767. 8. 2te Aufl. eb. 1776. 8. 3te Auflage. eb. 1791. 8.

Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Teutschlands. Berlin und Leipzig 1768. Mit einem neuen Titel 1795. gr. 4. 2te fehr vermehrte

Aufl. Königsberg 1776. gr. 8.

Materia alimentaria in genera, classes et species dispofita. Berol. 1769. 4.

Physikalisch - diatetische Abhandlung von der Luft u. Witterung und der davon abhangenden Gesundheit der Menschen, ebend. 1770. 8.

Medicinisches Tischbuch, oder Kur und Präservation der Krankheiten, durch diätetische Mittel, ebend. 1771. 8. 2te vermehrte Aufl. ebend. 1775. 8. 3te

vermehrte Aufl. ebend. 1785. 8.

\*Formey's Preisschrift von der moralischen Erziebung der Kinder; aus dem Franzöf, mit Anmerkungen. ebend. 1769. 8.

Von den wahren Mitteln, die Entvölkerung eines Landes in epidemischen Zeiten zu verhüten. ebend.

1773. 8. Neue Auflage. ebend. 1777. 8.

Das Leben und die Meynungen des Hrn. Triftram Shandy; aus dem Engl. 9 Theile. ebeud. 1774. 8.

2te, an vielen Stellen ganz umgearbeitete Ausgabe.

Berlin . . . . 8. . Allgemeine Abhandlung von den Nahrungsmitteln. eb. 1775. 8. 2te Auflage, mit Anmerkungen von Gurt

Sprengel. ebend. 1791. gr. 8.

Speilen aus dem Thierreich, oder erste Fortsetzung sei-

ner Abhandlung von den Nahrungsmitteln. ebend.

1777. gr. 8. Von den Speilen aus dem Pflanzenreich, oder zwote Fortfetzung feiner Abhandl. von den Nahrungsmitteln. ebend. 1778. 8.

Sendichreiben vom Meinberger Wasser; bey der 2ten Ausgabe der Trampelschen Beschreibung der Mein-

berger Mineralquellen. (Lemgo 1774. 8.)

De infomniis, ut figno in medicina, observationes nonnullae, cum subiunctis de oniro critica medica, meditationibus quibusdam; in Novis Actis Acad. Nat. Curiof. T. III.

Abhandlung über die Gewissheit der Medicin; in dem Berlinischen Magazin B. 3.

Heineccius vom ehemahligen heydnischen Götzen Crodo auf dem Harz; aus dem Lateinischen, mit Anmerkungen; in dem Hamburg. Magazin B. 26.

Abhandlungen in den Beschäftigungen Naturforschender Freunde. (Berl. 1776. 1777. 8.)

#### Gab heraus:

D. Joh. Lud. Lebrecht Löfeke, Materia medica, oder Abbandlung von den auserleienen Aranoymitteln auch derfelben Urfnrung, Güte, Beftandtheilen, Masise und Art zu wirken, nebst Vorschristen, wie dieselben aus der Apotheke zu verschreiben find. Vierte Auslage, durchgängig verbessert und mit den neuen Entdeckungen bereichert von u. s. w. Berlin und Stettin 1773. 8.

Vergl. sein Leben von ihm selbst in Balding or's Biographien berühmter Aerzte B. 1. 6. 128-142. - Ernesti a. a. O.

## ZULEHNER (JOHANN ANTON).

Magister der Philosophie und ordentlicher Professor derselben, wie auch der Mathematik zu Bonn. Geb. zu Mainz . . . . ; gest. . . .

Diff. inaug. Versuch eines neuen Beweise der ersten statischen Gründe, mit beygefügten Sätzen aus der Philosophie. Mainz 1791. 8. Versuch eines Beytrags zu der allgemeinen Naturlehre.

Bonn 1794. 4.

Donn 1/94. 4

## ZUMKLEY (KASPAR).

Jefuit, Direktor der Studien, Bibliothekar und Professor der Mathematik an dem Gymnasum zu Mänster, wie auch Kurcölnischer Mathematiker. Geb....; gestorben 1794.

Mathefeos elementaris principis, praelectionibus publicis feholarum inferiorum accommodata. Pars I: Elementa Algebrae. Monasferii 1772. . . Editio tertia multum aucta et emendata. ibid. 1786. — Pars III: Elementa Geometriae. Cum figuris. ibid. 1772. . . . Editio tertia multum aucta et emendata. ibid. 1796. — Pars III: Usu algebrae in Arithmetica. Cum figuris. ibid. 1772. 8. Teusfek, nach der 2ten verbesserten Ausgabe. 1ster Theil: Algeber. Frankfurt und Leipzig 1776. 8.

Lateinische Sprachkunft, zum Gebrauch der ersten und

zweyten Schule, Munfter 1772. 8.

— zum Gebrauch der dritten Schule. eb. 1773. 8. Teutsche und Lateinische Chrestomathie zum Gebrauch der ersten und zweyten Schule. ebend. 1772. 8. ebend. 1778. 8.

- - zum Gebrauch der dritten Schule.

ebend. 1772. 8. ebend. 1781. 8.

Mathematische Vorübungen zum Gebrauch der ersten und zweyten Schule. Mit Kupfern. ebend. 1772. 8. ebend. 1789. 8.

Matheseos sublimioris principia, in usum praelectionum publicarum. ibid. 1774. 8.

476 ZUMKLEY (K.) Freyh. Zun LAUBEN etc.

Elementa Mechanices. ibid. 1774. 8. Chrestomathia poetica Latina. ibid. eod. 8.

Postische Chrestomathie, oder Muster der höhern Teutschen Possie, zum Gebrauch der vierten und fünsten Schule. ebend. 1774. 8.

Oratorische Teutsche und Lateinische Chrestomathie, zum Gebrauch der vierten und fünften Schule. eb. 1774. 8.

Vergl. Magazin für Westphalen St. a.

## ZUNGGO (JOHANN ANTON).

Regulirter Chorherr und Bibliothekar zu Vorau in Steyermark. Geb. zu Windischgrätz . . . .; gest. 178..

Historia generalis et specialis de ordine Canonicorum regularium S. Augustini.

Apocrifis ad apologiam, qua asseritur clare perhiberi, quod iura fundationis Collegii Pollensis C. R. in Styria L. B. de Neuberg solum radicaliter, principaliter, vero Friderico IV Imp. et Maximiliano I, tunc Roman. Regi, deferenda sit. So v. Winklern in, den biograph. und litter. Nachrichten von den Schristfiellern im Herzogthume Steyermark (S. 282), ohne zu melden, ob diese Schristen gedruckt seyen, oder nicht.

# Freyherr von la Tour - Chatillon ZUR LAUBEN

# (BEAT FIDEL ANTON JOHANN DOMINIK).

Erbherr von Hembrunn und Angliken.

Großmeister des koniglichen Französschen Ritterordins von St. Ludwig, gewesener Generallieutenant in Französschem Dienste, und seit 1752 Conseiller du Roi et Sécrétaire - Interprête de Sa Majessé près du L. Corpt Helvétique; war auch Associé - honoraire - étranger der königlichen Akademie der schönen Kunste und Wissenschaften zu Paris seit 1749, ausserordentliches Mitglied der Natursorschenden Gesellschaft in Zürich seit 1762, und seit 1768 der arhadischen Gesellschaft zu Rom; Bürger zu Zug und zu Lutern; lebte seit 1750 aus seinem Landgut zunächst bey der Stadt Zug in der Schweitz. Geb. daselbs am 3ten August 1720; gest. am 15ten Marz 1799.

Histoire militaire des Suisses au fervice de la France; avec les pièces justificatives. Paris 1751-1753. 8 Voll. 12.

Le General d'Armée par Onofander, onvrage traduit du Grec. Paris 1757. fol. avec figg. (à la fuite de l'édition Grecque d'Onofander par Mr. Schwebel.)

Mémoires et Lettres de Henri Duc de Rohan, sur la guerre de la Valteline, publies pour la première fois, etc. Genève (Paris) 1758. 3 Voll. 12.

Code militaire de Suisses pour servir de suite à l'histoire militaire des Suisses au service de la France, Paris 1758-1764. 4 Voll. 12.

Eine Französische Uebersetzung aus dem Lateinischen

von Mafoou's Grundsätzen des Teutschen Staatsrechtes, 1752. Diplomatische Geschichte der ehmaligen Kommenthu-

reyen des Lazarus - Ordens zu Seedorf und Gefenn in der Schweitz. 1769. fol.

Eine Französische Uebersetzung verschiedener Stücke des Theuerdanks, mit Anmerkungen. 1776. . . . Bibliotheque militaire, historique et politique. Paris

1760. 3 Voll. 12. Avec figg.

Memoire fur l'origine de l'auguste Maison de Habspourg-Autriche, en Français et en Latin. Bade en
suisse 1765, 4. Besindet sch zu Ende von Dom Wielan d's Werk zur Rechtsertigung der Akten der Abbtety Muri, betitelt: Charta, qua probatur, Adalbettum Attavum Imperatoris Rodolphi I. fuisse
Werneri Comitis ab Habspurg silnum, adjuncitis historieis et criticis notis ad calcem libri, cuius
titulus: Vindicise Vindicisrum Koppianstrum et proinde etiam Actorum Murensum adversus D. P. Ruifenum Heer, Bibliothocarium San Blashaunu,

adornatae à L. Joanne Baptifia Wieland, Monacho Murenfi; opus posthumum

Lettre fur Guillaume Tell à Mr. le Président He.

nault, Paris 1767. 12.

Tables généalogiques des Maisons d'Autriche et de. Lorraine, et leurs alliances avec l'auguste maison de

France; etc. ibid. 1778. 8. Tableaux topographiques, pittoresque, physiques, historiques, moraux, politiques et littéraires de la

Suisse. ibid. 1780 - 1786. 4 Voll. gr. fol. (mit Inbegriff von 428 trefflich gestochenen Aussichten u. f. w. nach der Natur.) Das nemliche Werk auch unter dem Titel: Tableaux de la Suisse, ou Voyage pittoresque fait dans les treize Cantons du Corps Helvétique etc. deuxième édition. ibid. 1784-1788. 12 Voll. 4. Auch eine Ausgabe in 4 ohne Kupfer, in 2 Bänden.

Le Soleil adore par les Taurisques sur le Mont Gotthard; differtation dédiée à la Société helvétique d'Ol-

ten 1782. Zuric 1782. 4.

Mémoire fur l'infcription d'une Colonne milliaire au bourg de Saint - Pierre - Mont - joux en Vafais; in 12 Folioblättern. 1782.

Abhandlung über die Penninischen Alpen und den Gott Penninus oder Poninus; in vier Abschnitten, auf 80 Folioblättern; nebst 21 noch nie vorher bekanntgewordenen Innschriften zur Ehre des Pöninus auf dem Gipfel des Gebirgs l'enninus oder des großen St. Bernards in Wallis, in dessen Tempel daselbst.

Abhandlung über zwey Urkunden von der Regierung Rodolph's II, Königs von Burgund, in Bezug auf Genf, Laufanne und den Pagus Equestricus, mit geographischen und diplomatischen Bemerkungen. . .

1784-

Eine Abhandlung von der königl. Akademie der Wif-fenschaften zu Paris 1748 gekrönt, über die ver-Schiedenen Bedeutungen der Namen acuse und teen acunos auf den Schauminzen mehrerer Städte; die im Mercure de Paris, Juin 1748, Vol. II. p 119 - 132. im Auszug enthalten ift.

Seine Abhandlungen, fo wie sie entweder ganz oder im Auszuge in die Histoire et les Mémoires de l'académie royale des Inscriptions et belles lettres eingerückt siehen, find folgende: Examen critique fur Ma-

rie d'Arragon femme d'Othon III. (Tom. XXIII. Hift. p. 220. Paris 1750. 4.) - Histoire d'Arnaut de Cervele, dit l'Archiprétre. (T. XXV. Hift. p. 153 - 168-1759. - Abrege de la vie d'Enguerrand VII. du nom, Sire de Coucy, avec un détail de Ton expédition en Alface et en Suiffe. (Tom. XXV. Hift. p. 168-186) - Recherche fur la Clef d'un Temple, qui parait confacré à Auguste dans les Environs de Brixen. (Tom. XXXI, Hift, p. 301 -302. 1768. avec la figure gravée de cette clef antique.) - Mémoire sur Marius, Eveque d'Avenche, Auteur de la plus ancienne Chronique de France T. XXXIV. Hift. p. 138-147. 1770. - Oblervations critiques fur la notice des diplomes, publices par Mr. l'Abbe de Foy. (T. XXXIV. Hift. p. 171-207.) - Chartre de l'an MCLIII, qui prouve qu'Adelbert Comte de Habspourg, Bisayeul de l'Empereur Rodolphe I. était fils de Werner. Comte de Habspourg, avec une differtation historique et critique. (T. XXXV. Mémoires p. 677-701. 1770.) - Observations historiques fur l'origine et le regne de Rodolphe I, Roi de la Bourgogne transjurane, et sur l'étendue de ce Royaume. Premier Memoire, de quelle maison était Rodolphe I, Roi de la Bourgogne transjurane. (T. XXXIV. Hist. p. 144-158. 1774. - Observations fur plusieurs Monumens de l'Antiquité, surtout du moyen age. Article I: Sur le Tombeau du Duc Conrad, fondateur du Chapitre de Limbourg sur le Lahn. T. XXXVI. Hift. p. 159-163.) Article II: Sur Mercure Marunus. (ibid. p. 163-164.) Zur Aufklärung einer Innschrift zu Baden in der Schweitz. Article III: Sur une Traduction d'Onofander de 1532. (ibid. p. 164-165.) Article IV: Traduction françaile de Valère Maxime de 1401. (ibid. p. 165-166.) Article V: Sur un titre original de 913 de Hatton, Archevêque de Mayence. (ibid. p. 166 - 175.) Diefe Urkunde, die hier in Kupfer gestochen ift, hat auch Beziehung auf Rhatien oder Graubundten. - Observation fur le Recueil qui a pour titre, Formulae Alfaticae. (ibid. p. 177-207.) Vilion de l'Empereur Charles - le - gros, Roi de France et d'Italie. (ibid. p. 207 - 234.) - Observation fur un Manuscrit de la Bibliotheque du Roi,

#### 480 Freyh. v. la Tour-Chatill. Zun Lauben etc.

qui contient les Chansons des Trouveres ou Troubadours de la Suabe ou de l'Allemagne, depuis la fin du XII fiécle jusques vers l'an 1330. Premier Mémoire. (T. XL. Hift. p. 154-169. 1780.

Mémoire sur le Traité de Dijon en 1513. (T. XLI.

Mémoires p. 726 - 749. 1780.)

Nemores p. 720 - 749. The No. Noch hat man von thm in den Freuves de tableaux topographiques etc. de la Suiffe, T. I. (Paris 1781,
folio) p. CLIV - CXCVII: Obfervations fur la Valteline et fur les terres que l'Abbaye de Saint - Denis en France poliècoit dans ce pays fous l'Empire
de Charlemagne et de ses fuccesseurs.

In dem 7ten Stück des Schweitzerischen Museums (Ziirich 1784, 8.) S. 605 — 614 sind von ihm die Bernerkungen über eine Urkunde vom J. 1255, in welcher Zurich, Luzern, Zug, Klingnau und Meyenberg

Caftra (Vestinen) genennet werden.

Unter seinen litterarischen nicht gedruckten Arbeiten find folgende zu erwähnen:

Phalantide, oder die Begebenheiten des Phalantus, des Gefetzgebers von Tarcht, ein profaiches Gedicht in zwölf Gefangen: nach dem Muffer von Fenelon's Telemach, worin dieses Helden vielmas

erwähnt wird. (Seine erfte Jugendarbeit.)

Im Jahr 1740, in seinem zosten Jahre, versertigte er eine Histoire helveitque des Suisses et de leurs Allies, ao compagnées, de notes historiques et critiqués, depuis l'origine de ce peuple jusqu'à la mort de Rodolphe III, dernier Roi de la Bourgogne transjurane; und seix dem noch bis zum Ende des 13ten Jahrhunderts von ihm sortses etxt.

Vergl. Neues gelehrtes Europa Th. 11. S. 550—554. — Helvetients berühmte Manner, in Bildniffen dasgefiellt von Heinre Ffenning er; nebß uurzen blograph. Nachrichten von Leonh. Meifler. (Zurich 1794. 3.) B. c. Nr. 13. — Zapf in der Vorrede zu den von ihm editren Monumentis ancedotis. (Aug. Viidel, 1795. 4mil.) — Sazii Onomaf. litter, P. VIII. p. 115—115. — Ernefit a. a. O.

Zur Mühlen (....) Zur Nedden (L. M.) 481

## Zur Mühlen (....).

Jesuit und von 1740 bis 1756 Prediger der Kathedralkirche zu Münfter. Geb. daselbst . . . . ; geft. . . .

Predigten auf alle Sonn - und Feyertäge des ganzen Jahrs, wie auch auf alle Mittwochen in der Fasten vom Leiden Christi; in der hohen Cathedralkirchen zu Münster vorgetragen und in zwey Theile verfallet. Augsburg und Würzburg 1751 .... Vergl, Driver i Bibliotheca Monasteriensis p. 165.

## ZUR NEDDEN (LORENZ MATTHIAS).

Zuerst Hofmeifter, und als folcher auf Reisen. Als er bev der Prafentneion zu einer Pfarre durchfiel, fludiree er in Göttingen, wo er fich vorher als Hofmeister. aufgehalten hatte, die Rechte, war feit 1758 Advokat zu Schwerin, seit 1760 Regierungssekretar daselbst, seit 1770 Tianzleyrath, nebst Sitz und Stimme in der Regierung, feit 1774 Regierungsrath. Geb. zu Picher bey Ludwigsluft im Mecklenburgischen am 27sten April 1720; geft. am 18ten Julius 1780.

\* Historisch - diplomatische Abhandlung vom Ursprunge der Stadt Roffock, ihrer Gerechtsamen und erfter Verfassung, bis zum Jahr 1353. . . . . 1757. fol.

\*Historisch - diplomatische Untersuchung vom Zustande und der Verfassung der Stadt Rostock. Rostock 1767. fol.

Er bearbeitete ausführlich die Geschichte Mecklenburgs, kam aber damit nur bis zum Jaht 1260. Ob die Handschrift soch vorhanden sey, kann man nicht be-Himmen.

Vergi, Nugent's Reife durch Teutschland, und vorzüglich durch Mecklenburg Th, 2. S. 217-221 (in der Anmerkung des Ueberfetzers, F. C. L. Karften).

## ZUSNER (ROMAN).

Trat in den Benediktinerorden zu Offiak oder Offiach in Ifarnthen; übernahm im Nov. 1748 das Lehrame - der theoretischen Philosophie an der Universität zu Salzburg, und bekleidete daffelbe bis zum Schlufs des Schuljahrs 1750. Alsdann kehrte er in fein Kloffer zurück, wo er in der Folge zum Abbt erwählt wurde: allein, unter der Regierung des Kaifers, Joseph des aten, ward das Filofter aufgehoben, und er flarb, als penfionirter Pralat. Geboren zu . . . .; gestorben am 19ten . Julius 1788.

Epitome Philosophiae rationalis. Salisburgi 1749. 4. l'raciudicium ad regulas logico-criticas depositum. ibidem. codem. 4.

Principium iudicii veri, seu ratio sufficiens. ib. eod. 4. Qualitas fensibilis mechanice explicata. ibid. 1750. 4 Commercium corpus inter et animam philosophice expenfum. ibid. eod. 4.

Vergl. Verzeichnifs aller akad. Professoren zu Salzburg S. 59 u. f.

## ZWICKE (JOHANN ARNOLD ANTON).

Inspektor des königlichen Padagogiums zu Halle. Geb. zu . . . . ; gest. . . . .

Commentatio de Regibus Germaniae antiquae, ad Tacitum de moribus Germanorum, cap. VII. Halae 1749- 4-

de templo Tanfanae, Marsis olim celeberrimo, ad Taciti Annal. L. I. cap. LI. ibid. eod. 4.

## VON ZWIERLEIN (CHRISTIAN JAKOB), Sohn des Folgenden.

Studirte von 1753 bis 1755 zu Gieffen und von 1755 bis 1758 zu Göttingen, ward 1758 dafelbft Doktor der Rechte, in demfelben Jahr Advokat bey dem kaiferl. Reichikammergericht zu Wetzlar und 176a Prokurator. War auch Anhalt - Bernburgischer geheimer, auch königl. Grosibritan. und kurfürstl. Braunschweig - Üneburg. und herzogl. Braunschweig - Wolfenbüttelischer Hofrath. Geb. zu Wetzlar am 4ten December 1737; gest. am 10ten August 1793.

Diff. (Praef. G. A. Jenichen) Observationes selectae ex iure Germanico et S. R. I. publico, de excusationibus tutorum et curatorum. Gist. 1755. 4.

- I de litteris requisitorialibus ex usu Romanorum antiquiori et recentiori. Gotting 1758. 4.

- II de litteris requisitor. ex usu Germanorum anti-

quiori et recentiori. ibid. eod. 4.

Vermischte Briefe und Abhandlungen über die Verbefferung des Justitzwesens am Kammergericht; mit par triotischer Freyheit entworsen. 3 Theile. Berlin 1767. 8. Hernach unter dem Titel: Vermehrte Beyzräge zu Verbesserung des Justitzwesens am Kammergericht. 2 Theile. Frankfurt und Leipz. 1768—

1769. 8.

\*Abgedrungene Vorstellung an die Reichsversammlung von Seiten des Hrn. Fürsten Ludwig Karl Ottere'ns zu Salm - Salm, das von seinem jüngern Bruder, Maximilian, beeinträchtigte Erstgeburt-Sitzund Stimmrecht- auf dem Reichstag, wie auch den von besagten Prinzen vorsetzlich erregten Jurisdictions - Streit-zwischen beyden Reichsgrafen betrefend. Nehst einer dasu gehörigen Deduktion und Anlagen. 1770. fol. Die Deduktion selbst hat folgende Ausschaftlichtist:

\*Die Rechte des Erftgebohrnen in dem fürstl. Hause Salm-Salm, gegen die gemachte Eingriffe des Nachgebohrnen vertheidiget: zur Erfauterung verschiedener am höchspreis. Neichskammergericht Rechtsanhängiger, und von da an den höchsspreis. Naisferlichen Reichshofrath gezogen werden wollender Prozesse, in Sachen des regierenden Hrn. Fürsten Ludwig Karl Otto von Salm-Salm, hochsuftlichen Durchl. wider höchst dessebben nachgebohrnen Herm Bruder, des Herfn Trinzen Maximilian, von

- <sup>1</sup> Salm Salm, hochfurftl. Durchl. Mandati et Cit. ut et praet. Reform. Mit 41 Anlagen. 1770. fol.
- \*Peregrinus ex Comitiis, tum generalibus, tum particularibus Provinciae Leedienlis exfors, dillertatio, dilucidationi litis inter fatus tertii I. popularis ordinis in supremo Camerae imperialis tribunali agitatae inferviens; in caussa Cronwels et Cons. contra Michels et Cons. Appellationis. Wetzl. 1771. fol.
- \*Historisch diplomatische Abhandlung von den Gerechtamen des hochfürstl. Hauses Brandenburg über den Marktslecken Fürth; zur Erläuterung einiger zwischen dem Hochsift Bamberg und delsen Domprobliey, dann dem fürstl. Hause Brandenburg seit 1544 und 1719 obgeschwebten, und an dem kaiserl. Reichskammergericht 1766 entschiedenen Rechtfertigungen. Mit einer geographischen Delineation von Fürth und 125 Beylagen. (Aubach) 1771. fol.
- Erörterung der Frage: Ob Vater und Svhn oder sonst zwey nabe Anverwandte zu gleicher Zeit auf denen Richterstillen dei kalierl, und Reichskammergerichts sitzen können? Nach den Gesetzen und Herkommen. 1775, fol.
- 1775-101. Gefchichtserzählung und vollständige Prüfung beyderfeitiger Rechtsgründe in Sachen des Klosters Reichenberg wider die Herren Deputitte hochfürstl. Regierung und der Landstände des Hochsists Hildesheim. Mandati de cassand iniustas contributiones. C. C. 1778- fol.
- 1778. 101.

  Rechtfertigung des Landesfürstlichen Verfahrens beym Kirchheimer Tumult, zur Beleuchtung der höchli frevelhaften klage, welche einige den Namen des Weilburgischen Landes misbrauchende Rädelsführer bey dem höchstyreisel. kaisert, und Reichskammergerich anfanglich unter der verfallchten Rubrik: In Sachen der Bürger und Unterthanen der Stadt und des Amts Kirchheim, wider Ihro hochfürstl. Durchl. zu Nalsau Weilburg eingeführt haben, in der Folge zher, als dies gefahrvolle Falsum entdeckt und wielerleget war, weiter fortgeletzt haben, unter der Rubrik: In Sachen der Evangelisch Lutherischen Unterthanen der Herschaft Kirchheim, wider Ihro hochstürstl. Durchlaucht zu Nalsau Weilburg Suppl.

- pro Mand. Mit Beylagen von Nr. 1-43. 1778 folio.
- Erörterung beyderseitiger Rechtsgründe in Sachen der Herrn Grafen von Schulenburg contra Braunschweig-Wolfenbüttel. Praetens. Citat. Mit Beylagen von Nr. 1 -- 6.
- Ist nach dem Longoberdischen Lehenrecht der Agnat Anwartschaften seiner Vorsahren zu vollziehen schuldig? 1778. 8.
- Zwey Fragen aus dem Lehenrecht: 1) Kann ein Lehnherr, wenn er will, durch Clauseln, die er dem
  Expectanzbrief einverleibet, dem Beanwarteten Eigenthum und Besitz, oder dingliche Rechte übertragen? 2) Macht der Consens des Vasillen in eine
  Antwartschaft letztere in Ansehung des succedirenden
  Agnatens verbindlich? Nebst 3) einer Widerlegung
  des Nachtrags zur Rechtsaussührung der Herrn Grafen von Schulenburg, und 4) einer Beleuchtung des
  Giesser rechtlichen Gutachtens vom Monat. April
  1778. 1778. 8. Die 3 letten Schriften sind, ihrem
  wesentlichen Inhalte nach, auch seinen Nebenstunden
  einverleibt.

Nebenstunden. Ister Theil. Giessen 1778. gr. 8.

\*Unterthänighe Supplication und Bitte pro clementifime decernende mandate poenali S. C. in Sachen der gefammten gräf! Schönburgischen Steuerbeschockten Unterthanen in den könig! Böhmischen Reichstenten Herrickatten, wider die gesammten Hrn. Grafen von Schönburg und deren Canzicy zu Glaucha. 1779. 4.

\*Examen litis inter Baronem de Weichs ab una, et Barones de Collenbach atque Dominum Cardinalem de Bernis eiusque nepotem de Pierre de Bernis ab altera parte, in duobus fupremis Imperii tribunalibus, puucto Praepositurae in Hansianc agitatae; annexis fundaminibus Recursus ad senatum comitiorum S. R. Imperii et Adjunctis sub No. I, usque XIIII. 1780. fol.

\*Pflichtmäßiges Gutachten über die auf dem Reichstage in Beratlichlagung stehende Materien von der Reichskammergerichtlichen Justitzverbesserung. Wetzlar 1788. 4.

\*Kurze Uebersicht des Lütticher Aufruhrs vom Jahr 1789, größtentheils aus einer eigenen Nationalschrift der fogenannten Patrioten hetausgegeben und erwiefen. Wetzlar 1789, fol. Auch Franzöfisch

Mémoire infiructif fur la revolte Liegolie et les motifs, manoeuvres, et prétextes employés par fec chefs; avec une analyle du droit de regler la police et l'edit de 1684 ibid. 1789. 4. Auch Teutch im Hiftorifch - politifchen journal St. 4.—6. (1790.)

\*Beleuchtung der Bemerkungen über die Amnestie vom 20sten Oktober 1791. Wetzlar 1792. 8.

Yergi, G., Lud. Boehmeri Prygr. de coffione hypotheces fendatis abaçue domini confinir valdu. Godung, 2758. 4, — Deduktionsbibliothek B. 2, S. 116. — Fützer's Listeraru des Teuichem Suatsrechts Th. 2, S. 5, Un. f. — Füzler's Listeraru 3, Jich's biograph, Nachrichten von den jetzileh, Rechtsgel. Th. 3, S. 407 – 406. mud Nachtrige S. 137.

## von Zwierlein (Johann Jakob), Vater des Vorhergehenden.

Studirte seit 1717 zu Jena und Halle, ward in Jena 1721 Doktor der Rechte, 1723 Advokat bey dem kaiferl. Reichskammergericht zu Wetztar, und 1730 Pro-kurator. War auch königl. Großbrit, und kurfürflich Braunschweig - Lüneburgischer Hof- und verschiedener Teutschen Reichsstände Rath; und wurde in des heil. Ram. Reichs Adelsand erhoben. Geb. zu Worms am ... December 1699; gest. am 22sten Innius 1772.

Diff. inaug. (Praef. Guil. Hieron. Brücknero) de favore ultimarum voluntatum. Jenae 1721. 4.

Concept der auf kaiferl. und des Reichs Befehl im J. 1613 verbefferten Kammergerichtsordnung; mit Lud olf ischen und seinen eigenen Anmerkungen verseben. Giellen 1744. 8. Frankfurts am M. 1753. 4

#### Gab beraus:

Georgii Melch. de Ludolf, Imperialis Camerae Assessione, de iure camerali Commentatio systematica, ex fontibus legum publicarum et Recéffus Vilitationis novillimae concinnata, cum Appendice varia utiliffuma, indice locupletiffumo, praetritonibus neceffariis; accelferunt praeterea Auctaria XXI, catalogus privilegiorum de non appellando plenior, et hiiforia Cameralis Judicii a prima eius infitiutiono usque ad an MDLIXXII, nec non Catalogus perfonarum Collegii ad praefens usque tempus. Editio novifiima perpetuis remificionibus ad reliqua b. Auctoris feripta materias huius Commentationis fupplentibus et iluffraptibus, nec non Difcurfu praeliminari, feriptores iuris cameralis a b. idauritio et Deckhero omiilos, fifente aucta. Wetzlariae 1741. 4.

Vergl. Weidlich's Geschichte der jetztleb. Rechtsgelehrten Th. c. 8, 700-704, — Deffen Lexikon aller jetztlebend. Rechtsgel. 8, 202.

### ZWILLING (CHRISTIAN).

Heffen Homburgischer Oberhofprediger, Konsflorialrath und Pfarrer der Teutsch resormirten Gemeine zu Homburg vor der Höhe. Geb. zu . . . ; gest. am 1sten August 1800.

Unterricht in der Christlichen Lehre; nehst einigen Gebeten für Kinder. Frankfurt am Mayn 1787. 8. Glaubensbekenntnis — des Prinzen Philipp August

zu Hessen-Homburg nebst den dabey gehaltenen Gefangen, Anreden und Gebeten, abgelegt zu Homburg vor der Höhe den 13 April 1794 8.

Aktenmäßige Nachricht von der Kolonie zu Friedrichsdorf im Heffen - Homburgischen; in Schlözer's Briefwechsel 1781. Th. 10. H.,55. S. 17 - 26.
Französische Kolonie zu Dornbotzhausen; in eben

Franzölilche Kolonie zu Dornholzhaulen; in ebe dell. Staatsanzeigen 1783. H. 9. S. 66-70.

## ZWINGER (FRIEDRICH), Bruder des Folgenden.

Studirte zu Basel, ward 1723 Magister daselbst. widmete sich hierauf der Rechtsgelchrsamkeit, 1724 aber nach des Vaters Tode, der Medicin, deren Licentiat er fehon 1725 wurde. Um sich nober mehr zu vervollkommen, besuchte er die Universitäten zu Tübingen und Leiden, kehrte 1732 wieder nach Hause, und erwarb sich 1732 die höchste Würde in seiner Wissenschaft. Vergebens bemühte er sich 1732 um die historische und 1742 mit die hetorische Professur auf der Universtät zu Basel. Im J. 1743 ernannte ihn der Markgraf von Baden-Durlach zu seinem Leibarzt, mit dem Charakter eines Hofraths. Im Jahr 1751 erlangte er die Professur der Anatomie und Botanik, welche er das Jahr darauf mit der Professur der theoretischen Arzueyhunde vertauschte. Geb. zu Basel am 11ten August 1707; gest. am 1sten August 1776.

Diff. de paraphrenitide. Basileae 1731. 4.

— inaug. de veris salubritate. ibid. 1732. 4.
Positiones de historia. ibid. 1737. 4.

Lucubratio rhetorica. ibid. 1745. 4.

Casus de suffocato puero a semine Phaseoli in asperam arteriam illapso; in Actis Helveticis physico - medicis T. V. P. L. — Observatio de rilu involuntario vehementi et convulsivo, quem febris purpura rubra et alba sequebantur; ibid. — Observatio botanica de sungo peculiari, autumni tempore reperto; ibid. — Observatio de febri miliari sive purpura alba et rubra; ibid. T. V. P. II. — Observata nonnulla lithologica; ibid. T. V. P. III. Lettere auch Teussei den' Mineralogischen Belustigungen. (Leipzig 1770. 8.)

## Gab heraus:

Theodoxi, Zwingeri (feines Vaters) Theatrum botanicum, oder vollkommenes Kräuterbuch; mit Figuren der Kräuter; vermehrt von F. Zwinger. Bafel 1744. fol. Die erste Ausgabe erschien ebendes. 1696. fol.

Deffelben sicherer und geschwinder Arzt, oder vollfändiges Arzneybuch; vermehrt herausgegeben. eb. 1748-8. Vergl. Lou's Helvet, Lexicon Th. 20. S. 577 u. f. — (Hern zogii) Athenae Rauricae p. 229 — 251.

## ZWINGER (JOHANN RUDOLPH), Bruder des Vorhergehenden.

Studirte zu Basel, wo er 1707 Magister der Philosophie, 1710 aber Doktor der Medicin wurde. Nachdem er zu Laufanne und Gens ein Jahr zugebracht hatte,
erhielt er zu Basel 1712 die Prosessur der Logik, hultivirte aber aber dabey stets fort, besonders durch eine
zahlreiche, auch auswärtige Praxis, die Arzneyaunde;
weshalb er 1721 Prosessur dann der Botanik,
und 1724 der praktischen Medicin wurde. Dahey war er
seit 1720 Physikus des Baden - Durchlachischen Amtes
Röteln. Geb. zu Basel am 3ten May 1692; gest am
31sen August 1777.

Diff. de cerebri humani fiructura naturali. Bafil. 1799. 4.
— de ulu et functionibus cerebri, indeque dependente inclinationum et ingeniorum diversitate. ib. 1710. 4. Diatribe de praeiudiciis mentis humanat. ib. 1712. 4. Diff. de methodo medicinam docendi mathematica. ib.

1714. 4.

Ars cogitandi erotematica cum praeludio philosophiae. ibid. 1715. 8.

Paradoxon logicum, quod omnis homo bene in omnibus ratiocinetur. ibid. 1718. . . .

Diff. de divinitate medicinae. ibid. 1724. 4.

Problemata medica de prole cranii experta. ibidem 1728. 4.

Hippocratis opuscula aphoristica, Graece et Latine; cum speculo. Hippocratico de notis et praesegiis morborum. ibid. 1784. 8. (Speculum Hippocr. kam auch besonders heraus zu Florenz 1760....)

Diff. de irritabilitate iridis hincque pendente motu pupillae. ibid. 1760. 4.

De dislocatione vertebrarum cum abscessu abdominis succedente lethali; in Obss. phys. med. Acad. Nat. Curiof. Cent., VII et VIII. Obf. 81. — Hiftoria quaedam empyematis funefii; ibid. Obf. 82. — Exenteratio puellae phthifi exfinctae; ibid. Obf. 83. — Proles puffulofa; ibid. T. 5. Obf. 81. — Appendix praeternaturalis coeca intefiini ilei; ibid. Obf. 82. — Vefica bovis gemina; ibid. Obf. 83. — Foctus circiter quadrimefiris, abortu editus, cum flerno concavo et regione umbilicali valde prominente; ibid. Obf. 84.

Hydrocephalus cum defectu calvariae; in Actis Helvet. phyf. med. T. V. P. I. - Mictus cruentus cum vefica tota callofa, in tabem definens; ibid. - Lacertus aquaticus vivus a puella per alvum redditus post gravia pathemata convulsiva; ibid. - Hernia umbilicalis incarcerata; ileo fuperveniente, fphacelata et exulcerata; ibid. T. V. P. II. - Curationes electricae hemiplecticorum; ibid. - Diarium phyfico - medicum a. 1755; ibid. T. V. P. III. - Dysuria ex ulcere intestinali in vesicam pervio, in marasmum definens; ibid. T. V. P. IV. - Vomitus puellae diuturnus, bauftu mercurii vivi fublatus; ibid. - Diariolum nofologicum a. 1759; ibid. - Historiola colicae Coenobialis Beinwilensis; ibid. T. V. T. V. Unter dem Namen Gerontis Philiatri; Observationes de usu scillae maritimae medico; ibid. T. VH. . . . . .

\*De virtutibus Apothicarii; praefatio ad Pharmacopaeam Helveticam. (Bail. 1771, fol.)

Briefe von ihm in Epistolis Latin. ad Hallerum misfis P. I. ep. 17. 18.

Vergl. Leur. Helvet. Lexikon Th. 20. 5. 675—877. — Vin Joh. Rudolphi Zwingeri — recitata ad. a6 Maii 1778 ab Joh. Rudolpho Baxtorfia (defuncti genero). Bafi. 1775. 4. — Vie de Jean Rod. Zwinger; Prof. en Médècine à Bale; in Journal Helveique, 1.777. Oct. p. 49—54. Dec. 125 [qq. — (Henzogii) Athenae Bauricae p. 201—204.

## ZWINGER (JOSEPH).

Jesuit, Doktor der Theologie und Professor derselben, erst auf der Universität zu Freyburg im Breisgau, hernach seit 1753 auf der Universität zu Ingolstadt, seit 1758 Rektor des Jesuitenkollegiums zu Lucern, in der Folge zu Dillingen, zuletzt Beichtwate des Kardinal-Bischoss von Rodt zu Constanz, Geb. zu Haunersdorf in Bayern 1705; gest, am 14ten Junius 1772.

Apologia Divi Hieronymi adversus Joannem Clericum. Friburgi in Brisgavia 1752.... Verschiedene Predigten.

Verjonicaene Freatgien.

Vergl. Medereri Annales Ingolfiadiensis Academiae P. III. p. 250, 252 et 273.

## Sumtibus Gerh. Fleischeri jun. bibliopolae Lipsiensis hi quoque libri prodierunt.

Apollonii Rhodii Argonautica. Ex recens, et cum notis R. F. P. Brunckii. Edit. nova Augt. et correctior. Accedunt scholia grace, ex Cod, biblioth. Partitinae nunc primum evulgata. a Vol. gmai. 1810 et 1812.

Charta impress. 6 thir.

Charta script. 7 thir. 12 gr.
Aristophanis Comoedia Plutus. Adiecta sunt scholia verusta. Re-

cognovit ad veteres incentranas, variis lectt. ac notis instruxit, et Scholiastas locupletavit Tiber. Hemsterhuis. Editio nova emend. et append. notarum aucta. 8 maj. 1812.

Charta impress, 5 thir. 8 gr.

Charta script. 4 thir,
Aristotelis ars poetica, cum commentariis God. Hermanni. 8maj.

1802. Charta impress, 1 thir. 19 gr.

Charta script. x thir. 20 gr.

Ciceronis, M. T., de Officiis libri tres. Recensuit et Schollis Jacobi Facciolati suisque animadvessionibus instruxit A, G. Gernhard, Smai, 1811.

Charta impress, 2 thir, 4 gr.
Charta script. 2 thir, 12 gr.

Euripidis Tragoediae, edid. R. Porson, Tom. I. Editio in Germania altera correctior et auctior indicibusque locupletiss, instructa. Smaj. 1807.

> Charta impress. a thir. 18 gr. Charta script.

arta script.

Eurspidis Hercules Furens, Receasuit God. Hermannus 8, 1810/ 12 gr.

Supplices. Recensuit G. Hermannus, 8, 1812.

12 gr.

Tragocdise. Ad optim. ilbrorum fidem recens, et brey.

— Tragochiee, Ad optim, librorum fidem recens, et brev. noții instrux. Aug. Seidler. Vol. I. Troades. Vol. II. Electra, Vol. III., Iphigenia în Tauvis, 8, 1812—1813. 2 thir. Gerhardii, E., Lectiones Apollonianae. gmal, 1816. 1 thir. 3 gr.

Genaruit, E., Jeannie, Papinii, Statii Šilvarum libr. V. Diatribe,
Nova editio ab lipeo auctore curata. Accedunt Emerici Crucci
Antidiatribe, Gronovii Eleuchu: Antidiatribes et Crucci Muscarium: Edidit et aunotationes adietit Ferd. Handius, a Vol.

gmaj, 1818,

Charta impress, 5 thir,

Charta script. 6 thir,

Hermanni, G., Observationes criticae in quosdam locos Aechylf et Euripidis. 2maj. 1798.

 de emendanda ratione Graecae Grammaticae Libri I, et II, Vol.
 I, Accedunt Herodiani aliorumque libelli nunc primum editi, 8maj, 1801.

Charta impress.

2 thir.

Charta script. 2 thir. 8 gr.
Poppo, E. F., Observationes criticae in Thucydidem. 8maj. 1815.

1 thir 12 gr.

Sophociis Tragoediae septem ac deperditarum fragmenta emendavit,
varietatem lectionis, Scholia notasque tum aliorum tum suas

adiecit C, G, A, Erfurdt, Accedit Lexicon Sophocleum et Index verborum locupletissimus. Vol. 1—VI. 3maj. 1802— 1811.

Charta impress.

14 thir, 16 gr.

Charta script. 17 thir. 20 gr.,

Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et
brevibus notis instruxit C, G. A. Erfurdt. Vol. I. et II. g.
1809—1811. | 1 thir. 12 gr.

Anonymi oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur. E libris scriptis et versione antiqua emend. et enarravit, I. G. Schneider. Saxo. 8, 1815.

Plauti, M. Acci, Trinummus, recensuit et praefatus est G. Hermannus, gmal. 1800.

Plutarchi Agesilaus ex Xenophontis encomium Aegisilai. In scholarum usum edidit, notis et indice instruxit D, C, G, Baumgarten - Crusius. 8maj. 1812.

| P |     | ersius, Aulas Flaccus. |         |           |      |     |    | Anmerhangen | begi |
|---|-----|------------------------|---------|-----------|------|-----|----|-------------|------|
|   | von | Franz                  | Passow. | ar Ed. gr | . 8. | 180 | 9. | - 2         | thle |
|   |     |                        |         |           |      |     |    |             |      |

- Textum recensuit P. Passow, 8maj. 1809. 6 gr.

Musios. Urschriften, Uebenetzungen, Einleitungen und kritische
Anmerkungen von Fr. Passow. 3. 1810.

1 thlr.
Inhannes Secundus Küsse, Aus dem Lat, übers, mit beigedruck-

Johannes Secundus Kässe, Aus dem Lat, übere, mit beigedrucktem Original von F. Passow, gr. 8, 1807.

Seidler, Aug., de Versibus dochmiacis Tragicorum graecorum. a Vol. 8maj. 1811 et 1812.

Ruhnkenii, David, Lud. Casp. Valckenaerii et Aliorum ad Joh.
Aug. Ernesti Epistolae. Accedunt D. Ruhnkenii Observation8t in Callimachum. L. C. Valckenaerii 'Adotationes in Thoma- Mag. Eclogas et Joh. Aug. Ernesti Acroasis inedits. Ex
Autographis edidit Joh. Aug. Henf. Titumann. 2ma). 1812.

Plitchites M. J. G., das lateinische Verbum nach einer noch wenig lekannten, vollständigen, ganz naturgemässen und sehr fasslichen Ordnung der Temporsser ausgezebeitet und in 14 Tabellen für den Elementarunterricht in der latein. Sprache systemat, dargestellt. Fol. 1814.

Ciceronis, M. Tullis, Opera omnia, dependitorumque librorum fragmenta. Textum accurate recognovit, potiorem lectionis diversitatem adnotavit, indices rerum et verborum copiosissimos adleci: Chr. Godofr, Schutz, Vol. I-VII. 3, 1814 et -2816.

 Ozatio philippion cectuda, übersetzt und mit einem nach Handschriften berichtigten Texte von M. G. G. Wernsdorf, gr. g. 1815.

Valckenarii, Lud. Carr., Oprescula philologica, cratica, oratoria, nunc primum confunctim edita. Accedunt indices T. I et II. 8maj, 1808 et 1809.

Charta impress. 5 thir. 8 gr.
Charta script. 4 thir.

Thiersch, Fr., Griechische Grammatik zum Gebranch für Schulen. R. 1815.

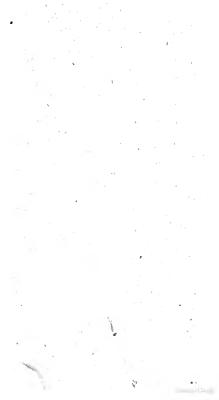







